



からからいからいかった

がなとかなった

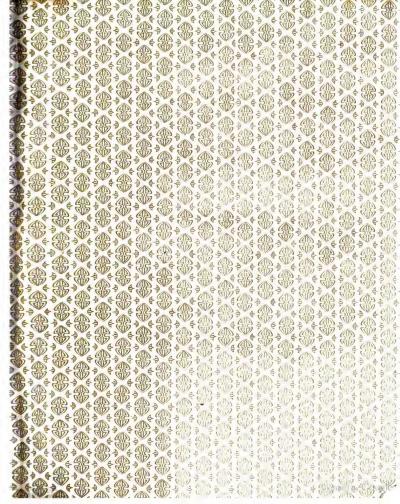

152 1.1961

# MONUMENTA BOICA.

VOLUMEN VIGESIMUM TERTIUM

E D I D I T

ACADEMIA SCIENTIARUM BOICA.



# PRAEVIUM MONITUM LECTOREM.

um volumen vigesimum tertium monumentorum Boicorum, quod fecundam San-VIricanarum tabularum partem comprehendit, in lucem damus, pauca quidem, fed tamen fingularia quaedam habemus, quae Lectorem monitum volumus, qui, cum ad finem diplomatum passim leget, figilla citari, quae deinde neutiquam inueniet allata, citationum talium rationem haud sibi poterit exsplicare. Est autem ratio haec. Diplomata scilicet cum citationibus figillorum iam erant impressa, cum

pri-

primum delineationes eorum ad nos funt delatae; quas cum ita comparatas accepimus, vt dubitaremus, magnam partem figillorum, tum quia iam in prioribus voluminibus exhibita, tum quia grauioris momenti non visa, erudito et fagaci lectori committere, statuimus, omnia figilla, ad hoc volumen spectantia, vniuersali cuidam sigillorum collectioni inferre, quam archiuium regni propediem publici iuris facere instituit.

# MONUMENTA

# SAN - VLRICANA.

# DIPLOMATARIUM MISCELLUM.

Num. I. Hartwici Episcopi litterae, quibus Controuersia inter fratres S. V dalrici et S. Georgii dirimitur.

Anno 1180.

# Ex AUTOGRAPHO.

In Nomine fancte et Indiuidue Trinitatis. Hartunicur Dei Gre. Eps. Nouerit omnium Christi fidelium follers industria qualiter in presentia nostra inter fratres S. Vdalrici et fratres S. Georii pro iure proprietatis in ecclesia Atenhouen a) questione ventilata lis ad vltimum per sententiam definitiuam decisa sit contra impeticionem fratrum S. Vdalrici super iam dicte ecclesie proprietate. Fratres S. Georii prescriptionem tricennalis possessionis in se ipsis et suis donatoribus in ea pretenderunt. Item plebano de Bobingen eandem ecclesiam pro filia ecclesie sue repetente. Iam dicti fratres eam per se stare et liberam esse debere asserentes. Huius quoque libertatis eandem quam et proprietatis prescriptionem proposuerunt. Super hoc igitur a Boppone maioris chori Canonico sententia data et abomnibus ibi

presentibus absque contradictione sed vnanimi consensu approbata est, cuius forma talis erat, quod fratres S. Georii ex prescriptione qua se tuebantur, obtinere deberent, nisi eius interruptio possit ostendi. Aduersis itaque partibus in interruptionis ostensione deficientibus ex sententia conuentus et proprietatis et instituendi libertas illis in eadem ecclesia cessit et auctoritate nostra et impressione sigilli nostri b) confirmata est simul et impeticionis de cetero abolitio facta. Huius rei testes idonei funt. Vdalscale prepositus maioris ecclesie. Tiemo Decanus. Sifridus presbiter. Rupertus presbiter. Boppo presbiter. Kunradus presbiter. Burchardus Archidiaconus. Tierricus custos. Witegov Scolasticus. Bertoldus decanus de Helmesh. Willehalen Diaconus. Heinricus Diac. Wernherus presbiter. Kunradus Diaconus. Erchenger Diac. Otto Subdiaconus. Adelbertus Adelbertus, Adelbertus Subdisconi, Waltherus Subdisconus. Kunradue Subdiac. Luitfried Subdiac. Rapoto Subdiac. Nudune Subdiac. Adelbertus prepositus de S. Cruce. Otto prepositus de Raitenbuch. Hainricus prepositus de Silua. Mahtolf presbiter de Hiltoluingen. Rudegerus presbiter de Mandechingen. Egeno de Waringen. Wernher Decanus de Baldesh et fratres sui Diebalt prefectus. Diebalt. Wortwin. Bertold de Husen et filii Diebaltoi Volricus et Diebaldus. Volrich de Hopfen. Otto Camerarius. Otto de Bobingen et filius eius. Otto. Marquart de Lico. Marquart Boninc. Rudolf et Ebo de Porta. Arnolt. Reinhart. Otto. Hartmann. Herman. Heinric de Mandechingen Adelbertus Gula. Adelbertus de Luitrichesh. Luitolt Castinarius et alii quam plures tam clerici quam laici. Acta sunt autem hec anno dominice incarnationis millesimo CLXXX<sup>mo</sup>. Indicti. one XIII. Epacte XXII. die XII. Presidente Alexandro papa III. regnante romano Imperatore Friderico.

- a) Hic locus est penitus ignotus; aut enim temporum iniuria periit; aut aliud nomen ei adpositum erat.
- b) Sigillum Pendulum auulsum est,

# Num. II. Friderici Sueuiae Ducis Confirmatio emtionis Bonorum in Algouia. circa 1185.

#### Ex ORIGINALL

In Nomine Sancte. Et. Individue Trinitatis FRIDERICUS. a) Gracia Dei Sueuorum Illustris Dux. Deus a quo omnis potestas in celo et in terra nominatur et per quem conditores legum iusta decernunt, nos ideo sua benignitate et gracia ducem totius Sueuie esse voluit, vt que iusta sunt decernamus et iudicium omnibus faciamus, ac per hoc misericordiam ipsius nobis conciliemus. Ea propter notum esse volumus tam presentibus quam etiam in posterum fidelibus, et precipue tocius Sueuie principibus, qualiter concessione nostra ministeriales nostri Burchardus et Heinricus et Kuonradus confratres de Hohenburch. b) acceptis ab abbate sci Vdalrici Confessoris et sce Afre Mrf. apud Augustam centum sexaginta et sex marcis probati argenti. predia fua in Greggenhouen et in Wiare et in Iberch et Maizilflein, c) sita cum omnibus pertinentiis suis comiti Hartmanno de Chirichperch proprietatis iure contradiderunt mutuo datis fibi aliis prediis ab eodem in Speche et morinhusen. Quod quia sic deliberatum et iudiciario ordine deductum constat, et a principibus et ministerialibus ducatus nostri sub iuris iurandi pactione diiudicatum est. Comes iam dictus ad peticionem predictorum ministerialium suscepta predia iure vt dictum est proprietatis A 2 potenti

Distress by Google

potenti manu ecclesie sci Vdalrici et sce Afre in presencia nostri contradidit. Et ne hoc sactum a succedentium memoria possiti elabi presentem super hoc paginam fecimus conscribi et sigilli nostri d') impressione muniri. Huius rei testes sunt. Dux Welfo. Dux Adilbertus de Deche e') Marchio Heinricus de Rumisperch. Comes Fridericus de Zolr. Perchtoldus de Wizirhorn. Deginhart de Hasila. Heinricus Aduocatus de Rotinberch. Kuonradus et Oddo filius ejus de Loubun. Harthmannus puer filius comitis de chirchichperh. Pertholdus de Walse. Burichardus et Hemricus et Kuonradus fratres de Hohenburch. Ebirhardus de tanne. Eherhardus filius fratris ejusdem, Perchtolt de Moutseishouen. Heinrich de Tietrichishouen.

- a) FRIDERICUM Ducem esse filium FRIDERICI I. Imperatoris, plures testes, qui in charta ab eodem in Monasterii de Salem gratiam anno 1185. data recurrunt, testantur; sc. Welfo Dux, Marchio Henricus de Rumers'erg, Fridericus Comes de Zolrn: Hartmanns Comes de Kirchberg. V. Hergott Genealog. diplom, Habsburg. Vol. II. p. 196.
- b) Nobiles Hohenhurg arcem eiusdem nominis in praefectura Dornstettensi Würtembergiae habuere.
- 6) Oppida illa tria in Algouia existunt.
- d) Sigillum e filo ferico diuersi coloris dependens, penitus fractum est, ex reliquiis dux equo infidens agn feitur. V. Tab. I. N. I.
- e) Dux Teccenfis.

Huius documenti fidem tam graphica, quam femiotica et formulasia confirmant. Inuccatio et Titulatura longioribus litteris funt exferiptae. Littera S. est crispata. Interpunctionis signum punctum occurrit. Abbreuationis signum lineola curua. Inuocatio, Titulatura, subscriptionis clausula funt Fridericianis propriae; et testes nominati omnes coaeui. Chronologiam ex Librarii negligentia fuisse omissam, verisimile esse videtur; ante annum vero 1183 quo Fridericus cum patre suo ad expugnandam Palaestinam crucem suscepit, idem scriptum fuisse haud dubitandum est.

# Num. III. Fundatio Anniuerfarii. Anno. 1213.

### Ex ORIGINALI.

n nomine sancte et individue trinitatis. HAINRICUS a) sola miseratione divina humilis minister cenobii beati Vdalrici et sce Afre in Augusta. Cunctis presens scriptum legentibus vel audientibus salutem in perpetuum. Notum esse volumus, tam futuris quam presentibus omnibus Christi fidelibus, quod das VIricus de Norndorf, Pfluch cognominatus, et filius eius Henricus, instinctu illius qui vbi vult spirat conpuncti, predium quoddam nostrum in Annenhusen b) situm in vade pro septem talentis expositum, pro remedio anime sue, et vxoris sue Irmingarde. tunc temporis nuper defuncte, de consensu nostro et totius conuentus exfoluerent, et post exfolutionem, ad altare beati V dalrici, cum hac pacti aftipulatione refignauerunt, videlicet vt de cetero sub administratione consistat custodis, et vsibus ac necessariis monasterii inferatur. Anniuersaria quoque dies predicte coniugis fue, cum media vrna vini ab ipfo fingulis annis agatur. Verum quia folent interdum a succedentibus prelatis, predecessorum fanctiones abrogari, vel in deterius conmutari. huius rei gratia hanc cartam iussimus conscribi et sigillo. c) ecclesie nostre communiri, ne aliquis successurus nobis, hec quasi nescius immutet, aut aliud quit exinde agendum ordinet. Huius rei testes sunt. Dns Hemricus decanus de Hahingen. Adilbertus

bertus Valeman. Rudigerus Magister census. Chounradus Magrat. Walchuon Suuarzin. Rapoto Pellifex. Friderih Deke. Heinrih Kunne. Chuonrad Gollenhouer. Adilbertus Dispensator Wernher Mal, har. Gerolt de Argesingen. Heinricus Planchenburgare, et Alii quam plures.

Acta funt hec Anno Dominice incarnationis. M. CC. XIII. prefidente fee Rom. ecclie dno papa Innocentio. d) Anno Pontificatus fui XVII. Regnante dno Friderico Rom. Rege et femper Augusto. Anno Regni fui feedo. Regente dno Sifrido. e)

Epo Augustn eccliam. Anno ordinationis sue V.

a) Henricus de Belsheim.

b) Anhausen in praefectura Goeging.

c) Sigillum Abbatis e filo ferico diuersi coloris dependens periit.

d) Innocentius III. e) Sigefridus III.

Num. IV. Donatio curiae in Gauggenried a Conrado de Erringen facta et ab Episcopo confirmata An. 1231.

000 (R) 000

# Ex Copia Vidimata. \*)

In Nomine sancte et Individue Trinitatis. Siboto dei gratia Augusten, ecclesie Eps omnibus Xpi sidelibus salutem in perpetuum. Notum sit tam presentibus quam suturis Xpi sidelibus quod Cunradus de Erringen curiam in Gugenrieth b) pro remedio anime sue beato Vdal-ico et beate Affre huius pacti astipulatione donauit quod das Abbas ei communem sepulturam obtineret et anniuersarium diem debita communem perageret, Post obitum vero eius vxor sua Adelhaidis aduocatiam iam dicte curie sibi

fibi et Wilhelmo filio suo quoad viuerent nullusque heredum suorum post mortem eorum ius aduocatie sibi vssurpabit quod vt ratum et in conuulsum permaneat, sigilli nostri appensione consirmamus. Huius rei testes sunt Vdalricus de Rysnespurck Heinricus de Eberstal. Heinricus et Vdalricus de Bockesperk Hermannus de Igelingen. Luipoldus Purggrauius Swiggerus de Mindelberck Heinricus Marscalcus Arnoldus Camerarius Hermannus de Blanckenburck Wernherus de Burckperk Cunradus Koppo Heinricus et Sisridus de Algishusen Bertholdus de Bobingen Viricus Coquarius Rudigerus de Luizelnburk Bertholdus Vbesin. Acta sunt hec anno dominice Incarnationis Millesimo ducentesimo tricesimo primo indictione tercia.

- Haec charta a Bartholomæo Riedler decretorum doctore et Decano collegiatae ecclesiae S. Mauritii anno 1499. vidimata fuit.
- 6) Gauggenried haud procul a Zusamaltheim quondam extitisse e vetustis carthulariis eruitur.

# Num. V. Fundatio Anniuersarii a Gebwino Abbate. Anno 1249.

# Ex ORIGINALI.

Omnibus Christi sidelibus ad quos presens scriptum peruenit. Gebwinus a) miseratione diuina Abbas sanctorum Vdalrici et Afre in Augusta. Salutem in omnium Saluatore. Ne pia hominum sacta ex processu temporis veritate subrepta erroris deuio perimantur, prosecto ea commendari conuenit memorie scripturarum. Huius rei gratia notum esse volumus tam presentibus

quam futuris quod nos gregis et conuentus nobis commissi prout nobis desuper datum fuerit curam agere summo opere aspiremus fratrum nostrorum vtilitatibus intendentes ac prebendarum eorum stipendia pro nostra possibilitate volentes ad hoc potissimum ampliare vt et nostra consolatione refecti, deo commodius valeant famulari. Et nobis de hac vita migrantibus memoriam nostri agere, ac anniuerfarium nostrum debeant celebrare, ipsis de pénsionibus Molendini quod Schwalmul dicitur, quas in octo libris Augusten. augmentauimus, duas libras inperpetuum oblaium donauimus, eisdem singulis annis in festo fci Mi hahelis Archangeli integraliter persoluendas. Eorum oblaico super hiis duabus libris exigendi et percipiendi dantes liberam potestatem. Reliquas vero fex libras ad nos et succesfores nostros specialiter volumus pertinere. Magis fiquidem in fublidium fratrum nostrorum pensiones dicti molendini elegimus augmentare, quam sexaginta libras Augusten, recipere quas pro collatione eiusdem Molendini nobis nuper vacantis consequi poteramus. Vt autem hec donatio nostra nunc et in posterum perpetuum robur firmitatis valeat obtinere, et nulli successorum nostrorum liceat ipsam infringere, vel circa eam aliquid in deterius commutare, dictis fratribus nostris presentem litteram in testimonium euidens donauimus. Sigillorum videlicet Ecclie nre, et Capituli maioris ecclie Augusten, b) munimine roboratam. Testes funt. Wernherus Custos. Sifridus Inningen. Viricuf Knoringen. Canonici Ecclie Aug. Nycolaus Prior. Hiltebrandus Cuftos Totusque Conuentus sci Vdalrici, Hainricus Plebanus de Luidilor. Clerici. Cuonradus 'curialis ceruus. Hainricus de Wilhan ciues Aug. Schwigerus et Hageno Pistores Ecclie sci Vdatrici. Acta funt hec Anno dni. Millo, CC.XLVIIII. In die octaua. Mense Octobre.

- 6) Gebwinus a Thierheim.
- Sigillum monafterii est laesum; capituli cathedralis vero penitus deprauatum.

Num. VI. Feudum Censuale in Bobingen. Anno 1256.

# Ex ORIGINALI.

In Nomine, Patris. Et, Filii. Et, Spiritus, Sancti. Amen. Nos Gebwinus dei gratia fanctorum Vdalrici et Afre. Augustensis Abbas et Conuentus. Omnibus Christi sidelibus presentium tenore inspecturis. Salutem et gratiam sancti Spiritus in perpetuum. Ad noticiam tam futurorum quam presentium defideramus presenti scripto peruenire, quod nos beneficium cenfuale nostre Ecclesie in Bobingen a) villa situm quod hactenus Wernherus et Heinricus filii Ebirhardi Geggingerii et Agnetis foror inforum a venerabili predecessore nostro Abbate Hillibrando presentibus multis et discretis viris possederunt, et postmodum refignatum recipiens cum totius conuentus vnanimi confensu magistro Bertholdo Cementario cum suis liberis Berhtoldo scilicet: Cunrado. Marquardo. Fiderico, et cum ipsis heredibus suis legitimis concessum est quiete et libere possidendum pro censu annuo et confueto in priuilegio eorum annotato, videlicet vt in festo beate et gloriose martyris Afre vndecim Soldi cellerario. et in festo beati Archangeli Michahelis due Mute tritici Camerario fine quouis ol staculo impedimenti ab ipfis possessionis persoluerentur. Postmodum vero procedente tempore Heinricus Cementarius fidelis Ecclefie nostre idem feodum censuale ab ipsis redemptum sibi et vxori sue Agneti Cunrado et vxori fue

fue Adelheidi cum omni posteritate generis eorum legitima successione venientibus a me Gebwino Abbate Conuentu fratrum nostrorum assentiente sub ante nominato iure census annuatim persoluendo conquisiuit. Duas vero Mutas pretaxatas taliter duximus specificandas, quod vicem supplent decimarum que de premisso seodo solent exhiberi. Ad huius contractus argumentum testes inducuntur. Heinricus Gula. Viricus Bonsteter. Hiltibrandus, vice totius conventus. Ruodossus vicesomnus. Heinricus Stausser, de Choro. b) Otto Prepositus de Mendichingen. Magister Hageno de eadem villa. Wernherus de Cellario. Viricus Guguz. Cunradus Hagniberc. Heinricus Wagin. Worteinus. Actum est hoc anno verbi incarnati Millesimo Ducentesimo Quinquagesimo sexto. Catholice ecclesie presidente domno Alexandro e) Kathedram vero Augustensem tenente Hartmanno Epo. seliciter amen.

Et ne super premiss aliquis dubietatis scrupulus valeat oboriri presentem paginam sigillo Conuentus nostri secimus insigniri d)

- a) Bobingen non procul ab Augusta ad fluuium Sincelam.
- b) Canonici Ecclesiae Cathedralis.
- c) Alexander IV.
- d) De Sigillis nil nisi filum fericum diuersi coloris adhuc restat.

Num. VII. Indulgentiae a Alexandro P. IV. concessae.

Anno 1258.

## Ex ORIGINALI.

ALEXANDER Eps Seruus Seruorum Dei, Dilectis filis Abbati et conuentul Monasterii sanctorum Vdalr.ci. et Af e Augusten., ordinis sancti Benedicti. Salutem et Apostolicam Benedictionem. Sanctorum meritis inclita gaudia illos affequi minime dubitamus qui eorum patrocinia per condigne deuotionis obsequia promerentur illumque venerantur in ipsis quorum gloria ipse-est et retributio meritorum. Nos itaque ad confequenda predicta gaudia causam dare fidelibus cupientes, omnibus vere penitentibus et confessis qui ecclesiam vestram in translatione reliquiarum gloriofi martiris. Dionisii primi Augusten. Epi a) quas in eadem ecclesia vt dicitur quiescentes de loco in quo nunc habentur recondite ad alium decentiorem locum transferri per venerabilem fratrem nostrum - Epm Augusten mandamus, et in anniuerfario translationis ipfius annis fingulis cum deuotione ac reuerentia visitarint, de omnipotentis dei misericordia et beatorum Petri et Pauli Apostolorum auctoritate confisi Quadraginta dies de iniuncta fibi penitentia misericorditer relaxamus. Dat. Viterbii v Id. Januar. Pontificatus nri anno Quarto.

a) Facta est ipsa Translatio sub Hartmanno Episcopo an. 1258 26. Februarii, qua singulis annis ejusdem Sancti sestum in Augustana dioecesi celebratur.

Num. VIII. Locatio Curiae in Westeraitingen. An. 1259.

# Ex ORIGINALI.

In nomine Domini Amen. Nouerint vniuersi presentis pagine inspectores quod nos GEBWINUS Dei gratia Abbas Ecclesie fancti V dalrici et fancte Afre in Augusta ordinis fancti Benedieti, dedimus de communi consensu nostri conuentus Curiam in western Aitingen. a) Dno Courado Hurenloher, et Adelheidi vxori sue, et Agneti filie sue nec non Conrado filio suo, et Hamrico dicto Portenario, et Adelheidi vxori fue, pro ipforum vite temporibus libere possidendam. Et vt hoc irreuocabile permaneat, atque ratum presentem cedulam Sigillorum b) presentium robore confirmamus, et testibus subnotatis. Testes autem funt hii. Dns Ruodolfus Prior. Dns Hiltebrandus Cuftos. Dns Nycolaus. Dns Hainricus Gula. Dns VIricus Bonfleten. Dns Philippus Plebanus. Dns Viricus de Vilwibach. Dns Cuono Plebanus majoris ecclesie. Dns Otto Burgrauius. Aug. Hainricus Hegenebergarius. Viricus Guggus. Marquardus de Riethusen, et alii quam plures. Acta funt hec anno dni. M.CC LVIIII.

a) In praefectura Menchingana. b) Sigillum est deprauatum.

Num. IX. Fundatio festi S. Seruatii Ep. et Anniuersarii.
Anno 1265.

#### Ex ORIGINALI.

In Nomine Patris Et Filii Et Spiritus Sancti Amen. Genwinus diuina permiffione Abbas fanctorum Vdalrici et Afre Augusten

gusten. Cunctis presens scriptum intuentibus Salutem in auctore falutis. Ea que humanis geruntur negociis casibus subiacent et mutabilitati nisi testibus et notulis scripturarum roborentur. quare notum esse volumus tam presentibus quam futuris prefentium perceptoribus quod cum dof Hermannus Decanus Ecclesie sancti Mauricii Augusten dictus Fundan, motus zelo pietatis ad honorem fancti Servacii et ob remedium anime sue et fuorum, ac quidam alii bone conuerfacionis homines fumma denariorum ad XXVIII. libras Augustn ad oblegium fratrum Monasterii nostri causa consolacionis contulcrit, nos eximia necessitate Monasterii vrgente ad peticionem tocius conuentus et predicti Dni Hermanni Decani pratum quoddam situm in Husteten a) reddens duas libras Augusten annuatim, quod nobis et Monasterio nostro dus Viricus nobilis de Bokesperc vendidit iure proprietatis ipsis confratribus nostris ad oblegium ipsorum pro XXVIII, libris Augstn. tytulo proprietatis contulimus perpetuo possidendum. Sane quia sepe dictus dus Hermannus fratrum nostrorum amator partem illorum denariorum fratribus ad confolationem contulit communi confensu fratrum statuimus inuiolabiliter in Monasterio nostro perpetuo observandum, vt deinceps festum S. Servacii aput nos septem luminaribus accensis, indutis cappis cum sequentia Lux preclara festiue celebretur, fratribus quoque de XV, folidis denarionem de prato folucadis major menfura vini, cum fimulis et duobus ferculis laucioribus fine diminutione prebende cottidiane administretur. Post obitum vero ipfius dni Hermanni Decani in Anniuerfario fuo perpetim maior vigilia in memoriam ipsius peragatur, et prior milla cum ministris altaris et oblationibus fratrum secundum consuetudinem loci decantetur, sed quam diu ipse superuixerit, eodem modo anniuerfarius fororis fue pie memorie domine MaeshilMachtildis in die Williboldi celebretur, ipso quoque die de XI. solidis denariorum fratribus sine diminutione prebende cottidiane, maiore mensura vini et duodus serculis laucioribus administretur. In huius rei euidens testimonium presentes exinde consecte sigillo b) Monasterii nostri sideliter sunt communite. Huius rei testes sunt. Ruodossus Prior. Heinricus custos dictus Gula. Viricus Bonstein, Historandus Fuller, Viricus de Vilibach. Hermannus Gensein, Ruodossus Fuller, Viricus de Vilibach. Hermannus Gensein, Ruodossus Dahso, Sacerdotes et confratres Monasterii nostri. Gosfridus, Heinricus Custos, Wernherus Curiatis ceruus, Albertus Plebanus. Degenhardus. Berholdus Cellerarius. Heinricus de Vingen. Viricus scolasticus. Jacobus, Canonici Sci Mauricii Augustin. Marquardus Riethuser. Berholt Stunph. Viricus Gugguz. Wernherus Blanko, et alii quam plures. Acta sunt hec Anno dni. M.CC.LXV.XVI Kalendas Nouembris.

- a) Haunstetten non procul ab Augusta.
- b) Sigillum est perditum.

# Num. X. Donatio dimidii Mansus. Anno 1270.

#### EX ORIGINALI.

De Gestis hominum grandis consueuit calupnia suboriri nisi scripturarum et testium munimine roborentur. Nouerint igitur vniuersi presentem paginam inspecturi quod nos VL. nobilis Senior de Hælmstein in remedium anime nostre contulimus medium mansum situm Wengiu a) cum omnibus adtinenciis in areis, campis et in pratis sitis quem Cuonradus miles dictus Raspo

Raspo a nobis titulo feodi possedit consensu ipsius Cuonradus miles dictus Raspo a nobis titulo feodi possedit consensu ipsius Cuonradi interueniente ecclesie sci Michahelis in Vultinbach perpetuo possidendum referuato nobis iure aduocaticii prehabita tamen tali condicione vt abbas ecclesie memorate prelibato Cuonrado necnon vxori fue Hadw gi in prouentibus ante fati medii mansus pro tempore vite ipsorum debeat prouidere. Testes huius funt Das VI. venerabilis Abbas in Echinbrunnen. Fridericus Sacerdos in Giengin, Deginhardus nobilis de Afilingen. Gotofredus Canonicus argentinensis Andreas Canonicus Herbipolensis. Diepolius Gusso de Brenzi VI. et U. d &i Raipin. nigoldus de mithin. Simidus de riet Milites. H. Munflere. Gotofredus de Gund luingen VI. riet. Siuridus, de madlingen clientes et alii quam plures fide digni. Acta funt hec Anno domin, M.CC.I.XX,X. Kal. Februarii ego quoque VI. munstrer presentem litteram manu mea conscripsi.

- a) Wengen prope Fultenbach in praesectura Wertingen.
- b) Sigillum periit.

# Num. XI. Fundatio Anniuersarii ad S Crucem. An. 1272.

#### Ex ORIGINALI.

In nomine dni Amen. Ich Bertolt der Brobest von vnsers herren gnaden de Goteshuses datz dem hæilligem Crvce ze Auspurch, herre Hainrich Tsenrich, herre Herman Eggehart, herre Hainrich Nvedunk vnd ælliv div Samenvnge, wir griezen alle die, die disen brief lesen hoerent, oder sehent, innechchen in got. got. Vnde tun Kvnt, daz herre Sibot der Siolzhirz vnf ze rehtem aigen, aine wise, div lit ze hosteten a) in der awe, svr allen den zehenden, ob er sich iener gæin vns versvmet hete, hat gegeben, dir sol gelten iærgeliches svns schallinge, mit sogetaner beschaidenhait, Swenne er en ist, daz man sin danneda von iærgeliches an sinem iars tage sol gedenken mit einem placebo, vnd æiner selmesse, vnd daz vnser bryder svlen da von haben an dem Tage æin oblaige, durch siner sele willen, daz ime allez daz stæte belibe, als da vor wol geschriben ist, vnd vnzerbrochen, so haben wir ime disen brief geben, mit vnserm Ynsigel b) daz dar an gehangen ist. Do daz geschach, vnd dirre brief geben wart. Do was von Cristes gebyrte. Tysent Jar zwai hundert iar. Sibenzek iar, vnd in dem andern iar, nach Sante Jacobestage an dem Donerstage dem næhesten. c)

- 4) Haunftetten.
- b) Sigillum, Jesum crucifixum repraesentans, est paululum laesum.
- 28 Julii. Harum litterarum stilus est prorfus singularis et haud obuius.

Num. XII. Emtio prati in Haunstetten, et duarum arearum in vicu Schwal. Anno 1277.

### Ex ORIGINALL

In nomine dni Amen. Dietricus permissione divina abbas Monasterii fanctorum Vdalrici et Afre Augusten. Cunctis presentem paginam intuentibus. Salutem in ihu Xpo. Ea que humanis geruntur negotiis casibus subiacent et mutabilitati nisi testi-

bus et notulis scripturarum roborentur. Vnde notum esse volumus vniuersis quod nos de confensu tocius conuentus nostri exigente penuria ecclefie nostre vendidimus pratum fitum in husteien a) dictum Kaeppin et alia gramina quod pratum bone memiore dus Virieus nobilis dictus de Bokesperch antecessoribus nostris vendidit iure proprietatis possidendum. Dno Hilti-, brando dicto Fullaer Monacho et fratri nostro pro XIII. Aug. monete, qui dictus Hilt. sue saluti felix prouisor existens de predicto prato Sacerdotibus confratribus nostris celebrantibus fuis statutis diebus in capella gloriose ac perpetue virginis Marie et beati Gothardi confessoris sita in pomario nostro in die beati Michahelis XXV. fol. Aug. monete dari procurauit. Coemit etiam a filio Naegellini duas areas fitas in vice Swal b) VII. Sol. in festo sci Michahelis soluentes quos etiam in honorem fce Marie predicte capelle donauit, cuius remedii et confolationis subsidium per dictum Hilt. fideliter inchoatum a nobis et fuccessoribus nostris deuote volumus ac humiliter perpetim observari. Hec autem vt rata et in convulsa permaneant prelentes sigilli venerabilis patris et dni nri HARTMANNI Epi Aug. et Capituli matricis ecclesie et nostri ac conuentus nostri c) munimine cummunimus. Huius rei testes funt das Dietricus Abbas. Viricus prior. Hiltibrandus Fullaer. Perchioldus Cuflos. Wernherus de Waeldiu. Gerboldus de mertifrieth. VIricus de Staufen. Siboto curialis ceruus. Wernherus fundanus Sacerdotes. Perhioldus Stumph. Viricus Guggus. Wernherus Blanko. Ludewicus de Emisrieth. Cuonradus Geswi. Cuonradus Slegel. Perhtoldus de husteten. Hainricus Maenhingen. Hainricus Litaer. et alii quam plures. Si quis autem huius ordinationis laudabilis violator exstiterit nouerit se indignationem omnipotentis dei beate et gloriose virginis Marie ac sanctorum in ipsa capella requierequiescentium iram eternam iscursurum. Acta sunt hec Anno dni M.CC.LXX.VII.XIIII. Kl. Jynii.

- a) V. Supra N. IX. b) In vrbe Augusta.
- c) Quatuor Sigilla omnia, praeter illud capituli cathedralis, quod laefum, perierunt.



Num. XIII. Sententia Episcopi quasdam curias concernens. Anno 1286.

#### Ex ORIGINALL

Nos. H. a) dei gratia Ecclesse Augusten. Epc. consitemur presentibus et protestamur, quod sententie nostre pro dna de Vischach, contra Viricum Kamerarium de Wellenburch, super vna curia in Muthusen, b) duabus curiis in Hurentoch e) dimidia curia in Inningen d) et vna curia in Brudrichingen e) prolate, testes sunt et intersuerunt. Dns. Eg. f) de Schelkelingen. Dns. D. g) de Helenstain, Dns. G. h) de Neissen. Dns. F. i) de Schennegge, canonici ecclie Aug. C. dictus Hurentocher Purggrauius. O. dictus Hurentocher — — Johes dictus Purgrauius B. dictus Velman. H. Portenarius et filii eiusdem. S. et Johes fratres dicti Schonguer ciues Augusten. et alii quam plures side digni. In cuius rei testimonium presentes nostro ac canonicorum supradictorum sigillis k) sideliter sunt communite. Datum Aug. Anno dni. Millo. CC.LXXXVIII. Non. Maii.

- a) Hartmannus.
- b) Mühlhausen et
- c) Hurlach. in praefectura Schwabmenchingen,

d) Innin-

- d) Inningen in praefectura Goegging.
- e) Bridrichingen in praefectura Landsb.
- f) Egeno.

- g) Degenhardus,
- h) Gotefridus.
- i) Fridericus.
- k) De Sigillis quatuor tria priora funt laefa, et quartum periit.

# Num. XIV. Venditio Curiae in Waltershofen. An. 1287.

#### EX ORIGINALL

Signious a) dei gratia Augusten. Ecclie Eps Vniuersis presentium inspectoribus, salutem in ihu xpo. Ne res presertim digne memoria, obliuionis devio perimantur, expedit eas scripturarum et testium subsidiis adiuuari. Nouerint igitur vniuersorum folercia, quod dilectus et fidelis noster. Mangoldus de Richerfouen, nostro fauore plenius accedente, curiam sitam, in Waltershouen, que Grimenhoef dicitur, quam Marquardus de Turehain nunc colit proprietatis sibi tytulo pertinentem . cum omnibus suis Attinentiis quesitis et inquirendis, dilectis in Xpo Sororibus dictis de Stella b) ciuitatis nostre Augusten, eo iure, ficut sibi competiit, vendidit et donauit, renuncians pro se et vxore sua Gertrude, ac omnibus heredibus suis, omni iuris quod in eadem curia fibi competebat, vel competere videbatur. Item eiusdem curie decimam, quam presatus Miles Mangoldus, ab avvnculo nostro predilecto Bertoldo. Dapifero de Donrsperch, in feudo tenebat, ipfe avvnculus noster, viris honoratis. Wenhero. dicto Golenhouarr. Wernhero et Hamrico filiis fuis nomine predictarum fororum contulit, titulo feudi possidendam. In quorum omnium euidens testimonium et debitam firmitatem presentes ad peticionem sepedicti Mangoldi. militis, ac etiam dictarum Sororum dedimus Sigilli nostri c) munimine roboratas, Actum et datum, Anno dni. M.CC.LXXX septimo. II. Jdus Maii.

- a) SIGEFRIDUS de Algishausen.
- b) Moniales tertii Ordinis S. Francisci.
- c) Sigillum est laesum.

# Num. XV. Litterae feudales pro decimis in Bobingen Anno 1288.

### Ex ORIGINALL

Ich Hænrich von Hatenberge tvn kunt. allen den die nv lebent oder hernach Koment. Daz Fro Gerdryt, div et swenne Sibotes des Schongauers fræwelin wass hat gekaufet vmbe. Conraden des Smides son von Swabegge aeinen zehenden der gat vz der frawen houe von dem Sterne ze Bobingen den da bowet Conrat von Erringen, Vnde het in der vorgenante. Cuonrat des Smides Syn von mir ze rehten lehen. Von dem han ich vf genomen vnde han in gelihen ze rehten lehen. Haeinrich vnde Vlrich von Ostern Aittingen der vorgenanten Frawen Gertrude zetragen, ne wan si selbe des lehens nith getragen mach. Vnde auch mit fogetanem gedinge daz div vorgenante frie wal hat daz felbe gvt ze verkaufenne swenne si wil oder swem si wil. vnde svlen die vor genanten Haeinrich vnde auch Virich die des vorgenanten zehenden ir trager fint dar an niht irren mit kaeiner hande dingen. Vnde svlen ez avch vrilich wider vfgeben in min hant dem der daz gvt kavfet wær aber daz div vorgenante Gertrut dazselbe gvt ersparen mehte oder wolte so sol ez die vorgenanten die des gytes ir træger fint ane vallen ane widerrede in allem dem rehte alfe ez der vor genante Cvonrat des Smides svn von mir het in rehter lehens gewer nach ir tode ist aber daz die forgenanten Haeinrich vnde Vtrich von Ostern Aeittingen e tot geligent e div forgenantiv frawe swem si mich daz selbe gvt hæisset liehen dem sol is lihen vnde sol er irz tragen in allem dem reht als die forgenanten lehen Trager unde alf diche alf ir lehen Trager sterbent vor ir Tode so sol ich daz selbe lehen lihen swem fi mich ez hæizset lihen in allem reth alf for gesæit ist vnde fchaf avch vnde wil daz min erben tvn ivlen ob es an fich gevalt alles daz dar zu mich gebynden han an disem brief. daz nv der vorgenanten. Gertrvde der kavf stæte belibe vnd vnzerbrochen darvm begibe ich ir disem brief versigelt mit minem infigel a) def fint gezvge. Her Sibot der Schongawaer. Her Marquars vor den Gredon. Her Virich von Geggingen vnd ander erbær lyte genyge. Do daz geschah do was von Gotes gebyrte Tyfent iar zwai hundert Jar. Æhtiv vnde ahzek Jar. an dem næhesten donerstage nach der pfingest wochen. b)

a) Sigillum quidem integrum, sed paululum attritum, V. Tab. I. N. II. b) 27 Maii,

# Num. XVI. Fundatio facta. Anno 1295.

# Ex ORIGINALL

In nomine dni Amen. Wir Hainrich von Aufpurch vnd der Jungest Hainrich hern Hainrich seligen Svne von Auspurch tvn chvnt

chynt allen den die disen brief lesent hoerent oder sehent. Daz wir mit veraintem mute mit gutem rate vnd mit guter betrahtunge ovz der Guttin ze Aitingin div vnser reht aigen ist geben haben der Samenunge der herren des Closters ze sand Viriche vnd ze fand Affren in der stat ze Auspurch zwelf Schillinge Auspurger pheninge geltef ze rehtem aigen vnf vnsern vordern vnd vnfern nachchomen ze ainem rehten Selgereit. Vnd fol man in der felben pheninge geælliv iar vier Schillinge an fande Elz/peten Tage, vnd vier Schillinge an dem vierden Tage nach fand Mathias tage der vmbe die vasnaht weschent vnd an fande Georien tage vier Schillinge. Vnd solen die Herren der Samenunge ze den felhen drin zitten dri Jarzit began ouf iren Chore alf gewonlich ist vnf vnfern vordern vnd vnfern nachchomen ze troft und ze helfe und fulen daz tun ewiclich. Die felben zwelf Schillinge geltef haben wir der Samenunge ovf geben für aigen vnd haben vnf ir verzigen mit gelerten worten. vnd fulenf der Samenunge auch stæten für aigen nachf landef reht. Daz in daz stet belibe vnd vnzerbrochen darvmbe haben wir der Samenunge geben disen brief verfigelt vnd geuestent mit vnserm Insigel vnd mit der stet Insigel ze Aufpurch div baidiv dran hangent. Def fint geziuge her Wernher von Waeldiv her Sibot der Stolzhirz Custer her Chunr. der Roesmaer her Chunrat der Schulmaister unsers Conventes herren her Rembot der Junge her Fridrich der Stolzhirz die do der stet ze Auspurch pfleger waren her Hainrich her Sibot her Johans Schongauer, vnd andir genuge. Do daz geschah do waren von Cristes geburte zwelfhyndert iar in dem funften vnd Nivntzigosten iar an sand Matheus abende.

Num. XVII. Permutatio Bonorum cum Hospitali.
Anno 1295.

#### Ex ORIGINALL

n Dei nomine Amen. Cum permutatio rerum Ecclesiasticarum ad inuicem lege et canone sit concessa, hinc est, quod nos frater Hermannus procurator, et fratres, ac ipsum hospitale fancti Spiritus in Augusta. consilio et consensu venerabilis patris nostri Dni Wolfhardi Epi. Augustn. et capituli sui plenius accedente, prospiciens eciam in hoc metioracionem ipsius hospitalis nostri et vtilitatem, aream sitam vltra licum loci, vbi modo hospitale nostrum situm est, quam faber inhabitat. cum horto et prato fibi contiguis, cum omni iure quo nobis et dicto hospitali nostro pertinet libere permutamus cum honorabilibus in Xpo Dno Abbate. a) et Conuentu Mon. fcorum Vdalrici et Afre Augusten, pro area sita extra portam ciuitatis Aug. versus husteten. iuxta Murum inter Stratam b) et Licum. quam faber tenet, et Area iuxta eandem vltra stratam sitam ex opposito dictam Windeshosstat. similiter inter stratam. et licum eundem eis, et dicto Monasterio iure proprietatis pertinentes, cum omni iure quo eis pertinebant, fiue fint corporalia iura, siue incorporalia, hec permutatio vtrobique sacta est matura deliberatione et vtilitate non modica perfuadente interueniente etiam omni folempnitate iuris que confueuit adhiberi in rebus Ecclefiasticis permutandis, Et vt hec perpetuo maneant inconcusta hoc instrumentum Sigillorum venerabilis patris dni Epi. et Capituli Aug, ac hospitalis nostri predicti munimine duximus roborare. Testes sunt S. Custos. W. de Weldiu. C. Rosmer. D. Rife. et C. Scolasticus Monachi Mon. predicti.

W. c) des Zeringer. C. Custos. C. d) Scolasticus. Canonici Ecclie Aug. H. de Gunze. H. des Schongower. Hartmann Longum pallium e) Otto des Hurenloher. Ciues Augusten. et alii quam plures. Dat. Auguste, Anno dni, M.CC.LXXXX quinto. VIII. Kal. Nouembr.

- a) Abbas tunc erat Henricus de Hagnach.
- b) Strafse. c) i
  - c) Wernherus,
- d) Crafto de Neidlingen.

- e) Langenmantel.
- f) De Sigillis tantum illud capituli restat.

# Num. XVIII. Fundatio Anniuerfariorum. Anno 1295.

### EX ORIGINALL

In nomine dni. Amen. Ich Hainrich der Myrar Burger ze Auspurch, tyn kynt allen den die disen brief lesent horent oder sehent. Daz ich mit miner Myter frawen Mathilde rat vnd willen, vnd mit ryt miner hustrawen frawen Adelhait, vnde wille, vnde mit aller miner Erben rat "ynd willen yns minen hys vore Strasinger Thore a) en yn des Luternleches, hosstat, hosschache, vnde swaz dar zy gehort, verkausset han herrn Chynraden dem Vlentaler Burgar ze Auspurch vier schillinge Auspurger phenninge geltes ymbe driv phunt Auspurg. phenninge minder syns schillinge, ze rehtem aigen, ynde dieselben vier schillinge, sol ich oder min Erben, oder min nachkomen swer die werdent, oder in swes hant daz gute kamet geben soln hinan süre alliv Jar den herren hint ze sant Vlrichen in daz oblaie, wan her Chynrat der Vlentaler, die selben vier schillinge den vorgenanten herren geschaffet hät, also,

daz fi da von fvln began alliv Jar finer Swester Jaregezit frawen Adelhait der Portenarin falich an voser frawen abent ze dem Ernde, vnde fines vater Jargezit hern Chunrades des Vientalairt falich an fant Georin Abent. Vnde die felben vier fchillinge, fol ich, oder min Erben, oder fwer daz vor genante gyte in nyze, oder in gewer hat, den vorgenanten herren geben alliv Jar, ahte tage vore fant Georii abent, alfo daz fi an dem nahsten Tage, vore fant Georii abent gewert sien, der vor genanten vier schillinge, Tate ich, oder min Erben, oder fwer danne daz gvte inne hat, so ist den herren von fant VIrichen, hvs, hofitat, hofichahe, vnd swas darzv gehöret zinfvelich worden an alle widerrede. Der selben vier schillinge geltef han ich, vnde min Myter Mathilde, vnd min hyffrawe Adelhait, vnde alle vnser den vorgenanten herren vigeben für rehtes aei gen, vnde haben vnf derfelben vier schillinge phenninge verzygen, nach dirre b) stette reht, mit gelerten worten, vnd svln fin avch staten fvr aeigen, nach dirre stete reht. Daz in daz state belibe, vnd niht vergezzen werde dar vmbe haben. wir in geben disen brief versigelt, und geuestent mit der stete. Infigel ze Auspurch e) daz dran hanget. Des sint geziuge her Rainbot der lunge, her Friderich der Stolzhires die do der flaefe phelegar wern. Her Otte der Hunelohar d) Luipolt der Schrotar, Herbort vor fant Maurzin, e) Hainrich der Vlentaler, vnd fin bruder Bertolt, Hainrich Herbort, vnd andere genvge. Do daz geschach, do waz von Criftef geburte zwelf hundert lar. in dem funten f) vnde Nvntzigostem Jar. an sant Lucien tak.

a) Nunc Baarfusser-Thor. b) Difser Stadtrecht, c) Sigillum periit,

d) Hurenlober. e) Vor Sant Maurizen. f) Fünsten.

Num. XIX. Sponsio ab Henr. Portner in se suscepta.

Anno 1295.

# EX ORIGINALL

In nomine dni amen. Ich Hainrich der Portenar Burger ze Auspurch tvn kvnt allen den die disen brief lesent horent oder sehent. Daz ich gewer vnde Burge bin fvr Hainrichen der Muraer, vmbe vier schillinge Auspurger phenninge, die er kauffet hat vf finem hvs vnd fwaz dar zv gehort, daz gelegen ift, en vnde def Luternleches herrn Chunrat dem Vientalaer, vnde danne Chunrat der Vlentalaer geschafet hat hinze fant Virich den herren, daz man hinan fyre fol began miner wirtin falich Adethait Jargezit, vnd finef vaters Jargezit, vnde die vorgenanten vier schillinge geltes ze staten fvr aeigen nach dirre staete reht. Swan auch daz zil fvr kymet, alf man aeigen staten sol, so sol ich der gewerschaeft, vnd der Burgeschefte ledich sin gan dem Vlentalaer vnd gan den vorgenanten herren von fant Virich. Daz in daz state belibe vnd niht vergezzen werde, darvmbe han ich in geben difen brief verfigelt, vnd geuestent mit minem Insigel a) daz dran hanget do dirre brief geben wart, do waz von Cristef gebvrte zwelf hvndert Jar in dem fonten und Nontzigostem Jar. an fant Lucien tak.

a) Sigillum est optime conservatum Tab. I. N. III.

Num. XX. Transactio mancipia concemens. Anno 1295.

# Ex ORIGINALI.

In nomine dni Amen. Ich Hainrich von Auspurch, vnde alle min Bruder, tvn kvnt allen den die difen brief lesent, horent, oder sehent, swaz Chinde Virich der Giegger, der min. vnd miner Bruder aigen ift, vnde Ma hilt fin hoffrawe, Worh winf Sithaiter thoter, div an hort, daz Goteshví ze fant Virich vnd fant Afren ze Auspurch, vnde auch des Goteshvs aeigen ift. mit ain ander hant, oder noch mit ain ander gewinnent div horent mich, vnd min bruder halbiv an, vnde halbiv daz vorgenante Goteshyzan, an alle widerrede. Daz' daz also state belibe, vnde niht vergezzen werde, darvmbe han ich geben, vnd min bruder difen brief verfigelt und geuestent mit minem Infigel a) daz dran hanget, vnd min bruder bindent fich vnder daz felbe Infigel wan ich der Ekteste bin, ze laisten, vnd ze haben swez da vor geschriben stat. Def fint geziuge her Wernher von Waeldig her Diepolt der Rize, her Chunrat der Schvimaister, her Sibot der Cufter, her Hainrich von Wingarten. Diepott der Bruggehai ; Virith der Druzes Hainrich in dem Cheler, unde ander genvge. Do dirre brief geben wart, do was von criftes gebyrte zwelf hyndert Jaer in dem fonten, vnde Niwntzigosten Jaer an Silvesterf tak.

a) Sigillum periit.

Num. XXI. Permutatio mancipiorum. Anno. 1300.

#### EX ORIGINALL

Nos Cunradus dei gratia Abbas Monasterii Campidonensis Notum facimus presentium inspectoribus vniuersis, quod cum Eberhardus de Hugenank, nostro Monasterio dederit, et ad manus nostras refignauerit publice atque sponte, Hainricum et Adethaidim pueros Hainrici dicti de Tamun, qui sibi seruitutis iure pertinebant, et eos a manu et potestaete sua manu miserit cum solemnitate debita et consueta. Nos instantie peticionis prefati Eberhardi annuentes, et ipsius precibus inclinati, de confensu nostri Conuentus in recompensam et concambium venerabilibus in Xpo. Abbati et conuentui Monasterii sanctorum Vdalrici et Afre Augustensis Civitatis Waltherum et Adelhaidim pueros. . dicti Renze, a nostra potestate follempniter manu misfos dedimus et assignauimus cum sollempnitate debita et confueta, et omne ius, quod nobis et nostro monasterio competiit in iam dictis pueris in dictos dominos - - Abbatem et Conuentum seu Monasterium iam dictum transferimus per presentes. Cuius rei testes funt, Lude. Marscalkus de Ermengers. . de Westernriet, Milites, et Rud, de Ermengers Miles, Albus. Minister Campidonensis, R. Monetarius. H. Laenzer et Magr. Ch. Notarius, necnon plures alii fide digni. In cuius rei Testimonium Sigillum nostrum a) duximus presentibus appendendum. Dat. Campidone. Anno dni. M.CCC. Idus Decembris Indicione XIIII.

Num. XXII.

s) Sigillum eillaeium Tab. I. N. IV.

Num. XXII. Litterae feudales. Anno 1306.

#### EX ORIGINALL

In nomine dni Amen. Nouerint vniuersi, quod nos KRAFTO a) Scolasticus maioris Ecclesie Aug. Chunradus VLENTAILER ciuis Aug. b) procuratores sev Gubernatores Monasterii sanctorum Vdalrici et Afre in Aug. Curiam eiusdem monasterii . fitam in Balifhufen, c) quam quondam 'coluit dictus Scholer , Chunrado dicto Phluch, nomine prefati Monasterii taliter contulimus excolendam, quod ipse Chenradus eandem curiam colere debet et habere per tres annos inmediate et contigue se lequentes fine omni pensionis solucione, et finito tertio anno ipsa curia per eundem. Chunr. constructa esse debet in villa et edificata cum bona domo, et horreo, necnon aliis ftructuris ipfi curie competentibus, alioquin idem. Chunr. vel heredes sui . prefato monasterio remanebunt pro pena in duabus libris denariorum Aug. obligati, quibus annis etiam elapsis, predictus Chonr. se in eandem Curiam personaliter recipere debet, et eam prout melius poterit excolere, vel vnum ex pueris suis quem voluerit, et qui ipsam Curiam in omni agricultura conpetenter excolere possit ibidem locare, nouem annis inmediate subsequentibus ante dicto monasterio annuatim pro pensione vndecim folidos denariorum Aug. perfoluendos, quibus annis omnibus elapsis et finitis, ipse Chonradus vel pueri sui, qui tunc eandem curiam excolunt et possident deinceps de ipsa curia quam diu eam habere voluerint et excolere, veros redditus videlicet qui ex antiquo de eadem curia foluebantur, nisi ipsis gratia fiat specialis, sepe dicto monasterio tenebuntur annuatim fine contradiccione qualibet affignare. In cuius rei testimoni-

stimonium presentes dedimus nostrorum figillorum, caractare confignitas. b) Datum Aug. Anno Dni. M.CCCVI. in vigilia fci Benedicti. Ex Condine Lan

(a) Craffto de Neidlingen, .... b) Sic Originale;

Venditio decimarum in Bobingen. ie - iet iirishanid Anno, 1306. ... . . .

in Gots namen Ameni Ich HELEN div HUROLOHERIN. Burgerin ze Auspurch ein kont allen den flie difen brief lesent horent oder sehent, Daz ich mit miner frivnd rat, vnd aller miner erben gytem willen, mainen zehenden avz ainer hybe div gelegen ift datz Bobingen div an gehoert datz gotshaus ze Sant Kathrinen ze Aufpurch; mainen zehenden, avz draein viertailen, div auch gelegen fint datz Bobingen div gehorent hintz Sant Moritzin ze Auspurch, maeinen zehenden, avz ainer halben hvb, div avch gelegen ift datz Bobingen, vnd div angehört den Bronmair, vnd maeinen zehenden, datz ainer halben hvb, div gelegen ift datz Aittingen, vnd div angehört Frawen Elspeten die Langemaentlin, verkaufft, vnd geben han haer Hainrichen dem Gwaechten Burger ze Auspurch frawen Annen finer wirtin vnd allen iren Erben für ain raechts lehen. vmb an zwai draeizzich phunt nuver auspurger phenning die ich darumb von in enphangen han, vnd han mich avch derfelben zehenden, verzigen, für mich vnd alle maein erben, in maeines herren hant dez Bischoffs von Auspurch, der auch die-

dieselben zehenden lagicht, mit glerten worten, als man sich lehens dyrch reht verzaeichen fol. Wir fyln in aveh, ich vnd maein erben, die saelben zehenden, staeten und vertigen für an rachtes Lehen, nach dez Landes reht, vnd haben in darumb ze burgen vnd gwern gesetzt her Livtfriden in der Apoteck maeinen vater, her Chvonraden den Rvedraer, her Otten den Hureloher, vnd Livpolden minen Tohterman, mit der Beschaidenhait, ob in der zehende anspraech wird mit dem raehten Daz si dann vollen gwalt svlen haben, zwen avzz den vorgenanten Burgen ze manenn, swelhe si wellent, vnd svln in die laisten, hie ze Auspurch in ainem Laeichavs an gwerd in rachter geiselschefft, vnd svln nimmer avzzkomen, bitzan die zaeit, datz wir in die Ansprach ledigen und lösen an allen iren schaden. Etz svln avch die vorgenanten maein Burgen , in der Burgschafft saein, bitz daz aelliv maeiniv Kint, div ze im tagen nit komen fint, ze iren tagen komen, vnd fechs wochen, vnd aine iar darnach, Daz daz alles also staet blaeib vnd nit vergezzen werd, Gib ich disen brieff versigelt vnd gevestent, mit her Livefrits, haer thvonrats vnd her Otten des Hurelohaers, miner vorgenanten burgen infigeln a) div dran hangent, vnd Ich Livpolt der Kunel bind mich vnder div felben infigel ze laisten vnd ze behalten alles, dazada vor von mir geschriben stat Vnd dez fint gezivge, haer Hainrich der Waeizzinger haer Kunrat der Aevlentaler. Die do der ftet ze Auspurch Phleger warn haer Hainrich Riefchart, haer Rudger der Langenmantel . haer Berchtel: Bitschlin , her Hainrich der Prior, haer Chunrat Braeunink, und ander gnug. Do daz geschach, do warn von Christs gebert Drivzehenhundert iar, darnach in dem faechsten iar. An den maentag vor Sant Georien tag. b).....

- a) De Sigillis primum lacfam, fecundum et tertium illacfa, Tab. I. N.V. VI.
- b) 18. Aprilis.

Num. XXIV. Venditio decimarum in Bobingen.
Anno 1306.

#### Ex ORIGINALL

In Gotsnamen amen. Ich Sæibor der Sumertoechel burger ze Auspurch tyn kynt allen den die disen brief lesent horent oder fehent. Daz ich mit miner wirtin frawen Berchien, vnd aller miner erben rat vnd gwtem willen, maeinen zehenden der gat auz dez Eggelnhouers hvb datz bobingen der maein leben waz von haer Hainrichen saelig von Hattenberg verkaufft vnd geben han, her Chunraden von hoy burger ze Auspurch vnd faeinen Erben, fvr ain raehtes lehen, vmb fvnf phunt vnd funf fchilling niwer Auspurger phenning Die ich darumb von in enphangen han. Vnd han mich dezsaelben zehenden verzigen mit glerten worten als man fich lehens durch vecht verzeichen fol, vnd foln in avch staeten vnd vertigen fvr ain raechtes lehen nach dez lands recht. Vnd han in darumb ze burgen gesetzt maein Svn. Johansen vnd Merchlinen zv mit vnuerschaidenlichen. Ob in der zehend anspraech wird mit den raechten fwaz fi der ansprach schaden naemen, den svln wir. ich, maein wirtin vnd avch maein burgen die vorgenanten in gar vnd gaentzlichen ab tvn, an all widerred. Daz daz staet blaeib Gib ich difen brief verfigelt und genestent mit der ftet Intigel a) ze Aufpurch daz dran hangt, Dez fint gezivg her Hainrich der Waeizzinger her Chunrat der Aculentaler die da der

der Stet ze Aufpurch phleger warn, haer Livtfrit in der Apoteck, haer Hainrich Risschrart, h. Rudger der Langemantel, h. Chunrat der Minaaer. h. Hainrich der Prior und ander gnug. De daz geschah Do warn von Christs geburt Drivzehenhundert iar darnach in dem saechsten iar, an sant Bonisacien tag.

a) Sigillum est illaesum.

Num. XXV. Venditio decimarum in Bobingen. An. 1309.

### Ex Originabi.

Wir Johans, Kunrat und Bartholme di Woelkwin Burger ze Auspurch tvn kvnt allen den di difen brief lesent hörnt oder sehent. Daz wir vnsern zehenden vz der gantzen hub di der Hotler da bowet, vnd vnfer lehen waz, von dem Franzze, vnd den zehenden vz der halben hub, di der Grimolt da bowet, vnd vnfer lehen waz von dem Bischos ze Auspurch . vnd gelegen fint datz Bobingen verkauft haben für ain rechtzlehen Cunrat von Hout vnd finen erben, oder swem fis gebent oder schaffent, vmb zwainzik pfunt niwer auspurch pfenning. di wir darvmb empfangen haben, und haben im di zehenden vfgeben, vnd haben vnf ir verzigen mit gelerten worten, alz man fich lehens durch reht verzihen fol, vnd foln im fi auch steten vnd vertigen für all ansprach, swenn ain Bischof wirt. vnd auch von dem Frauzze als man lehen durh reht steten vnd vertigen fol, nach dez landes reht, vnd haben im darvmb ze burgen gesetzet Johansen vnsern bruder der vorgenanten, ob im di zehenden anspraech wurden mit dem rehten, daz er im di

di ansprach ledigen und entlösen sol, an allen seinen schaden. Daz im daz stet blib geben wir im disen brief versigelt und geuestent, mit Johansen unsers bruder insigel a) dez vorgenaten binden uns under daz selb insigel ze halten, und ze laisten swaz da vorgeschriben staet. Do daz geschach do warn un Cristes geburt driuzehenhundert iar, darnach in dem nivnden iar an dem Sunnentag vor sant Gregorien tag. b)

a) Sigillum illaefum V. Tab. I. N. b) Nona Martii.



Num. XXVI. Sententia curiam in Arnolzried concernens. Anno 1312.

#### EX ORIGINALL

Anno dni Millo. CCCXII. VIII. Kln Marcii, Nos Judices curie Aug. presidentes sudicio in causa, quam dns Abbas et Conuentus Monasterii sancti Vdalrici, in Aug. mouerunt coram nobis. Virico silio dicte Salherin, de Lechusen super quadam curia sita in Arnolizriet a) cum suis Attinenciis quam ex nunc colit Hainricus dictus Grizzinch, lite contestata, et receptis testibus ex parte ipsorum dni Abbatis et conuentus productis, et eis diligenter examinatis, publicatis attestacionibus, auditis ecciam et consideratis omnibus que partes coram nobis proposuerunt. Quia inuenimus intencionem ipsorum dni Abbatis et conuentus in libello expressam, sufficienter esse probatam, habito prudentum virorum et iurisperiorum consilio, et ordine iuris per omnia observato dictam curiam cum suis attinenciis ipsi dno. Abbati et conuentui aduidicamus per sententiam diffinitam

diffinitam proprietatis titulo pertinere, et inponimus fpli Plrico perpetuum filentium super ea cum ipsis in expensis litis videlicet vna libra den Aug. taxacione prehabita et iuramento legitime condenpnantes, hiis in scriptis in Nomine Patris et Filii et Spiritus sancti iniungentes sibi, vt eidem sentencie nostre pareat, et eis candem curiam dimittat liberam et solutam, ac eis de expensis predictis satis saciat vsque ad dominicam Letare proximam, alioquin extunc contra eum ad excommunicacionis sentenciam procedemus. Vos vero dne — Vice plebane Ecclesie Aug. hanc nostram sentenciam coram plebe vestra publice nuncietis. Actum Anno et die prenot.

- a) Arnoltsried vel Aretsried in ditione ziemetshusana.
- b) Sigillum iudicum August. est impressum.

Num. XXVII. Recognitio quorumdam bonorum Auguftae, et Bonstadii Anno 1312.

#### Ex ORIGINALL

Nos Judices curie Aug. Notum facimus discrecioni singulorum, quod Chunradus de Walshouen quondam Tabellio Curie nostre consessus est coram nobis publice litteras per presentes, quod nihil plus iuris sibi competit in bonis infra scriptis, nisi pro tempore sex personarum videlicet, sui ipsius, Anne vxoris sue et Anne, Elzabeth, Mathie, et Adelhaidis puerorumeius. Ita quod ipsis mortuis bona eadem ad Monasterium sci Valiriei in Aug. devoluantur, bona autem sunt ista videlicet decime que dantur de agris sitis infra fratrem Arnoldum et licum, Item de prato halbinne V. fol. den Aug. Item de pratis Longi de Werdea XXden. Item de prato quondam Herbordi v. fol. Item de prato ieproforum. Ill. fol. Item de prato — dicti Streltr. IIII. fol. Item de prato quondam Rembotonis. v. fol. Item de area fris Arnoldi et fuis attinenciis II. fol. Item confessus est quod Curia in Bonsteen sibi tantum pertineat a Monasterio prenotato pro tempore vite sue, In cuius rei euidencia presentes ad peticionem ipsarum partium dedimus sigillo nostro sideliter communitas. Actum et datum Aug. Anno Dni M.CCC.XII. XVI. Kal. Decembr.

Num. XXVIII. Proprietatis iuris donatio in Ottmarshausen. Anno 1313.

#### Ex ORIGINALI.

In nomine dni Amen. Nos Fridericus Dei gracia Eps Ecclie Aug. Notum facimus presencium inspectoribus vniuersis. Quod cum honorandi viri et dilecti nobis in Xpo dni — prepositus — Decanus et Capitulum Ecclesse nostre Aug. quinque curias, sitas in Othmarshusen, a) quarum vnam ex nunc colit — dictus Vischer, alteram Chunradus dictus Adelgrez. Terciam — dictus Winman, quartam — dictus Ose, et quintam Chunradus dictus Burchari, quasquidem curias a nobis et Ecclesia nostra in seodum, ab antiquo tenuerant, quondam Johannes dictus Schongawer, ciuis Aug. et ipsius heredes, ab heredibus dicti quondam Johannis, videlicet, Mechihilde, Johanne, et Agnete, et ipsiorum heredum curatoribus. Rudgero videlicet et Johane dictis Langenmantel.

genmantel, emissent, et pro certo pretio comparassent. Volentes anime nostre saluti ac vtilitati et comodo capituli nostri predicti, cui specialis amoris vinculo et fauoris astringimur tanquam caput membris, specialiter prospicere, et salubriter prouidere, recepta resignatione et cessione, predictarum curiarum ab heredibus, et eorum curatoribus, superius nominatis, et tocius iuris quod eis in predictis curiis et earum pertinenciis competebat, vel competere videbatur, proprietatem et dominium ipsarum curiarum cum omnibus iuribus et pertinentiis earum capitulo nostro memorato donauimus et tradidimus larga manu. Easdemque curias pleno iure, prout ad nos spectabant, eidem capitulo donamus et tradimus per presentes, in quorum testimonium et euidenciam, presens instrumentum dedimus sigilli nostri b) munimine roboratum. Datum et actum Auguste anno dni M.CCC.XIII. Sexto Idus Maii.

- a) Ottmarshaufen vicus in campo Licio fitus, et praefecturae Schwabmenchinganae fubiectus.
- 6) Sigillum Episcopi est paululum laesum.

Num. XXIX. Venditio Curiarum in Ottmarshusen.
Anno 1313.

#### Ex ORIGINALL

In Gotes namen Amen. Wir Rudger vnd Johans die Langenmentel Burger ze Auspurch phleger der Kind diu Johans faelig der Schongawer vnd Frawen Macchtilt saelig sein wirtin gelazzen hant daz ist Johans vnd Aegnes, vnd ich Heiner der PortPORTNER dez vorgenanten Johans und Frawen Meht. tohterman tun kunt allen den die disen brief ansehent, oder hörnt lesen. Daz Johans saelig der Schongawer und frawen Meht. faelig sein wirtin diu vorgenanten Kint, und frawen Mehchile mein Heinr. dez Portners wirtin in grozzen gelt gelazzen hant. Do wir die gült also ansahen do leten wir si für der vorgenanten Kind frevnden vnd wrden mit den ze rat waz wir angriffen da von diu Kint niht verdürben. Nu sein wir Rudger vnd Johans di vorgenanten und Heinr. der Portner mit der vorgenanten Kind Freund rat und willen überain chomen Daz wir unsern herren von dem Chor vnd dem Capitel ze vnser Frawen ze Auspurch verkauft und geben haben, vier höf ze Otmarshusen, der ainen buet Hehell, und ainen buwet Chunrat Adelgos und ainen buwet. Chunrat Burkart vnd den ainen hof den der Weinman buwet die mein Heinr. dez Portners vnd der vorgenanten Kind rehtez lehen warn von vnferm herren hern FRIDRICH Bischof ze Au-Spurch vnd wir Rudger vnd Johans die Langenmaentel der vorgenanten Kind getriuwe trager warn, vnd fuln die vorgenanten vier höf gelten, zehen phunt vnd fechtzehen schilling gaeber Auspurger phenning vnd haben ie ain phunt geltez geben vmb fünf vnd zwaintzig phunt Auspurger phenn. vnd sein wir der phenning die vmb die vorgenanten vier höf choment gaentzlich vnd gar werriht vnd gewert vnd haben mit denfelben phen. der vorgenanten Kind gült aufgeriht das sis gelten folten. Die vorgenanten vier höf haben wir in geben vnd fwaz dar zv gehört ze dorf ze velde befuchtez vnd vnbefuchtez, vnd daz geriht vber die felben vier höf in allem dem reht alz ez her Hartman faelig der Langenmantel, Johans faelig der Schongawer frawe Meht. fein wirtin und auch die Kint diu si gelazzen hant hec braht hant vnd gehabt habent. Wir

8

haben auch die vorgenanten gut aufgeben in vnfers herren hant dez Bischoses vnd haben ir vns verzigen sur vns, vnd für die vorgenanten Chint mit gelerten worten alz man sich lehens durch reht verzihen sol, vnd war daz in diu gut Anspraech wrden mit dem rehten in den ziln alz man lehen durch reht staeten fol, die selben ansprach suln wir in in ainem manod entlösen an alle widerred, vnd dar vmb haben wir in ze burgen gesetzet zv vns vnuerschaidenlich hern. Chunras vnd hern Alberchten die Stolzenhirz, ob wir niht taeten daz da vorgeschriben ist, so hant si gewalt ze manen vnser ainen oder der Burgen ainen swelhen si wellen vnd sol in der laysten in ainem leithous ze Auspurch oder ainen an sein stat legen, vnd fol der laysten aungeuerd in rehter gaeiselschest, und sol nimmer von der Laystung komen biz, daz in die ansprach mit dem rehten wirt entlözt. Waer auch daz der bürgen ainer nit enwaer dez got niht enwelle in der frist vnd man lehen durch reht staeten sol, so sullen wir in ainen andern in ainem manat fetzen der in alz gut fei alz der in abgegangen ift. Taeten wir dez niht so hant si gewalt vnser ainen ze manen in allem dem reht alz da vorgeschriben ist. Man sol wizzen daz diu vorgenanten Kint Johans vnd Agnes noch 'ze irn tagen niht komen sint vnd swenn diu ze irn tagen choment, so fulln wir schaffen daz si dann diu vorgenanten gut aufgeben vnd fich ir verzihen alz wir ir vns verzigen haben, daz fi kain ansprach noch kain reht an diu selben gut nimmer mer gehaben fuln noch enmugen. Taeten wir dez niht fo habent si aber gewalt vnser ainen ze manen in allem dem reht alz da vorgeschriben ist. Daz der vorgenant kauf also staet belib, vnd auch die vorgeschriben red niht zerbrochen vnd vergezzen werd darvmb haben wir vnsern herren von dem chor -

chor geben disen brief versigelt vnd geuestent mit vnsern Insigeln vnd mit vnser Burgen Insigel a) diu daran hangent. Dez sint gezing her Heinr. Rüplin der do der Stat ze Auspurch psieger waz mit hern Rudgern dem Langenmantel, her Berhtolt vnd h. Heinr. die Bisschlin. h. Heinr. Ritschart. h. Chunrat der Aeulntaler. h. Chunr. der Minner. her Heinr. der Prior vnd ander genvg. Der brief wart geben do von Gotes geburt warn drevzehenhundert Jar vnd in dem drizehenden Jar an sant Seruatien tag:

6) Sigilla funt laefa,

Num. XXX. Venditio curiae in Ottmarshausen.
Anno 1313.

## EX ORIGINALL

In Gotes namen Amen. Wir Rudger und Johans die LanGenmæntel phleger der kind die Johans faelig der Schongawer und frawe Maechthilt faelig sein wirtin gelazzen hant daz
ist Johans und Angues und ich Heinrich der Portner dez vorgenanten Joh. und Frawen Macht. Tohterman burger ze Aufpurch, tun kunt allen den die disen brief ansehent oder hoernt
lesen. Daz Johans saelig der Schongawer und frawe Machtsein wirtin die vorgenanten chiat und frawen Macht mein Heinr.
dez Portners wirtin mit grozzen Gelt gelazzen hant, Do wir
di gült also ansahen do leten wir si für der vorgenanten Kind
freunden und wirden mit den ze rat waz wir angrissen da von
die chint niht verdürben. Nu sein wir Rudger und Joh. die
vorgenanten und Heinr. der Portner mit der vorgenanten kind
freund

freynd rat vnd willen vherain chomen. Daz wir dem ersamen vnd weysen herren Maister Chrasten dem obrosten Schulmaister a) vnd Chorhern ze vnser frawen ze Auspurch verkauft vnd geben haben ainen hof ze Otmarshusen den der Vischer buwet vnd fol derfelb hof gelten vierdhalp phunt vnd ahtzehen phenning gaeber Auspurch phenn, vnd haben ie ain phunt geltes geben vmb fünf vnd zwainzig phunt gaeber Auspurger phenn. vnd sein wir der selben phenn, die vmb den vorgenanten hof choment'gar vnd gaentzlich verritht vnd gewert vnd haben mit denfelben phenn, der vorgenanten kind gült aufgeriht da sis gelten folten, den vorgenanten hof vnd fwaz darzu gehört ze dorf ze velde befuchtes vnd vnbefuchtes, vnd daz geriht vber denfelben hof haben wir im geben in allem dem reht alz ez der her Hareman faelig der Langenmantel Joh. faelig der Schongawer frawe Macht. faelig fein wirtin, vnd auch diu kint diu fi gelazzen hant, her braht hant vnd gehabt habent. Man iol auch wizzen daz der vorgenant hof mein Heinr. dez Portners, vnd der vorgenanten kind rehtz lehen warn von vnserm herren hern FRIDRICH Bischof ze Auspurch, vnd wir Rudger vnd Johans, der vorgenanten kind getriwe trager warn, vnd haben wir denfelben hof aufgeben in vnfers herren dez Bischosz hant, vnd haben seim vns verzigen mit gelerten worten alz man sich lehens durch reht verzihen fol für vns vnd für din vorgenanten kint, vnd waer daz in der vorgenant hof ansprech wrd mit dem rehten in der ziln alz man lehen durch reht staeten sol, dieselben Ansprach fulln wir im in ainem mant entlosen an alle widerred. vnd darvmb haben wir dem vorgenanten herren Maister Chrase ze burgen zv vns gesetzet vnuerschaidenlich hern Chunr. vnd hern Albreht die Stolzenturz, ob wir niht taeten daz da vorgeichriben ist, so hat der vorgenant Maister Chrass gewalt vn-

fer ainen oder vnfer burgen ainen ze manen swelhen er wil vnd fol im der laysten oder ainen an sain stat legen in ain leithous in rehter gaeiselschaeft, und fol nimmer von der laystvng chomen biz daz in diu ansprach mit dem rehten wirt entlözt. Waer auch daz der Burgen ainer niht enwaer dez got niht enwell in der frist vnd man lehen durch reht staeten fol, so sulln wir im ainen andern in ainem manat setzen der im alz gut sei alz der im abgangen ist, taeten wir dez niht fo hat er gewalt vnfer ainen in allem dem reht alz da vorgeschriben ist. Man fol auch wizzen daz diu vorgenanten kint Johans vnd Angnes noch ze irn Tagen niht chomen fint, vnd swenn si ze irn tagen choment so suln wir schaffen daz si dann diu vorgenanten gut aufgeben vnd sich ir verzihen alz wir ir vns verzigen haben. Daz si kain ansprach noch kain reht an den vorgenanten hof nimmer mer gehaben fulen noch ermügen. Taeten wir dez niht fo hat der vorgenant Maister Chrast gewalt vnser sinen ze manen in allem dem reht alz da vorgeschriben ist. Daz der vorgenant kauf also staet belib, vnd daz der vorgeschriben red niht vergezzen werd. Darvmb haben wir dem oft genanten Maister Chraften geben difen brief verfigelt vnd geuestert mit vnsern, vnd mit vnserr bürgen Infigeln b) diu daran hangent, Dez fint geziug her Heinr, Ruplin der do der stat ze Auspurch Phleger waz mit hern Rudgern dem Langenmantel, her Berht, vnd her Heinr. die Bitflhin, her Heinr. Ritschart, h. Chunr. Aeulentaler, her Chunr. der Minner, her Heiser. der Prior, her Chunr. Brinnig vnd ander genug. Der brief wart geben do von gotes geburt war drevzehenhundert lar vnd in dem Drizehenden lar an fant Seruacien tag.

a) Schola-

- a) Scholasticus Ecclesiae Cathedralis.
- b) Sigilla paululum laefa Tab. 1. N.

Num. XXXI. Vidimatae duae chartae duas domos Augustae concernentes. Anno 1314.

#### EX ORIGINALI.

In nomine dni. Amen. Vt gesta hominum testium et instrumentorum subsidio roborata perpetua firmitate maneant stabilita expedit ea actis publicis perhennari. Huius rei caufam nouerint vniuerfi, ad quos presentes perpenerint et qui sua crediderint inter esfe, quod nos Haedwig. Adelhaidis. Hainricus dictus Wichman germani et heredes Hainrici quondam dicti Wichman et Haedwigis uxor praedicti Hainrici. Ciues Aug. bona deliberacione prehabita de confilio amicorum et confanguineorum nostrorum pro nobis liberis seu heredibus nostris nunc procreatis vel in posterum procreandis, redditus vnius libre. den. Aug. nouorum quorum dimidia pars foluitur de domo dicta Lume sita iuxta domum domine de Rorbach. Converse, quam nunc inhabitant heredes Chunr. dicti Lume. Altera vero dimidia libra de domo dicti Nohtschat sita ante portam dictam vulgariter Straefinger tor que nunc pertinet Wernhero dicto Gollenhofer, discretis viris dno Abbati Totique conuentui Mon. fcorum Vdalrici et Afre Aug. pro XIX libris den. Aug. nobis numeratorum et in vtilitatem nostram conuersorum iusto et legalis vendicionis titulo vendidimus, tradidimus, assignauimus ad oblagium monasterii sui titulo proprietatis perpetuo pertinendos, ac ab eisdem pacifice possidendos omne ius quod nobis

nobis liberis seu heredibus nostris in prefatis redditibus sev domibus competiit vel competere potuit sub omni forma et tenore, pactis, conuentionibus spiritualibus, prout in instrumentis ciuium Aug, infra scriptis super his confectis plenius continentur, ad oblagium prefatorum dominorum et ipforum Monast libere transferendo. Cauerunt etiam Waltherus de Laugingen et Chonr. de Wertingen. Ciues Aug. predictis dominis de evictione reddituum prefatorum iuxta ciuitatis Aug. confuetudinem approbatam. In cuius rei euidentiam presentes ipsis dedimus Sigillo honor, dnorum Judicum Curie Aug. legitime roboratas. Tenor infrumentorum talis est. In nomine Dni Amen. Ich Hainrich Nahtschat und min Wirtinn fraw Elspet wir tvn kunt allen den die disen brief lesent, sehent oder horent, daz wir verkauft haben ein halphunt gült, vf vnserm aigen vor Straefinger tor am grizze, vnd haben daz geben hern Hainrich Wichman dem bechken und finen Erben umbe funfthalp phynt Auspurger phenninge ze rehten Aigen mit sogetaner beschaidenhait, daz wir vnd Bernger vnser Tohterman denz fitmalz halbez angevallen ist, alf fin gesaezze bevangen hat, im daz felbe halp phynt geben foln wir vier schilling, vnd her Bernger fechz schilling alliv iar an fant Georgen Tage aht tag vor oder aht tage der nah. Vnd fol och er den zinf nemen von vnfer ietwederm alf da vorgeschriben stat: vnd swelhez vnser daz zil versitzet als da vorgenant ist, dez tail ift hern Hainrich Wihmanne und finen erben zinfvellik worden. Wolt aber vnfer ainf finn tail durch finen vbelen willen zinfveltik lan werden, ez waer h. Bernger oder wir, fo fol h. Hainrich Wichman den zins von dem andern nemen. Vnd fwem wir daz vorgenant aigen lan, oder den ez fust angevelfet oder fwem wirz geben, von dem fol h. Hainrich Wichman auch

auch finen zinf nemen reht alf von vnf. Ist aber daz her Hainrich Wichman daz halp phunt gulte ane wil werden, fo fol erz vnf dez ersten an bieten, wellen wir fin denne nit kaufen. fwem er ez denne git dem fvlen wir dazfelbe halp phunt geben in allen dem reht alf auch im. Vnd daz im vnd finen Erben, daz von vnf. vnd von vnfren nachkomen staet belibe vnd vnzerbrochen, darvmbe haben wir im geben disen brief versige!t mit der stet insigel ze Auspurch, daz daran hanget. Vnd fint dez gezivg. h. Volknir der Alt. h. Sibot der Stolzhirz. h. Virich Fundan. h. Chunrat Rembot. h. Liupott der alt Schroter, h. Otte der Hurloher. Chunrat der Stetschriber, h. Walther von Werde. Maifter Haertwik der Beke. Subor hern Wichmans Geschwie. Der Frank. Eberhart Schor under dem Chetzel vnd ander genvge. Do daz geschach vnd och dirre brief geben wart, Do waz von gotes geburt tusent iar zwaihundert iar in dem ahzigosten iar an fant Walpurge abende. In nomine Dni Amen. Ich Chunr. Loeme tvn kvnt allen den die disen brief lesent hoerent oder sehent daz ich durch reht ehafft not, do ich gevangen wart zem Hamel, mit miner wirtinn rat frawn Engeln vnd mit ir gutem willen vf minen hvfe daz bi dez Barrerf huse lit verkaufft han ain halp phunt gel. tef Aufpurger phenninge hern Hainrich Wichman dem beken vnd sinen Erben, für rehtes aigen vnd lost mich von der vanknusse mit denselben phenningen, vnd sol in dezhalben pfundes, ich oder min Erben, oder iwer daz huse, oder die hofstat in nytz vnd gewer hat geben alliv iar ze Wihenaehten fynf fchillinge, ze fant Georien tage fvnf schillinge, mit der beschaidenhait, gaebe ich die fynf schillinge niht ze Wihennacht, so fvln si ane schaden stan vf sant Georien tach, vnd sol in denne ain halp phunt mit an ander geben, het ich dez halben phyndef

phyndef niht an sant Georien Tage, so sol ich gan oder min Erben, oder fwer daz huse in gewer hat zv hern Hainrich Withman oder zv finen Erben, vnd fvln daz vorgnant halp phunt mit guter gewissen uf daz aigen schlahen vf huse vnd uf hofftat, vnd fwenne ich daz halp phunt gib vor Wihnahten, oder min Erben, so ist daz aigen ledich wider alf ee, Gaeben wir auer daz halp phunt vor wihennacht niht, so hat her Hainrich Wichman oder fin erben gewalt daz halp phunt von iar ze iar ze nemend ab den Jvden vf ligen div phant alliv iar ze Wihenneht, yf vnsern schäden, vnd swaz schaden darvf gat den fvln wir in ablegen. Woelt och ich oder min erben dez Aigens ane werden, so svln wirz hern Wuhman oder sin erben des ersten anbieten, wellent vnf die darvmbe geben alf ander Lute ane geuaerd, fo fvln wirz in geben vor andren Luten daz felbe fol h. Hainrich Wichman vnd fin erben vnf tvn, ob fi iref rehtf ane wellent werden. Daz daz ftaet belibe vnd vnzerbrochen, darvmbe haben wir gemachet mit verainten mut disen brief versigelt und gefestent mit der stet Infigel ze Auspurch daz daran hanget. Dez sint gezinge. h. Chunr. Rembot. h. Otte der Hurloher. Walther von Werde. Franke der beke. Chunr. in des Bischoses myl. Chunr. des Haueners fvn. Herman Chnyz vnd Grimolt Lyemen Tohterman. Rodolf der Stetschriber und ander genug. Do daz geschach do waren von Cristes gebert tusent iar zwai hendert iar in dem funften und ahzigustem iar an der midchen nah fant Walpurge tage. Nos vero Judices Curie Aug. ad peticionem parcium et ipsis presentibus prenominata instrumenta non cancellata non viciata per nos diligenter perspecta transscribi secimus. Et ne probationum copia fuccessiuis temporibus partibus depereat presentibns Sigillum nostrum ex certa scientia duximus appenappendendum. A&. Anno Domini M. CCG. XIIII. XII. Kal. Aprilis.

Num. XXXII. Instrumentum venditionis redditus ex quadam domo. Anno 1315.

### Ex ORIGINALI.

In nomine Dni amen. Nos magister Viricus dictus Hofmaier Officialis curie Aug. notum esse volumus, presencium inspectoribus vniuersis, quod redditus sex solidorum den Aug. quos emimus de Chunrado Fabro, filio quondam Mangoldi Fabri dicti an dem Bruggelin, quorum tres nobis folui debent, annuatim. in festo fancti Grorii, et tres in festo fancti Michahelis octo diebus precedentibus predicta festa vel subsequentibus, de domo, quam nunc inhabitant dichi Telentzer, fratres, sita prope domum Berchtoldi dicti Hagen, cuius domus proprietas tunc temporis pertinebat Chunrado memorato qui, si nobis exfoluti vt predictum est, non fuerint, domus et proprietas eiusdem. ad nos, seu heredes nostros, vel cui predictos redditus vendemus, plene reuertetur, et pertinebit, contradicione qualibet non obstante, sicut in Instrumento, nobis per prefatum Chunradum dato plenius continetur, vendidimus iusto vendicionis Titulo, pro sex libris cum dimidia den. Aug. Religiosis viro dno - Abbati et Conuentui Mon. Sanctorum Valirici et Afre Aug. omni modo, forma et iure, quo ipsos a predicto Chunr. emimus, tenendos et possidendos perpetuo, et ad officium Mon. eorum oblaycum recipiendos. In quorum omnium testimonium

monium firmitatem et euidenciam presentes, dno Abbati et conuentui Mon. Sanctorum Vdalraci et Afre predictis damus Sigillo Judicii b) communitas. Datum Auguste Anno dni Millesimo trecentesimo quinto decimo, in die sancti Cyriaci martiris.

a) Sigillum est laesum.

## Num. XXXIII. Concessio cuiusdam iuris. Anno 1319.

#### Ex Originali.

Nos Judices cur. Aug. in communem omnium noticiam quorum interest, vel interesse poterit deducimus per presentes . quod discretus vir Liupoldus dictus Notisen ciuis Aug. et heredes sui constituti coram nobis in iure confessi funt, quod in via et vico sitis in loco vulgariter dicto an dem Krizzenmarcht a) pertinentibus Mon, scorum Vdalrici et Afre Auguste pleno iure nichil plus iuris ipsis competat. quam infra scripto instrumento continetur. In nomine Dni Amen. Wir Marquart von Gotes verhengunge Abt vnd mit vns der gemain Conuent, dez Goteshus ze sant Virich vnd ze sant Afren ze Auspurch tuen kunt allen den, die difen brief lesent, horent, oder fehent, daz wir mit guter betrahtunge vnd mit gemainem rat do wir bi an ander warn in vnferm Capitel vnd ze famen warn komen als gewonlichen ist, gelihen haben vnd lihen an difem brief, dem erbarn mann hern Liupalt. Notisen burger ze Auspurch, sinen Erben, sinen nachkomen vnd allen sinen hindersessen, die er an dem Kvtzzenmarht hat den wek vnd die gassen an demselben Kvtzzenmarht von des langen Otten hus

bitz hin hindert gegen der Rinkmur, die zv vnfrer Aigenschaft da selben gehörent. Mit der beschaidenhait, daz si die gaffen vnd denfelben wek haben vnd niessen sulen gemainclichen mit vnsern hindersessen in allen dem reht als sie Vnd darvmb haben wir ze ainer schenkunge und minne von dem vorgenanten hern Liupolt enphangen drizich schillinge geber aufpurger phenninge die wir an vnfers Goteshus nutz haben geleit: Ez ist auch getaedinget worden, daz derselb her Liupolt noch dek am fin hinderfez weder Keler noch Kamer schlaht by, an die selben gassen für iriv huser sulen machen oder tvn gegen den vnfern, noch kainen mist vor iren husern lenger lazen ligen denne als der stat ze Auspurch reht ist . noch kainen stekken geuaerlichen für ir tür in den wek schlahen waer auer daz si daz taeten, vnd si dez vermeldyt wyrden. So haben wir den gewalt daz wir dieselben stekken, den mist vnd fwaz die gassen von iren wegen geirren möht fvren fulen. oder tragen, mit vnsern Lüten, swa wir hin welten au alle galtnvsse, waer auch daz vnser hindersessen, die gegen in vf vnserm aigen in derselben gassen sitzent, ainen brynnen wölten byen, oder den wek besserun. So fulen fin hindersessen mit den vnfern been, vnd fol ieglichf hus, geben nach finer wirdin, darnach vnd ez gut oder gültschaft ift. Daz daz immer mer staet blib vnd niht zerbrochen werd geben wir disen brief verligelten vnd geuestet mit vnserm Abt Marquartz Infigel vnd mit vnsers Conuentz Infigel, din baidin dar an hangent. Dez fint geziuge, her Rudiger der Langenmantel, her (hunrat der Minner, Gerunch von Fridberh. Cunrat der Kefer, Herbort der Riethusaer und ander Erber Levt genug. Do difer brief gegeben wart, Do waren von Cristes' geburt driutzzehen hundert lar, vnd darnach in dem Nivntzzehenden Jar an fant Walpurch

purch tag. In cuius rei testimonium presentes ad peticionem predicti Liupoldi et suorum heredum conscribi secimus et sigilli nostri b) munimine ex certa scientia roborari. Datum Aug, Anno dni M.CCC.XIX.VIII. Idus Maij. Et ego Liupoldus dictus Notisen predictis ad perpetuam memoriam omnium premissorum Sigillum meum c) duxi presentibus appendendum. Act. et Dat-Anno dni et die prenotatis.

- a) In occidentali plaga versus ecclesiam S. Vdalrici.
- b) Sigillum illaefum.
- c) Sigillum Liupoldi Notisen defideratur.

Num. XXXIV. Sententia curiae Eustettensis contra fratres dictos Gnaeim. Anno 1319.

#### Ex Originali.

Anno domini Millimo trecentesimo. Nono decimo, feria sexta post assecutivamento del monorabilis in Xpo pater ac dus Abbas sci Vir. Ciuitatis Aug. contra distum Gnaeimen de Megershaim distum Gnaeimen de Persoch et Seiserdum Gnaeim Fratrum de Weithaim fratres peticiones exhibens in hunc modum proponit abbas Monasterii sci Vir. Ciuit. Aug. nomine sui Mon. contra distos Gnaimen, iam distos fratres, quod licet ipsi ac progenitores ipsorum sint proprii homines, de corpore, ipsius Monasterii, et licet ipsum Monasterium causam. in non modicum prejudicium ipsius Monasterii proprietati predicte temere contradicunt, Quapropter petit, quaterus pronuncietis ipsos suisse et esse proprios homines de corpore ipsius Monasterii proprios suisse suisse suisse et esse proprietati predicte temere contradicunt, Quapropter petit, quaterus pronuncietis ipsos suisse et esse proprios homines de corpore ipsius Monasterii proprios suisse sui

Monasterii, ac ipsum Mon. eosdem hucusque pacifice possediste, ipsos a contradictione sua temeraria desistere compellentes, hec dicit et proponit, saluo sibi iure addendi, minuendi, mutandi, corrigendi, declarandi, saluisque omnibus aliis, que salva esse poterunt, vtriusque iuris Canonic. et ciuil. Qua peticione exhibita, predicti rei, a modo litem contestandi, de proprietate et possessimi proprietate et possessimi prodicti rei, a modo litem contestandi, de proprietate et possessimi prodicti sunt confesso, nulle sunt partes iudicis nissi in condempnando, in hiis scriptis disfiniendo pronunciamus, et adiudicamus, predictos reos, quo ad proprietatem, et possessimo mem Mon. antedicto inhibentes eissem ne ipsi Monasterio, quo ad condicionem sue persone, amodo in aliquo contradicant. In cuius rei testimonium, presentes sibi dedimus litteras sigillo nostro a) sideliter comunitas. Datum an. ac die dni. prenotatis.

a) Sigillum bene conseruatum.

Num. XXXV. Venditio Curize in Maurstetten. An. 1323.

#### Ex ORIGINAL 4.

In gotes namen Amen. Ich Ludwig von Mursteten Rither vergih vnd tvn kvnt allen den die disen brief sehent oder hoerent lesen. Daz ich mit raut vnd guter vorbetrahtung mins svns. Ludwiger vnd aller miner erben verkaust vnd geben han minen sedelhoff ze Mursteten a) den etwenn der Haster bwt vnd alles daz dar zv gehoert ze dorf ze veld ze holtz besuchts vnd vnbesuchts dem erbern mann Chunratt von Fisch-

ach mit er tochter mann vnd allen finen erben vmb zwaizig phynt gaeber vnd guter auspurger phenning die ich von im darvmb emphangen havn. Ich han auch demselben hoff ze lehen gehebt von dem Rich vnd han denfelben hoff vnd daz lehen ovfgeben und gesant dem Rich bi dem ersamen Rither hern Arnold dem Chamerer von Wellenburch der auch lehen haut von dem Rich. Man fol auch wissen daz ich vorgenanter Ludwig Rither den hoff vnd daz Lehen brauht han von dem Rich in des vorgenanten Chunr. von Fischachs vnd finer erben hant, vnd welherlay ansprauch oder not red den egenanten Chunr. oder finer erben vmb den hoff an gaut die selben ansprauch sol ich oder min erben in entlesen vnd ousrihten avn allen iren schaden. Vnd ich vorgenanter Arnold der Chamerer von Wellenburch vergihe vnd tvn kvnt allen den die disen brief sehent oder hoerent lesen vmb den hoff vnd daz lehen den her Ludwig von Morsteten bi mir dem Rich fant vnd ovf gab daz ich denfelben hoff vnd daz lehen dem offt genanten Chunr. vnd finan erben wider emphangen han von dem Rich vnd im vnd sinan erben denselben hoff gelihen han an des Richs stat. Des sint gezivg her - der kirchher von Oberndorf her Hainr, der Sultzer bi kirchwn. Berthold Raupot, Herman der Sultzer. Maereklin Antz vnd ander genvg. Vmb alles daz da vorgeschriben staut daz daz war sie so gib ich vorgenanter Arnold der Chamerer von Wellenburch difen brief versigelten mit minem Insigel b) daz daran hanget. Vnd ich offt genanter Ludwig von Mursteten Rither vnd all min erben binden vns mit ganzen triwen vnder daz gagenwaertig Infigel vvan wir aigener Infigel niht enhaben ze halten vnd ze laisten alles daz da vor geschriben staut. Do diser brief geben wart do waren von Christes geburt drivtzehen hvndert

far vnd driv vnd zwainzig Jar an dem naehsten donerstag vor vasnaht. c)

- a) Maurstetten in praefectura Kaufbur.
- b) Sigillum laefum.
- c) Tertia Februaril.

# Num. XXXVI. Conuentio cum Monast. Schafhusano. Anno 1323.

#### Ex ORIGINALI.

Tons divina permissione Abbas totusque Conventus Mon in Schaffhusa dvoc. Constant. constare volumus presencium inspectoribus vniuersis qd nos communi deliberacione et tractatu folemni prehabitis nostrum plenum et expressum consensum adhibuimus et presentibus adhibemus qd Diugella serua siue ancilla nostri Monasterii filia Magistri Fabri Vz. den Gnessen cum Virico filio Alberti de Maisselsiain a) seruo monasterii dnorum-- abbatis et Conuentus monasterii Sanctorum Vdalrici et Afre Aug. El od Viricus filius Magistri H. Fabri Vz. dem Gnessen feruus nostri Monasterii cum Elizabeta filia Mgri. Waltheri de Misseriet serua siue ancilla predicti Mon. Scorum Vdalrici et Afre inter se matrimonium contraxerunt. Ita qd econuerso plenus et expressus consensus honorandorum virorum siue dominorum - Abbatis et Conuentus Monasterii prelibati Scorum Vdalrici et Afre dictis contractibus accedere dinoscatur. Et ad Soboles viriusque sexus de prelibatis coniugibus procreate fine procreande inter monasterium nostrum et sepe dictum monasterium Scorum Vdalriei et Afre equali porcione diuidantur absque qualibet capcione. In cuius rei testimonium prelbatis dnis — Abbati et Conuentui Monasterii Scorum Vdalrici et Afre, ciuit. Aug. presentes dedimus litteras Sigillorum nostrorum munimine roboratas b) Datum in Schaffusa. c) Anno dni M.CCC-XXIII. Kaln. Aprilis.

- a) In Algouia. b) Sigilla periere.
- c) Schafhaufen in heluetia.

## Num. XXXVII. Venditio praedii in Vischach. An. 1325.

#### Ex ORIGINALI.

n Gotes namen. Amen. Ich HAINRICH der VRSENHOUER, vnd frawe Maechthilt min wirtin, tven kunt allen den, die difen brief lesent, horent, oder sehent, daz wir mit gemainem Rate, vnd mit guter vorbetrahtunge, haben verkauft reht vnd redlichen, den Ersamen vnd Geystlichen herren, dem Apt a) vnd dem Conuent dez Closters ze fant Virich vnd ze fant Afren in der Stat ze Aufpurch in ir Oblay, vnser gut datz Vischach' b) daz von alter ir rehtes aigen ist, daz wir von in bizher ze Libdinge haben gehebt, vnd gaben davon ze zins, vf den Alter in fant Michels Cappel, bi fant Virichs Monster alliv Jar, ainen Schilling Auspurger phenninge, vnd haizet dez Bobingers gut, vnd ift gelegen, bei der Obern mylin, ain Selde drei Juchart akkers, an ainem velde, an dem andern velde. anderthalb Juchart, vnd an dem dritten velde völletlichen auch anderthalb Jvchart, vnd driu tagwerk wifmates vnder dem Burkstal, vud allez daz darzu gehoert, besuchtes vad vnbesuch-

tes, ze dorf, ze velde swie ez gehaissen ist, vmb aht phunt geber Auspurger phenninge die wir von in enphangen haben. Mit fogtaner beschaidenhait, daz fi, oder swer daz felb gut, in Nvtz vnd in gewer hat, da von geben fulen, an Sant Michels tag, in aht Tagen vor oder nauch, vf den vorgenanten Alter in Sant Michels Capelle, ainen schilling geber Auspurger phenning ze zins, taeten si dez niht So ist daz felb gut, vnd Swaz darzu gehoert, vf den vorgenanten Altar Sant Michel, zinfuellich vnd laedih worden, avn alle widerred. Wir verzihen vns auch weltliches vnd gaistlichs gerihtes, vnd aller der hilfe, damit wir, den vorgenanten kauf geirren, oder wider bringen moehten mit kainer slaht sache. Daz alles staet blib vnd niht vergessen noch zerbrochen werde, geben wir disen brief versigelten vnd geuestet, vnder der - Rihter Insigel von dem Chor ze Auspurg daz daran hanget, wen wir aigens Infigels niht enhaben. Vnd wir die Rihter von dem Chor ze Auspurch vergehen auch an disem gagenwertigen brief, daz wir durch bet willen, der vorgenanten Hainrichs dez Vrsenhouers vnd frawen Mehthilden finer wirtin, ze ainer sicherhait vnd bestetunge dez selben kausses haben vnser Insigel mit rehter wissen, gehangen, an disen brief, do daz geschah, do warn von Criffes geburt driutzzehen hvndert Jar, vnd darnach in dem fünf vnd zwaintzgosten Jar, an sant Jacobs Abent.

a) Marquardus de Haglen erat tunc temporis Abbas.

b) Ad flumen Neufnach,

c) Sigillum Judicum curine August. est laesum.

Num. XXXVIII. Venditio hubae in Norndorf. Anno 1326.

#### Ex ORIGINALI.

Ich CUNRAT von ERRINGEN tun kunt vnd vergihe offentichen an disem brief, allen den die in lesent hörent oder sehent. Daz ich in grozes gelt geuallen bin von dez landez not, vnd daz niht vergelten mak, ich muze miniv ligendiu gut, angriffen vnd verkauffen, vnd darumbe han ich mit verdahtem mvt, mit frawen Agnesen miner wirtin vnd aller miner Erben Rat gynst vnd gutem willen, min halb hub ze Nordendorf a) der viertzehen guter Jochhart Akkers fint, die ich felber bvedie ich von minem Herren - dem Truchsessen von (hüllental biz her ze lehen han gehabt, vnd ain Selde ze Nordendorf, diu min luters aigen waz, die Eberhart der Karrner bvet vnd aelliu Iar gelten fol, zwen Metzzen Oeles, zwen fchilling phenninge aufpurger Münsse vnd ain hvn, vnd swaz zu der Selde gehört, ze dorf, ze veld, an Aekkern, an Wizen vnd an holtzze, besuchtes vnd vnbesuchtes swie ez gehaissen ist, mit allen den nutzzen vnd rehten, als ich si biz her han gehabt, verkauft vnd geben hawn reht vnd redlichen für rehtes aigen, den Ersamen vnd gaistlichen herren - dem Abbt vnd dem Conuent dez Closters ze fant Virich vnd ze fant Afren ze Auspurch, in ir Oblay, vmb Sehzt halbes vnd zwaintzil: phunt Auspurger phenninge, die ich von in darumbe enphangen haun, vnd die ich an miner gült minen geltern gegeben han. Vnd fulen ich vnd min erben der vorgenanter halben hub vnd der Selde, vnd fwaz darzu gehört, besuchtes vnd vnbesuchtes, der vorgenanten herren von sant Virich vnd irr nah-

nahhomen reht geweren fin. Vnd fulen ez in vertigen vnd fteten für alle Ansprach, als man avgen durch reht staeten vnd vertigen fol, nauch dez Landez reht, vnd wrde ez in von iemant anspraech mit dem rehten in den zilen, als wir ez in durch reht staeten vnd vertigen fulen, die selben ansprach sulen wir in vertigen vnd entlösen avn allen iren schaden, taeten wir dez niht, swaz fi derselben Ansprach denne schaden nement den fulen wir in allen ab tyn, ynd gelten avn allen criek, vnd avn alle widerred. Vnd darumbe fetzze ich in ze gewern vnd ze burgen zu mir vnd minen Erben, vnuerschaidenlichen, hern Hansen von Ehingen, hern Virichen den Guzen, hern Virichen von Erringen minen bruder, and Withalem von Wal, Der der vorgenanten halben hub gelihtergit haut, vnd sturbe derselben miner burgen ainer, oder mer in der frift, dez Got niht enwelle. So fulen wir in in ainem manat darnauch, einen andern oder ander burgen fetzzen; die in albigutefien, als der oder die, die in abgegangen fint, Taeten wir dez nilit, swelhi zweit fi denne vnder dem vorgenanten miner burgen, ermanent die fulen ze hant, gen Aufpurch in sines offen gaftgebens hug varn mit roffen vnd mit maiden b) vnd fulen darinne vf mich vnd min Erben in rehter gyfelfchaeft laiften, vnd fol der feha de aller vf mich gavn, biz daz den vorgenanten herren word fant Virith vollaift wirt. Allez daz da vorgeschriben stat. Daz daz allez ffaet blib, vnd vnzerbrochen werd, gib ich in difen brieff verfigelten vnd geuestet vnder dez vorgenanten hern Hansen von Ehingen inliget; vnd vnder herrn Vhrichs von E .rinden mines bruders Infigel a) Div baidin daran hangent, da ich mich vnd min Erben vnd her Virich der Guze vnd Willehalm von Wat under verbinden Wan wir eigene Infigel niht enhaben. Daz geschach do von Cristes geburt warn. Driuzzehen

zehen hundert Jar, vnd in dem fechs vnd zwaintzgoftem Jara an dem Sontag ze Mitter valten. d)

- a) In ditione Fuggeriana iuxta Schmutteram.
- b) Maiden Equus castratus, germanice Wallach,
- (c) Sigilla funt laefa.
- 1d) Dominica, Lactare, ... quae fecunda Martii, erat.

Num: XXXIX. Traditio iuris feudalis in Nordendorf.

## Ex Originali.

ch BERHTOLT der Truhsez von Chüllental, und mit mir Sterit vnd Berhtold bruder, Willint faelich mines bruders Svn. Tven kynt vnd vergehen offenlichen an difem brief, für vns, vnser Erben, vnd für alle vnser nahkomen daz wir durch lieb vnd friwentschaft willens, die wir zu den Ersamen vnd Gaiftlichen herren - dem Apt vnd dem Conuent dez closters ze fant Virich vnd ze fant Afren in der stat ze Auspurch haben. Vnd durch groffer bet willen Cunrates von Erringen der vns auch ze ainer widerlegunge vnser Lehenschaft, an ainer halben hub ze Nordendorf die er von vns ze lehen het, der viertzehen lychhart fint, fin rehtes aigen, daz fint zehen tagwerke wifmates vz finem Anger datzz Nordendorf, vnd such andriv gut vf geben hat, vnd hat din felben gut von vns wider enphangen im vnd finen Erben in allen dem rehte vnd man lehen durch reht enphahen fol ze ainem rehten Lehen, Do daz geschach do gaben wir den vorgenanten Herren 7513E von

von fant VIrich in ir Oblay, die Aygenfchaft, die wir an der vorgenanten halben hub ze Nordendorf heten, vnd verzihen vns gen in, aller der rehten, die wie huntz der selben halben hub vnd swaz dar zu gehört heten, oder haben möhten, ez si von Aygenschaft, oder Lehenschaft, swie ez gehaissen ist. Daz wir noch kain vnser nauchkom, si daran nimmer sulen geirren an kainen dingen weder wenich not vil. Daz daz allez stet blib vnd nihtt vergessent werde, geben wir in disen brief versigelten vnd geuestet vnder vnsern Insigeln a) diu aelliu daran hangent, Daz geschach, da von Cristes geburt warn driutzzehen hundert Jar vnd darnach in dem sehs vnd zwaintzgosten sam stag ze Mitter Fyasten.

a) Sigilla Tab. I. N. X. delineata confpiciuntur

Num. XL. Concessio precarial hubae. Anno. 1326.

### 『Eox O 家主なおおなむたい blod sib gd d

Nos Jud. Cur. Aug. publice profitemur quod Cunradus dictus Erringer constitutus coram nobis pro se et suis heredibus confitebatur expresse, quod in vua halbhuba et in vna Selda sitis in Nordendors cum suis pertinenciis quas vendidit religiosis viris Dno — Priori et Conuentui Mon. Scorum Valarici et Afre pleno Jure, nichil plus iuris ipsi competat, quam in infra scripto instrumento plenius continetur. Wir Berhiot, der Prior vnd mit vns der gemain conuent, dez Closters ze sant Virich vnd ze sant Asem in der stat ze Auspurch tven kunt vnd vergehen offenlichen an disem brief allen den, die in lesent, horent, oder sehent, Daz wir mit gemainem Rat, vnd mit guter

betrantunge, hern Cuitratelt dem Erringer haben verlihen ze ainem hubreht im vnd finen Erben vnfer halbhub . datzz Nordendorf; die volklichen viertzehen Jochhart akkerf fint, vnd ain Selde datz Nordendorf die Eberhart der Karner bvet, vnd fol geben igerlichen zwen Metzzen Oeles Auspurger messez, zwen schilling phenning ain hane vnd ainen recher die wir mit der vorgenanten halben hub von demselben hern Cunrat dem Erringer vnd von finen Erben, für rehtef aigen, wmb Sethtzhalbes vnd zwaintzich phunt Aufpurger phenning habengechauft. Mit dem gedinge, daz er vad fin Erben vns vnd vnfern natikomen, von der vorgenanten halben hub vnd von der Seld, geben fülen ain phunt herren geltez, in vnfer oblay daz wirt iaerlichen ain Scheffel waitzzens, ain Scheffel Rogens, zwen Scheffel habern, Auspurger messes, vnd fvnf Schilling Auspurger phenninge aetlin Jar zwischan sant Michels tag vnd vnser frawen tag ze der liehtmesse, Taeten si dez niht, so ist vns vnd vnferm Gotefhus in daz Oblay, die vorgenant halb hub, die Seld vnd fwaz darzu gehört, ze dorf, ze veld, befuchtes vnd vnbesuch swie ez gehaiz ist, für rehtes aigen laedich werden, avn alle widerred daz daz allez fraet blib, vnd niht zerbrochen werde, geben wir difen brief versigelten und geuestef, vnder vnsers Conventez Infigel, daz daran hanget. der geschriben wart, do man von Cristes geburt zalt driutzehenhundert Jar, vnd in dem fehs vnd zwaintzgosten Jar, an dem Samstag vor mitter vasten. Nos Judices Cur. Aug. ad peticionem predictorum figillum nostrum a) in euidenciam omnium premissorum ex certa sciencia presentibus duximus appendendum. Dat, et actum Ahno et die prenotatis.

a) Sigillum est laesum.

Num. XLI. Litterae reuerfales decimas Bobingae concernentes. Anno 1326.

## Ex ORIGINALI.

Nos Conradus. Nycolaus. et Heinricus fratres. filii quondami Hainrici. in Cellari. a) Ciuis Aug. Confitemur ex certa scientia in hils scriptis; Quod in curia dicta Smidhube sita in villa Bobingen, Et decima ipfius curie, quas iure perfonali a Mon. sanctorum Vdalrici et Afre ciuitatis Aug. tenemus et posfidemus, Nullum ius aliud nobis competit quam quod Eandem curiam et decimam, tenere et possidere ac eis vti et frui debemus, pro tempore vite nostre, et quod post mortem nostram, ad Mon. sanctorum Vdalrici et Afre cui ius proprietatis et dominii competit in eisdem reuerti debebunt et ab omni onere et condicione penitus absoluta. In cuius rei testimonium, dominis Abbati et conuentui predicti Mon. prefentes dedimus Sigillo honorabilium virorum dominorum Iudicum Aug. Curie confignatas. Et nos Jud. iam dicti ad peticionem predictorum fratrum premissa in nostri presencia consitencium, Sigillum nostri Judicii b) presentibus duximus ex certa scientia appendendum. Dat. Aug. Anno dni M.CCC.XXVI. Kl. Junii.

a) Im Keller V. Supra

b) Sigillum eft laefum,

Num. XLII. Litterae reuerfales. Anno 1327.

Nos Jud. cur. Aug. in communem omnium noticiam quorum interest vel interesse poterit, deducimus per presentes quod.

O. dictus Hurreloher civis Aug. procurator generalis fanctimonialium Collegii apud Capellam Sci Nicolay. extra muros Aug. ordinis sci Benedicti a) constitutus coram nobis in iure confitebatur, quod in infra scriptis domibus, ortis, et areis nil plus, predictis fororibus et corum collegio iuris competat, quam in subscripto instrumento continetur. In Gotes namen Amen. Wir Marquars von Gotes verhengunge Abt, vnd der Conuent dez Goteshus ze fant Virich vnd ze fant Afren in der stat ze Auspurgh tun kunt allen den die disen brief lesent, hörent, oder sehent: daz wir mit gemainem rat vnd mit gutem willen, den gaistlichen frawen, die in Samnvnge sint datz sant Niclaus haben verlihen, ain hus vnd ainen garten, da ietzunt vf fizt Eberhart der Trühler, vnd gelegen ist zwischan her Diepoldez faelich, dez Brughaien garten und Jacobs der Karrers gesez, an dem obern griez, vnd stozet hinden an dez Völkwing anger. and ain hus mit sinem garten, da ietzunt inne sitzet Hainrich der Vsenhouer und gelegen ist ze nachst an den vorgenanten geswestern ze sant Niclaus, gegen den Siechen b) ze zehen liben, daz ist Rofilin lib der Schriberin maisterin daselbs, ze Auen lib der Huntspergerin, ze Elzbeten lib der Wasserburgerin. ze Agnesen lib der Brughayn, ze Annen lib der Muncherin, ze Elzbeten lib der Sumertoklin, ze Agnesen lib irr Swester, ze Elzbeten lib der Mairin, ze Katherinen lib der Richenbechin. ze Annen lib irr Swester - dez Plossen tohter, daz si div felben hvser vnd Garten haben vnd niessen suln gerubelichen, die vil der vorgenanten lib ainer lebt. Vnd fulen yns ze zins da von geben aelliu Jar an fant Michels tag Nvn schilling geber Aufpurger phenninge, vnd swenne si daz versumet, so fint vns, vnd vnferm Goteshus die vorgenanten hvfer, Garten, vnd fwaz darzu gehort laedich vnd zinfuellich worden, nauch

nauch libdinges reht, Daz daz also staet blib vnd niht vergessen werde geben wir in disen brief versigelten vnd geuestet, vnder vnsern Insigeln, div baidiu daran hangent. Dez sint gezing, her C. vnser Prior, her Vir. der Bart, h. C. der Winklaer, her Herman der Custer, h. Albreht der Hosmaier vnser Kelner, h. H. der Limpacher Herren vnd Priester vnsers Conuentz, Cunrat der alt Kesser. Herwort der Riethuser — der Hurretoher, vnd ander Erber levt genug, Daz geschach Do von Cristes geburt warn, Driutzzehen hundert Jar, vnd in dem Siben vnd zwaintzgosten Jar an dem Fritag in der Phingestwochen. In quorum siemitatem, testimonium et euidenciam presens scriptum ad instantes peticiones predictarum parcium sigilli nostri munimine sideliter dedimus roboratum, Dat. Aug, Anno dni M.CCC.XXVII. Non Junii.

- a) Parthenon ord, S. Benedicti extra vrbem versus Fridbergam situs, monasterio S. Vdal. subiectus, et anno 1537 reformationis tempore destructus.
- In eadem plaga leproforum domus cum ecclefia S. Seruatii, eodem tempore diruta.

## Num. XLIII. Assecuratio dotis. Anno 1327.

Ich Cunrad von Vischach, vergihe an disem brief vnd tun chunt allen den die in lesent, sehent oder hörent lesen, das ich mit gesundem lib, vnd mit verdahtem mute, min huzstrowen. Maehthild. hern. Ludwiger saeligen tohter von Murstern, han bewiset ir redlichen Morgengabe, sinfzehen phunt gaeber Auspur-

Aufpurger phenninge, vf min hof der ze Mursteien gelegen ist, vnd den wilunt buwet der Hase. Saelich, vnd si dieselben phenninge die vorgeschriben, sol haben vf den vorgeschriben hof an alle not rede vnd das ir das staet blibe vnd vnzerbrochen, des gib ich ir disen brief ze ainem waren vrchunde versigelten mit mins gnaedigen herren hern Arnolder, des Cameraers, von Wellenburch, vogt ze Füzzen. Insigel a) das daran hanget, vnd dar vnder ich mich pinde mit gutem willen, wan ich des Tages aigens Insigels nit het. Der sache sint gezivge her. Vlr. vom Houe. h. Tusetin. Vlr. Wertach. Hainr. Ernste, Vl. Pacenhouen. vnd ander erbaer lite vil, Die es wars wissen. Der brief ist geschriben, do man zalt von Cristes geburt. Driutzehenhundert Jar. vnd darnach in dem. Siben. vnd zwainzegosten Jar. an sant, Martins. tach.

a) Sigillum periit.

## Num. XLIV. Litterae reuersales. Anno 1327.

#### Ex. ORIGINALL

Ich Ludwich. hern Ludwiger saeligen Sun von, Mursteten vergihe an disem brief vnd tun chunt allen den die in sesent sehent oder hoerent lesen, Daz ich pin gertriwer trager miner swester. Machthild. Cunr. wirtin von Pischach. vnd aller ir erben, vmb driv viertail ligendes gutes div ze Hermansteten. a) gelegen sint, vnd vmb an halbe hube div ze Stewanch b) gelegen ist, mit sogtaner beschaidenhait, ob div vorgenante min swester. Machthild. oder ir Erben, div vorgenanten gut woeken verkos-

verkoffen, als angriffen, von swelherlaige sache das beschaehe daz ich si niht daran sol irren, vnd das ich si mit allem slizze sol sürdern, an denselben guten als an getriwer trager von reht tun sol, vnd das ich in, das staet lasse vnd vnzerbrochen, des gib ich in disen brief ze ainen waren vrchunde versigelten mit des ersamen vnd erwirdigen hern. Arnoldes. des. Camraers, von Wellenburch. vogt ze Füzzen. Insigel a) das daran hangut, vnd dar vnder ich mich pinde wan ich des tages aigens Insigels nit hete. Der sache sint gezivge, her. Vlr. vom Houe, h. Tuselin. Vlr. Wertach. h. Ernste. Vlr. Pacenhouen. vnd ander erbaer livt vil die es wars wissen. Der brief ist geschriben, do man zalt von Cristes geburt Drivzehenhundert. Jar. vnd darnach in den siben. vn. zwainzegosten. Jar. an Sant. Andres tach.

- a) Haud procula Kaufbura. b) Stöttwang in praefectura Kaufburn.
- c, Sigillum laefum eft.

Num. XLV. Litterae reuerfales. Anno 1327.

### Ex ORIGINALL

Ich HAINRICH. von ADLENSWANDUN, Maiger ze. Roshobtun, vergihe an disem brief vnd tun chunt allen den die in lesent sehent oder hoerent lesen, das ich von dem erbaern manne Ludwige hern Ludwiges, saeligen Sun von Mursteten, han enphangen ze rehten lehen. driv. viertail ligendes gutes div ze Hermanssetten, gelegen sint. vnd ain halb hube, div ze Stetwanch. gelegen ist mit sogtaner beschaidenhait, das ich vnd minner Sune

Sune. vier. Jacob. Walther. Hainrich. vnd Cunr. fin getriwe traeger, der ersamen frowen Machibit hern, Lud siges, faeligen Tohter von. Mursteten, vnd aller ir erben vnd div nu ist wirtin. Cunr. von. Vischach. vmb div vorgenanten gut, also, swes si beginnen went mit denselben guten, das si mit verkoffent, mit verfezzent, als swaf si darmit schaffen went, das wir si niht daran fuln irren, vad das wir die vorgeschriben frowe Machthild. vnd alle ir erben mit allen sachen suln fürdren an den vorgeschriben guten, als getriwe tragaer von reht tun fuln. Vnd das wir in das staet lassen und unzerbrochen, des geben wir in disen brief ze ainen waren vrchunde versigelten mit vnfers gnaedigen herren hern Arnoldes des Camraers, von Wellenburch vogt ze, Füzzen. Infigel a) das daran hangut, vnd darvnder wir mit gutem willen pinden wan wir des tages aigener infigel nit heten, Der sache sint gezivge her. VI, vom houe. h. Tufelin. Vir. Wertach. h. Ernste vnd Vir. Pacenhouen. vnd darzu ander Livte vil die ef wars wissen. Der brief ist geschriben do man zalt von Cristes geburt. Drivzehenhundert Jar. vnd darnach in dem- Siben, vnd zwainzegosten, Jar. an Sant. Andres. tach.

a) Sigillum periit.



Num. XLVI. Venditio praedii in Elgau. Anno 1328.

# EX ORIGINALI.

Wir Hainrich Bernwanck und Johans von Aehingen tven kunt allen den die disen brief lesent hörent, oder sehent, daz wir

wir mit verainten mut, vnd mit guter betrahtung, vnd mit rat vnd willen Frawen Gerdrut min Berwangers wirtin, vnd frawen Margareten min Johansen wirtin, vnd aller vnser erben, vnd Friwend rat vnd guten willen, vnd mit gunft, vnd guten willen, vnser baider herren, vnser gut ze Elgen a) daz der Hafnaer bawet, vnd gelten fol zwen Schöffel waitzen vier felieffel habern Aufpurger messes vnd aht schilling gaeber Aufpurger phenning, zwaintzik kaes, drie Gens, fechs hüner, vnd hundert aier daz alles vnfer reht aigen waz ze dorf ze vaeld, besuchtes vnd vnbesuchtes swie ez gehaizzen ist für ein lediges vnd vnuogtbaer gut, geben vnd verkaufft haben den erfamen, vnd gaiftlichen herren hern - - dem Prior b) vnd dem Conuent vberal des Closters ze fant Virich vnd fant Afren in der stat ze Auspurch in daz Oblay ze rehtem aigen vmb Nyn vnd zwainzick phunt, gaeber Auspurger phenning, die wir von in darvmb enphangen haben und an unsern nutz gelaeit haben, und haben uns ietzo des vorgenanten gutes, und iwaz darzy gehört verzigen vnd vigeben, als man fich aigens durch reht verzihen vnd ovfgeben fol. für vns vnd all vnfer Erben, vnd veriehen auch daz wir kain reht hintz dem Stuber haben, der daz gut bawet, vnd fulen, noch enmugen. hintz im nihtes ze spraechen haben, vmb kainer slaht out. noch fach. So veriehen wir Gerdrut, vnd Margaret, die vorgenanten frawen, daz wir vns des vorgenanten gutes, vnd fwaz darzv gehört, auch verzigen, vnd ovfgeben, vnd verzihen vns fin frilichen vnd vmbetrununglichen alles des rehten daz wir daran haeten, oder wanden haben, daz waer von haimfliur, Morgengab, vnd widerbringung als man fich iegliches durch reht verzihen, vnd ovfgeben fol daz wir kain ansprach daran nimmer mer gewinnen fulen, noch enmügen, weder vor

vor gaistlichen, vnd weltlichem geriht, noch mit kainen dingen. daz in ze fchaden chomen mack, vnd vns ze nutz, vnd fulen auch die vorgenanten vnser wirt, and wir, vnd alle vnfer erben, des vorgenanten gutes, vnd swaz darzv gehört der herren ze fant Virich reht geweren fin, vnd fulen ez in auch streten, vnd vertigen, als man aigen durch reht staeten, vnd vertigen sol. nach des landes reht für alle ansprach. Darumb haben wir in ze burgen gesetzet, die erbern manne hern 70hansen von Behingen, hern Chunraden von Wal. hern Virithen den Gujen, die Ritter fint. Chunraden von Erringen, Fridrithen den Bernwanger, Chunraden und Virichen die Gusen gebruder zv vns aller vnuerschaidenlichen, ob den herren ze sant VIrich daz vorgenant gut, vnd swaz darzv gehört, von iemen ansprach würd mit dem rehten in den zilen als man asgen durch reht staeten sol, die ansprach sulen wir vnd vnfer erben vnd die vorgenanten burgen in gar, vnd gaentzlichen verrihten, vnd entlosen, nach des landes reht, an allen iren schaden. Taeten wir des niht, so habent si gewalt, der vorgenanten burgen ainen ze manen swelhen si wellent, vnd swelher gemanet wirt, wil derfelb niht laisten, der sol ainen erbern kneht legen mit ainem Maiden der laist in der stat ze Auspurch, in aines erbaern Gastgebenhovs, an gevaerd in rehter giselschefft und swenne der vierzehen Tag gelaist hat, haben wir in dannoch niht verriht darvmb si gemanet habent. so sulen si der burgen aber ainen manen, vnd sol der laisten mit dem vordern, vnd fulen also ie vber vierzehen tag der burgen ainen manen, vnd fvl der laisten, biz daz si alle gemanet werdent, vnd fulen danne aller von der laiftung nimmer chomen, biz daz wir in gar vnd gaentzlichen verrihtet vnd entlöset haben. Darvmb si gemanet habent. Sturb

auch der burgen ainer in der frist, vnd wir in daz gut staeten fulen des niht welle, fwanne si vns danne manent, so sulen wir, vnd vnser erben in darnach in dem nachsten Manat ainen andern burgen fetzen, der in als gut si als der in abgegangen ift. Taeten wir des niht so haben si gewalt, die burgen ze manen, die da beliben fint, vnd fulen die laisten, in allen dem reht als da vor geschriben stat, biz daz in ain ander burg gesetzet wirt. Daz in daz staet belibe, vnd niht vergezzen werd, darvmb geben wir in disen brief versigelt vnd geuestent, mit min Hainrich Bernwanger Infigel, mit hern Johanfen von Achingen Infigel, vnd mit hern Chunrades von Wal Infigel, vnd mit Viriches des Gusen Infigel c) div aelliv daran hangent. So binden wir vns Johans von Achingen Margaret fin Wirtin vnd vnser erben, Virich der Gus, Chunrat von Erringen, Fridrich der Bernwanger vnd Chunrat der Gus die vorgenanten burgen, vns mit gutem willen, vnd mit vnfern triwen vnder div felben Infigel, alles daz ze halten, vnd laisten daz da vorgeschriben stat, wan wir niht aigener Insigel haben. Des fint gezing her Hainr. von Holtzhalm Ritter. Albreht fin bruder, Berhiolt Huzberh, Chunr. Lobfinger. Chunr. von Achingen, Chunr, der Erefinger, Herbort der Riethaufer und ander genug. Do daz geschah do waren von Cristes geburt driuzehenhundert Jar. vnd in dem Aeht vnd zwaintzigoften Jar an fant Gerdrut tag.

a) Elgau in ditione Fuggeri de Oberndorf.

b, Perthold. c) Sigilla funt illagsa.

Num. XLVII. Fundatio anniuerfarii. Anno 1328.

# EX ORIGINALLE

Ich Iohans der Gollenhouer burger ze Augspurch. Tvn kynt allen den die disen brief ansehent oder horent leten, Daz ich vnd min Erben vnd alle min nachchomen, vz minen havs vnd hoffach vnd fwaz darzy gehort, befuchtes vnd vnbefuchtes, daz gelegen ist vor Straevinger Tor an dem vzzeren Leche zenaehst, daz mich ze Erbschaeft, von minen vater herrn Werenher dem Gottenhouer faelig an gevallen den Erberen gaeftlichen herren dem Conuent, dez Gotzhavs, ze fant Virich ze Augspurch in ir Oblay alliv Jar geben svlen ich vnd min Erben in fwez gewalt, daz havs vnd hoffach, hinnan fyr kympt ain phunt gaeber Augspurger phenning geltes dez heten si vormals, ain halb phynt phenning geltes, vz demfelben havs in ir Oblay kavft, fo fol man in daz ander halb phynt phenning geltes, nv geben alliv iar in ir Oblay; durch mines vaters, vnd miner myter vnd aller vnfer vorderen fel, vnd ivlen den darvmb alliv iar zw Jarzit began ain in dem herbit, vnd ain in dem Maien. Vnd also sol man in, daz phynt phenning geltes, vz dem vorgeschriben havs, alliv iar geben ze zwaien zilen, daz ist vf fant Georien tag ain halb phynt, vnd vf fant Michelstag auch ain halb phynt, ze ietwederen zil vierzehen tag vor oder vierzehen tag darnach. Vnd ze fwelhem zil man versaezze, daz man in den vierzehen tagen, nach dem zil daz halb phvnt phenning niht gaeb fo fol man ze demfelben zil den vorgenanten herren in ir oblay ain phvnt Augspurger phenning geben in dem nachsten Manod, nach den selben vierzehen tagen, vnd svlen die herren, daz felb phynt phenning

phenning ze ainem mal in demfelben Manod vorderen, an die, die daz vorgenant gelt danne durch reht, vz demselben havs geben fvllen. vnd gaeb man in daz felb phvnt phenning niht. in dem vorgenanten Manod, fo ist in vnd irem Oblay daz vorgenant havs, vnd hofstat, vnd iwaz dar zv gehort, besuchtes vnd vnbefuchtes, darvmb mit reht zinfuellig worden vnd veruallen. Daz daz baiden tailen hinnan fyr also staet belib vnd vntzerbrochen, darvmb haben wir disen brief haizzen gemachet vnd versigelt mit der Stet Insigel a) ze Augspurch daz daran hanget. Dez fint gezivg her Rudger der Langenmantel, und her Hainrich der Stolzhirs, die do Burgermaister waren. Her Conrat der Stolzhirs, her Hainrich der Bache, her Bartheteme der Welfaer, her Johans und her Hainrich der Portner, her Chunrat der Lang, her Virich der Rauenspurger her Chunrat der (hlocher vnd ander genvg. Der gegeben ift do man zalt von Christes geburt. drivzehen hvndert iar vnd in dem ahten vnd zwaintzgosten iar. an dem hailigen abent ze Phingsten. b)

a) Sigillum periit.

b) 21 Maii.

Num. XLVIII. Sententia Curiam concernens, An. 1330.

## Ex ORIGINALL

Wir Vlrich von Schönegg, Chorheer ze dem Tum ze Aufpurg. Berhiold der Alt Truhsaezz von Kulental und ich Hainrich der Portner Burger ze Auspurg tun kunt allen den disen briet ansehent lesent oder hörent lesen umb den Krieg, und umb die Ansprach, den Adelhait diu Hulin und Hainrich ir sun heten gen den Erberen Gaestlichen herren hern Marquart dem Abb, und

vnd dem Conuent, dez Gotzhaus ze sant Virich vnd ze sant Afren ze Auspurg, vmb den Bomairhof ze Auspurg der willunt gehaissen wars, der Swaikhof, daz vns dri, baid tail dar vmb namen vnd erweltun ze Rihteren, vnd gelobten baid tail, fwas vns, nach ir baider fürlegung vmb denfelben Krieg, vnd vmb die selben ansprach reht duht, vnd daz wir darvmb ertailten daz fi daz baidenthalp gern wolten staet haben, vnd da wider, mit worten, mit werken noch mit gaestlichem oder mit weltlichem geriht, nimmer woltend getun, Vnd also stunden baid Tail für vns mit versprechen, da wir ze geriht sazzen, vnd klagt frauwe Adelhait diu Hulin, vnd Hainrich ir fun hintz den vorgenanten herren Marquart dem Abbt vnd dem Conuent ze fant Virich ze Auspurg, der vorgenant Bomairhof; der waer ir rehtes erblehen, vnd den heten si in vor wider dem rehten, vnd batten darvmb gerihtes, der Klag vnd der Ansprach antwurten, der vorgenant herr Abbt Marquart vnd der Conuent dez Gotzhauz ze fant Virich, derfelb Bomairhof waer ir vnd ires Gotzhauz rehtes aigen, vnd fi heten in mit nutz vnd mit gwer für ain fryes vnd für ain rehtes aigen gehabt vnd befezzen, vnd her braht, an all redlich Ansprach lenger dann dez landes reht ist vnd difer stat reht ze Auspurg. vnd batten mit geriht, vnd mit vrtail zervaren, ob fi dez billichen folten geniessen, vnd do baid tail vor vns also heten für geleit, alles daz si duht, daz in, ze difer fach, helflich. vnd nutzlich waer, do duht vns reht, vnd ertailen, all dri mit gemainer vrtail, getörft herr Ma-quart der Abbt von dem vorgeschribenn Gotzhauz ze sant Virich, behaben, mit sinem aide daz er den vorgenanten Bomairhof haete gehabt, vnd her braht, mit nutz vnd mit gwer an all redlich Ansprach, lenger dann dez landes reht ist, vnd lenger denn diser Stet reht ist dann

ze Auspurg, da daz selb gut gelegen ist, als er mit sinem fürsprechen, het für geleit, dez solt er, vnd sin Gotzhuz billichen geniessen, vnd diu vorgenant ir ansprach, vnd ir klag han verlorn, an demfelben Bomayrhof; vnd folten kain reht noch kain Ansprach, hinnan für, darnach nimmer mer gehaben, noch gewinnen. Vnd do wir daz also den vorgenanten herren, hern Marquare dem Abt vnd finem Gotzhuz ze fant Virich, heten ertailt, da behub er mit sinem aide, daz der vorgenant Bomairhof, fines Gotzhuz ze fant Vlrich rehtes aigen waer, vnd er in also het herbraht mit nutz vnd mit gwer. an all redlich ansprach lenger denn dez landes reht ist vnd lenger denn difer stet reht ist, vnd do er daz alfo behup, da feiten wir in vnd fin Gotzhus ditz kriegs vnd difer ansprach mit rehter vrtail ledig vnd loz vnd darnach begert er wir folten im vnd finem Gotzhus dez gerihtes, billichen ainen brief geben, daz fin nit vergessen wird, der wart im auch ertailt und darumb haben wir im und finem Gotzhaus difen brief geben verfilgeten vnd geuestent mit vnsern Insigeln a) diu selliu driu daran hangent, Dez fint geziug, vnd waren bi dem geriht die erberen und vesten man her Swigger der Alt von Mindelberg', her Peter von Hohenegg, her Hanrich der Schnelman. her Johans der Langenmantel all Ritter, her Rudger der Langenmantel, her Hainrich der alt Herbort, her Hainrich der Stolzhyrs, her Cunrat der Lang, her Cunrat der Herbort, her Herman der Burer und Duetrich der Bruw Burger ze Auspurg und ander genug. Der brief wart geben ze Aufpurg do man zalt von Cristez geburt Driutzehenhundert Jar vnd in dem driffegostem Jar, an sant Margareten tag.

al Sigilla funt illaefa. de quibus primum Tab. I. N. XI. occurrit. K

Num. XLIX.

Num. XLIX. Compositio litis cum Arnoldo de Welienburch. Anno 1330.

# Ex ORIGINALL

Ich ARNOLT der KAMERER von Wellenburch Ritter vergich, daz ich mit den Erberen Gaestlichen herren Abbt Marquarten vnd dem Conuent ze sant Virich ze Augspurch vmb den chrieg. vnd vmb die ansprach, den si gen mir heten, vmb ainen slaechen, vnd vmb ain hofftat, die Nyderhalben, an die Swalmül stozzet, der von mir lehen waz, lieplich vnd frivntlich verriht bin also daz ich vnd min bruder Gotfrit die selben Aygenschaft dem Gotzhus ze sant Virich haben, frylich vnd willeclich ze rehtem avgen gegeben. Daz wir vnd aller vnser Erben hinnan für da mit nihshnit mer ze schaffen, noch ze tun fulen haben. Vnd fulen vnsern Enin vnd vnserem Vater, elliv iar Ewiclichen in der Wochen vor dem Gallentag ain Jarzit began, mit der langen Vigili an dem Abent, vnd mit der kurzen Vigili ze Morgens, vnd mit ainer felmisse als man erberen levten tvn fol. Vnd han gehaizzen für Gotfriden minen bruder, vnd bin fi für in tröfter, daz er dis Rihtvng durch vnfers Enis, vnd durch vnfers vaters fel alfo staet hat, vnd da wider niht twe. Vnd daz daz also staet belib, vnd vnuergezzen, darymb geb ich difen brief mit minem Infigel a) versigelt. Der gegeben ist, da man zalt von Christes geburt driuzehen hundert iar und in dem dryzigosten iar an sant Gregorien Abent.

Num. L.

a, Sigillum illaefum Tab. I. N. XII. occurrit.

# Num. L. Fundatio perpetui luminis. Anno 1330.

### Ex ORIGINALI.

In Nomine Domini Amen. Ne rerum gestarum veritas obliuionis vicio denigretur, Expedit ea scripturarum et testium subfidio perhennare. Ea propter nouerint vniuersi, tam presentes quam futuri qui fua crediderint interesse, quod Ego Magister VLRICUS dictus HOFMAIGER bona et matura deliberacione prehabita confensu et voluntate Domine - vxoris mee omnium que heredum meorum plenius accedente, duas areas cum domibus in eisdem constructis et ortis adiacentibus cum corum pertinentiis et redditibus vniuersis, sitas in vico sancte Afre. quarum ynam nunc inhabitant quedam Conuerse sev Begine a) et confinatur ex parte superiori pomario vulgariter dicto Affenwalt et soluit tres sol. den. Aug. Annuatim, Reliquum vero inhabitat dictus Spor, cui ex parte inferiori confinatur. Domus dicti Gelellen, et soluit singulis annis quinque sol. Aug. denariorum, quas quondam A - filia -- dicti Fundam pro certa quantitate peccunie proprietatis tytulo comparaui honorabilibus ac Religiosis viris - - Abbati et Connentui Mon. sanctorum Vdalrici et Afre ciuitatis Augusten. ad officium Custodie ipso. rum nomine testamenti legani, trado et tradidi, dono, et donaui, et tradidisse me presentibus profiteor pure irreuocabiliter. fimpliciter et in totum, fraude et dolo penitus circumscriptis, vtendas quiete et pacifice possidendas, trasserendo in ipsos pleno iure, omnem earumdem proprietatem possessionum ius et dominium, quas vel que in dictis bonis et redditibus habui vel habere potui quoquomodo, hac tamen condicione interclufa; vt dns - - Custos presati Mon. qui pro tempore suerit sin-K 2 gulis

gulis nocibus fine intermissione per coronam anni vnum Luminare iuxta tvmbam quondam Heimici dicti Blanken in gradibus nostris situatam perpetuo arsurum, de earundem possessionum redditibus ordinet et procuret, vt hoc fibi fuisque progenitoribus testamentarie in remedium animarum ipsorum eternaliter proueniat et succedat! Rennucio etiam pro me et meis heredibus tam procreatis et in posterum procreandis beneficio restitucionis in integrum litteris a fede apostolica vel aliunde impetratis aut impetrandis, necnon omni iuris auxilio canonici et ciuilis, quo vel quibus predicta donacio seu testamentum posset aliqualiter reuocari. In cuius donacionis et recognicionis testimonium presentes ipsis dedi litteras figillo meo et dominorum Judicum curie Aug. fideliter communitas. b) Et Nos Judices Curie Aug. recognoscimus predictem donacionem sev testamentum in nostra presencia factam, et ad perpetuam roboris firmitatem, ad instantes peticiones prefati Magistri dicti Hofmaier Sigillum nostrum presentibus ex certa scientia appendisse. Datum et Actum Auguste anno dni, Millimo, CCC.XXXI.

- n) De Beghinis, Beguinis legi poterit du Cange in Gloss. med. et infim. Latin.
- b) Sigilla perierunt,

Num. LI. Adpropriatio curiae in Elgau. Anno 1331.

### EX ORIGINALL

Ich Berntolt der alt Truchsaezze von Küllental. Vnd wir Syfrid, vnd Berntolt sin Vetteren, Tven chvnt allen den, die

die disen brief ansehent, oder hörent lesen, vmb den hof, ze Elgen, den Merchlin von Elgen von vns ze lehen gehabt, vnd den er ietzvnt, mit vnserem willen, vnd mit vnserer gunst. verchauft hat, vnd geben dem Gotzhus ze fant V!rich, vnd ze fant Afren ze Augspurch in daz Oblaye das vns der vorgenant Merchlin von Elgen die lehenschaft dez selben hofes, vnd fwaz dar zu gehört, besuchtz vnd vnbesuchtz, hat vf gegeben, in vnfer hant, vnd hat fich, derfelben Lehenschaft vnd dez felben gutes, reht vnd redlich verzigen für sich vnd für alle fin erben, vnd alfo, haben wir alle drie durch fin bet, vnd durch Got, vnd durch vnser sel willen denselben hof, vnd fwaz darzu gehört vnd die avgenschaft, über denselben hof dem Oblaye, dez vorgenanten Gotzhus ze fant VIrich ze Augspurch reht vnd redlich gegeben, Vnd verichen, daz wir noch vnser erben noch vnser nachomen, hinnan für, mit demselben hof, weder mit vogtay noch mit stuir, noch mit chainen sachen nihtschnit ze schaffen, noch ze tvn sulen haben, vnd daz er hinnan für Ewiclichen, dezselben Gotzhuses sol ain rehtes, vnd ain lediges aygen fin. Daz daz dem vorgenanten Gotzhus ze fant Virich vnd ze fant Afren, von vns, vnd von vnferen erben, also staet belib, vnd vnzerbrochen, darumb geben wir disen brief versigelt vnd gevestent, mit vnseren Insigelen a) die elliv daran hangent. Der brief ist geben, do man zalt von Christes geburt, driuzehen hvndert Jar, vnd in dem ainen vnd drizigosten Jar, an dem nachsten fritag nach dem Wissensvnntag. b)

s) Sigilla illaesa Tab. II. N. I. delineata occurrunt. b) 22 Februarii.

# Num. LII. Venditio curiae in Elgau. Anno 1331.

### EX ORIGINALL

In Gotes namen Amen. Ich MARQUART von Elgen tun kunt vergihe offentlich an difem brief, allen den, die in lesent, herent, oder fehent, daz ich mit gvnst, Rat, vnd gutem willen miner freent und aller miner Erben verkauft han reht und redlichen für rehtes aigen, den Ersamen und gaistlichen herren -- dem Prior vnd dem Conuent des Gotefhus ze fant Virich vnd ze fant Afren ze Auspurch in ir Oblay minen hof datzz Elgen vnd swaz darzv gehört ze dorf, ze veld, holtz, aekker. oder wif fwie ez gehaissen ist, besucht vnd vnbesucht, mit fetzzen vnd entfetzzen, vnd mit allen den rehten als in min vordern an mich haben braht, den Sitz der Vetter da byt. vnd vnvogtber ist, den ich vormals von minen herren den Truhsezsen von Chütlental ze Lehen het, die in auch vnd irem Goteshus denselben hof geavgent hant, der auch in iaerlichen gelten fol, vier Scheffel waitzzenf Siben scheffel habern Auspurger messes, aht schilling geber Auspurger phenninge, zwelf hüner, sehs Gens, zwai hunder ayger sehs vnd drizik kes vmb drithalbes vnd viertzik phunt Aufpurger phenninge die ich von in enphangen havn Mit fogtaner beschaidenhait, daz die selben herren von sant VIrich vnd alle ir nachkomen, den felben hof ze Elgen haben vnd niessen sulen, in ir Oblay immer ewiclichen für ir aygen, in allen den rehten als in min vordern gehebt vnd genossen hant, vnd sol ich noch kain min Erb, noch niemant, fi noch ir Goteshus fürbaz daran irren weder wenich noch vil mit kainer flaht fache. Ich fol auch in vnd irem Goteshus, den vorgenanten hof, staeten vnd vertigen für rehtes aygen vnd für alle ansprach in den zilen, als

man aygen von reht staeten vnd vertigen fol, nach dez Landes reht. Vnd würde er vnder den weilen von iemant ansprech von swelhen sachen daz waer, der ansprach sulen ich vnd min erben fi vnd ir Goteshus entladen vnd entlösen avn alle widerred, in lars frist avn allen iren schaden. Darumben han ich in ze gwern vnd auch ze bürgen gesetzet zu mir vnd minen Erben vnuerschaidenlichen den Ersamen Ritter Marschalk Sifriden von Oberndorf. Marschalk Virichen von Oberndorf sinen vettern hern Hansen von Ehingen den Ritter, Cunraten den Erringer vnd Herman den Murren von Biberbach miner Swesterman, daz in vnd irem Goteshus der selb kauf, vnd allez daz vorgeschriben stat, von mir vnd allen minen erben ewclichen stet blib, vnd vnzerbrochen werde, geben wir in disen brief verligelten vnd geuestet vnder der vorgenanten Marschalk Sifrides, vnd Marschalk Viriches, Infigeln vnd vnder hern Hansen von Ehingen Insigel a) div aelliu driv daran hangent, da ich der vorgenant Marquart von Elgen mich auch vnder verbinde, vnd Cunrat der Erringer vnd Herman der Murre mit mir, wan wir aigner Infigel niht enhaben. Vnd wir Sifrit, vnd Vtrich die vorgenanten Marschelk von Oberndorf und ich her Hans von Ehingen verbinden vns vnuerschaidenlichen mit vnsern trwen hinder die selben gewerschaft vnd bürgschaft, vnd ze vollaisten allez daz da vorgeschriben stat, dez geben wir ze ainer ewigen sicherhait disen brief versigelten vnd geuestet vnder vnsern Insigeln, diu aelliu driv daran hangent. Daz geschach do von Cristes geburt warn driutzehenhundert Iar und in dem ains vnd drizgosten Jar, an sant Vitalis abent.

a) Sigilla duo priora funt illaefa, et tertium Joan, Ehingeri periit.

Num, LIII.

Num. LIII. Inftrumentum fuper fupradicta Venditione.
Anno 1331.

## EX ORIGINALL

In nomine Domini Amen. Nos Judices Cur. Aug. Notum facimus presentium inspectoribus quorum interest vel- inter esse potest Vniuersis Quod coram nobis comparuit in iure Marquardus de Ellgen Armiger et sponte ac ex certa sciencia bona deliberacione prehabita, vt asseruit et confitebatur se vendidisse Religiosis viris dominis Priori et Conuentui Mon. Sci Vdalrici in Augusta iusto vendicionis titulo ac tradidisse omnibus modis. quibus de iure melius valere potest curiam suam sitam in Ellingen a) et omne îus sibimet competens, cum omnibus suis pertinenciis quibuscunque quocunque nomine censeantur, vbicunque, fiue in villis fiue in campis fiue in filuis predicte curie pertinentibus, quam curiam nunc colit Sifridus. dictus Vetter. pro quadraginta duabus lib. cum dim. denar. Augusten. quas confessus est ab eis integraliter recepisse. astringens etiam se quod si in predicta curia vel eius pertinenciis, a quocunque vel per quemcunque fuerint molestati vel turbati. in iudicio vel extra. quod ipfe fine qualibet contradictione, et fine mora et prout tenetur de iure vel consuetudine ab illa questione inquietatione, fev turbacione ipsos absoluat. fine quolibet ipsorum dampno sev iactura. Insuper promisit omnia rata et firma habere, que in alio instrumento sub Sigillis discretorum virorum dnorum Sifridi VIvici dictis Marfchalk de Oberndorf. et Johis de Achingen militis super predicto contractu confecto et eis tradito plenius continetur. In cuius rei testimonium presentibus Sigillum Judicii nostri ad peticionem predicti Marquardi

de Elgen ex certa sciencia duximus appendendum, b) Datum Aug. Anno dni. M.CCC.XXXI. Sexto. Idus Junii,

a) Elgen feu Elgau.

b) Sigillum eft laefum.

Num. LIV. Fundatio perpetui luminis. Anno 1331.

### Ex ORIGINALI.

Wir Hainrich der Prior vnd der Conuent vber al dez Goteshus ze sant Virich vnd ze sant Afren in der Stat ze Auspurch. Tvn kvnt vnd veriehen offenlichen an difem brief aflen den die in lesent hörent oder sehent, Daz vos willunt saelich Hainrich der Huber durch finer fel willen gegeben und geschaffet hat bi lebendem lip in vnser Oblay avn sehzig zehen phunt phenning Auspurger die wir von im enphangen haben vnd an vnfers Goteshus nvtz haben gelet. Mit sogtaner beschaidenhait, daz wir vnd alle vnser nachkomen ain ewich. liht ob finem grab vf der Gred alle naht fvien haben avn vnderlaz ewiclichen immer me, ob daz niht geschech dez Got niht enwelle, io havnt diefelben levt gewalt allez daz gut daz in daz Oblay gehört, daz fol ir rehtes phande fin, biz man in daz gevertiget avn alle schaden. Daz daz vnf vnd vnfern nachkomen also stet belib, vnd niht zerbrochen wert geben wir in disen brief versigelten vnd gevestet mit vnsers herns Ahts Marquartes Infigel vnd mit dez Conventes Infigel a) die daran hangent. Dez sint gezivge die ersamen Gestlichen herren her Albreht von Attenberen, her Virich der Bart, her Herwan der Cufter Priester vnsers Conventes her Wernher der Hornue

Hurnus her Marquart der Hofmair vnd ander genvg. Do didiser brief geben wart, do warn von Cristes geburt Drivzehen hvndert Jar, vnd in dem ains vnd drizgostem Jar an San vites Avben.

a) Sigilla funt laefa.

Num. LV. Renuntiatio domus Augustae. Anno 1331.

## Ex Originali.

Wir Virich der Hurenlohen der Müller Burger ze Auspurch Maechtilt fin wirtin vnd ich Johans ir baider fun veriehen vnd tven chunt allen den die disen brief ansehent oder hörent lesen. Daz wir an der hofstaet div gelegen ist ze nechst niderhalb an der Savvalmül, div vnser lehen waz von dem Kamrer von Wellenburg, vnd da wir lang vmb chriegeten mit vnserm herren - dem Abt vnd dem Conuent ze fant Virich vnd ze fant Afrun hie ze Avspurch, Daz wir an der felben hofstat chaein reht mer haben vnd fullen wir, noch vnser erben vmb die selben hosstat gen dem vorgenanten Gotshavs ze sant VIrich chaein reht noch chaein anspräch nimmer mer gehaben noch gewinnen. Man fol avch wizzen daz wir die vorgenanten VIrich der Hurenloher Maechthilt fin wirtin, vnd ich Johans ir baeider fun, von vnserm herren dem Abt vnd dem Conuent ze fant Virich vnd ze fant Afrun fürbaz vberhebt fullen fin, aller Anspräch vnd clag vor gaeistlichem vnd vor weltlichem geriht vmb alle die fache, die fi von der vorgenanten hofstaet wegen gen vns gehaebt hant oder noch gehaben möhten. Vnd dez ze ainen waren vrchund geben wir Burgermaister die hernach geschriben stant in disen brief versigelt vnd geuestent mit diser staet ze Avspurch Insigel a) daz daran hanget. Dez sint gezing her Churrat der Chlocker, her Haeinrich der Herborth die do Burgermaister waren, her Rudger der Langenmantel her Bartheleme der Weiser, her Haeinrich Vögellin, her Haeinrich vnd her Churrat die Porthner, her Churrat der Avnforg vnd ander genug. Do daz geschach do waren von Christes geburt drivzehenhundert Jar vnd darnach in dem ain vnd drissigosten Jar an sant Afrun Aben.

a) Sigillum est integrum.

# Num. LVI. Venditio domorum et hortorum Augustae. Anno 1332.

## Ex ORIGINALI.

In Gotes namen Amen. Ich Cunrat Mamendorf vnd ich Adelhait sin wirtin burger ze Augspurch Tuen chunt allen den die disen brief ansehent oder hörent lesen vmb div zway heuser, div gelegen sint vor Huster tor an dem Griezz, vnd hosste vnd Gärten, die darzv gehörent, div halbiv vnsers rehtes avgen sint gewesen. So gehört das anderhalb tail Chunraden den Langen an der vnder den Ledereren gesezzen ist vnd der selben zwayer huser vnd Garten hait ains ze liben — der Rot der Trager. So hat das ander hus vnd Garten — der Töcklär ze liben. vnd stozzet hindan, an den Anger, der des Gotshuses ze sant Virich ist vnd der gehaissen ist des — Kül-

- Kälners Anger, den felben vnfern halben tail, vnd elliv div reht div wir an den selben zwayen heusern hofstet vnd Gärten vnd swas darzv gehört besuchtes vnd vnbesuchtes haben gehabt. Verkauft haben vnd geben reht vnd redlich in die Chustry dez Gotzhus ze fant Virich vnd ze fant Afren hie ze Augspurch mit allen den rehten vnd nutzen, als wir si gehabt vnd herbraht haben vmb ainlf phunt gäber Aufpurger pfenning, die vns der erber herr her Chunrat der Winklur der Kuster, der do ze den ziten Chuster was, darumb hat gegeben, vnd bezalt vnd haben wir die aygenschaft, vnd elliv div reht, div wir an den vorgenanten heuseren vnd hossteten. und Gärten haben gehabt der Kustry ze sant Virich vf gegeben, vnd haben vns ir verzigen für vns vnd für alle vnfer erben als man fich aygens durch reht verzihen fol vnd als man ez vfgeben sol nach difer Stet reht ze Augspurch vnd alfo fullen wir vnd vnfer erben den felben halbentail, den wir gehabt haben an den vorgenanten zwayen heuseren hofsteten vnd Garten die darzu gehörent der Kustry, vnd herrn Chunrat dem vorgenanten Kuster ze fant Virich, stäten vnd vertigen vnd ir reht geweren fin, für alle Ansprach als man aygen durch reht stäten vnd vertigen sol nach diser Stet reht ze Augspurch. Vnd wurd ez in von iemen ansprech mit dem rehten, in den zilen als man aygen durch reht stäten vnd vertigen fol, die felben Ansprach fullen wir in verrihten vnd entlosen ane allen iren schaden. Tätten wir des niht, swaz si der felben ansprach denne schaden nement den sullen wir in allen gar vnd gäntzlich abtun vnd gelten, ane allen krieg vnd ane alle widerred, vnd fulen fi des gewarten hintz vns vnd hintz allem vnferem gut. Daz das alfo stät belib vnd niht vergezzen werd. Darumb gib ich difen briefe verligelt vnd geuestent

uestent mit diser Stet Insigel a) hie ze Auspurch, das daran hanget. Des sint gezivg her Cunr. der Lang vnd her Chunrat der Aunsorg, die do Burgermayster waren. her Rudger der Langenmantel her Bartheleme der Wälser her Hainr. der Bache, her Hainrich vnd her Johans der Portner her Hainr. der Stoltzhirs her Virich der Rauenspurger. her Chunrat der Wässer, vnd ander erber Leut genug. Der brief ist gegeben, do man zalt von Cristes geburt Driuzehen hundert Jar vnd in dem zwai vnd drisigosten Jar an aller hailigen Abent.

a) Sigillum valde laefum.

Num. LVII. Venditio domorum et hortorum. An. 1332.

### Ex ORIGINALI.

In Gotes namen Amen. Ich Chunrat der Lang, der hie ze Auspurch under den Ledrären mit wesen ist gesezzen und ich Kathrin sin wirtin Tuen chunt allen den die disen brief an sehent oder hörent lesen. Daz wir mit verdahtem mut und mit guter vorbetrahtung, und mit aller unser erben rat willen und gunst unseren tayl daz ist daz halb tayl, daz wir haben gehabt an den zwaien heuseren und hossteten, und an den Gärten, die darzu gehörent diu helbiu unser rehtes Aygen sint gewesen und diu gelegen sint vor hausteter Tor, und derselben zwayer heuser und Garten hat einz ze lyben — der Rott der Trager, so hat daz ander hus und garten ze lyben — der Töcklür und stozzent baydiu hindan an den Anger der des Gotzhus ze sant Virich ist, und der gehaizzen ist des Källnürs Anger, den selben unseren halben tayl, der vorgenanten zwayer

zwayer heuler vnd hofstet vnd Gärten vnd elliv vnseriv reht div wir dar an haben gehabt, haben wir verkauft vnd geben, in daz Oblay des Gotzhuses ze fant Virich vnd ze fant Afren hie ze Auspurch. vmb aynlif pfunt Auspurger pfenning die vns her Vlrich der Winklar, der do ze den ziten Oblayer was. darumb hat gegeben vnd die wir von im darumb enpfangen haben vnd an vnseren nutz gelät haben. vnd haben wir vnseren halben tayl, der vorgenanten zwayer heuser vnd hofftet vnd Garten vnd elliv vnseriv reht div wir daran haben gehabt dem Oblay ze fant VIrich vnd ze fant Afren vnd dem vorgenanten hern Virich dem Wincklar der do desselben Oblayes pfleger was, vf gegeben vnd haben vns fin gen im verzigen für vns vnd für vnfer erben, als man fich aygens durch reht verzihen fol, vnd als man es vigeben fol nach diser stet reht ze Aufpurch, vnd alfo fulen wir vnd vnfer erben, vnfers halben tayles der vorgenanten zwayer heuser hofstet vnd Garten vnd fwaz darzy gehört befuhtes vnd vnbefuhtes des vorgenanten Oblayes ze fant Virich vnd ze Aufren reht geweren sin vnd fulen es in staeten vnd vertigen für alle Ansprach als man aygen durch reht staeten vnd vertigen fol nach difer stet reht vnd würd ez dem Oblay, oder dem Conuent ze sant Virich vnd ze fant Afren von iemen ansprech mit rehten, in den zilen als man aygen durch reht stäten vnd vertigen fol, die felben Anspraech fulen wir in verihen vnd entlosen ane allen iren schaden. Täten wir des niht swaz si derselben Anspräch, denn schaden nement; den fulen wir in allen abtun vnd gelten ane allen Krieg vnd ane alle widerred Daz daz also stät belib vnd niht vergessen werd. Darumb geben wir disen brief versigelt vnd geuestent mit difer Stet Insigel a) ze Auspurch daz daran hanget. Des sint gezivg her Chunrat der Lang vnd her Chunrat

der Aonforg die do Burgermayster waren, her Rudger der Langenmantel, her Bartholome der Welsar, her Hainrich und her
Johans die Portner, her Hainrich der Stoltzhirs her Virich der
Rauenspurger her Chunrat der Gollenhouer, her Chunrat der Wälfür und ander genug. Der brief ist geben do man zalt von
Crittes geburt Driuzehen hundert Jar und in dem zwai und
drisigosten Jar an dem nehsten Aftermentag nach des heiligen
zwelf botten tag sant Andres. b)

a) Sigillum est laesum.

b) 1. Decemb.

Num. LVHI. Litterae reuerfales Curiam Aitingae concernentes. Anno 1333.

### Ex ORIGINALL

In Gotes namen Amen. Ich VLRICH EGGOLF, Diepolder dez Brugghayen saeligen Tochterman, Burger ze Auspurch, vergih vnd tun chunt allen den, die disen brief lesent hörent, oder sehent lesen. Daz ich mit minen herren Abt Marquarten vnd mit dem Conuent dez Goteshus ze sant Vlrich vnd ze sant Afren ze Auspurch, vmb den krieg vnd vmb die Anspräch, den si lang mit mir haun gehabt vmb einen hof ze Western Ayringen a) dez ich nacher wer min aygen vnd ich solt aelliv Jar zwai phunt Auspurger phenning, davon geben. Do sprächen si der selb hof waer libting, vnd di selben lib waern alle abgestorben, vnd da von waer er in ledig worden. Daz ich vmb dem krieg, vnd vmb die selben Ansprauch, allerding lieblich vnd frivntlich verriht bin, Mit der beschaidenhait vnd mit

mit dem geding daz si mir denselben hof habent gelihen ze zwaien liben, daz ist ze min felbs Vlrichs Eggolf lib, vnd ze mines Gefwien Viriches Dyepoldes faeligen, dez Brugghaies fun lib, vnd alle die wil ich Vlrich Eggot leb, fo fol ich minen vorgenanten herren Abt Marquarten, oder fwer denn ze den ziten Abt ist ze fant Virich vnd ze fant Afren ze Auspurch, aelliv lar geben ze den wihennachten, von dem felben hof funf schilling Auspurger pfenning, an alle widerred, ze ainem waren vrkund, daz der felb hof min libting ift, vnd daz ich anders rehtes daran niht havn, noch haben fol, denn alle die wil ich Virich Eggolf, vnd min vorgenanter Gefwien Virich der Brugghay leben, vnd daz div aygenichaft dez hofes dez vorgenanten Goteshus ze sant Virich und ze sant Afren ze Aufpurch ist. Vnd waer, daz ich Vllrich Eggolf stürb vor minen vorgenanten Gefwien Virichen Diepoliz dez Brugghigen fae. ligen fun, so sol der selb Virich der Brugghay, den selben hof denn navh mir haben vnd niezzen, die wil er lebt, vnd fol minen vorgenanten herren Abt Marquarten, oder fwer denn Abt ift ze fant Virich vnd ze fant Afren, aelliv lar ze den Wihennähten zwai phant Auspurger phenning da von geben. avn allen krieg vnd avn alle widerred, auch ze ainem waren vrkunde, daz div aygenschaft dez selben hofes, dez vorgenanten Goteshus ze fant VIr.ch vnd ze sant Afren ist, Vnd fwenne ich Virich Eggolf vnd min vorgenanter Gefwien, Vir ch der Brugghay, baid tod sien, so sol der oft genant hof dem vorgenanten Gotshus ze fant Vlrich vnd ze fant Afren ze Aufpurch, aller ding ledig werden vnd ledig fin, daz chain vnfer frivnt, daz selb Goteshus fürbaz mer, mit chainen sachen daran fol irren, vnd fol auch von vnfern wegen fürbaz niemant mer chaines rehten daran iehen, noch sprechen. Vnd daz

daz daz von mis Virich Eggolf und von mir Pirichen dem vorgenanten Brugghaven vnd von allen vnfern Erben, vnd friunden, also staet belib, vnd vnzerbrochen darvmb geben wir dem Goteshus ze fant Virich vnd ze fant Afren ze Augspurg difen brief verligelt, vnd geuestent, mit der Erbern herren der Gaiftlichen Rihter dez Chors hie ze Auspurch Infigel, vnd mit dez Edeln herren hern Peter von Hohenegge Insigel, der do ze den ziten Lantvogt hie ze Auspurch was vnd vnder minf saelbf VIriches dez Brugghaven Infigel b) div aelliv driv daran hangent, Vnd ich Virich Eggolf bind mich mit minen triwen in aidel wis vnder div Infigel, dife rihtunge vnd alles daz an difem brief ist geschriben, staet ze haben vnd ze laisten. Dez sint gezivg her Virich der Prior her Albreht von Anenburen, her Berchtold der Summertokel vnser Kaehner, her Cunrat der Cufter, her Virich der Wincter fin bruder, her Johans von Vifchach Priester vnsers Conuents, Cunrat von Swabegge, Hainrich der Nef. Cunrat der Welishuser, Ludwig der Hagter voler diener, vnd anderr Erberr liet genug, Do difer brief gegeben wart, do waren von Cristes geburt drivtzehen hundert Jar vnd darnach in dem dritten vnd dryfgoffen Jar, an der hailgen Martrer tag, fant Bonifacius, vnd finer Gefellen tag.

- a) Grosseittingen ad Sincelam fluuium in praefectura Schwabmenching
- 5 De Sigillis primum et tertium funt laefa, fecundum illaefum Tab. II. N. II. occurit.

# Num. LIX. Renunciatio census. Anno 1333.

## Ex ORIGINALL

Nos Judices Cur. Augusten. Notum facimus presencium inspectoribus vniuersis. Quod coram nobis comparuerunt Heinr. dictus Scriber de Fridberg, frater discreti viri Rudgeri dicti Langmantel ciuis Augusten. et Anna vxor eiusdem Heinrici et sponte. libere, ac ex certa scientia confitebantur. Quod quondam Chonradus dictus Aerefinger Pater prefate Anne habuerit. et tenuerit. a Monasterio Sci Vdalrici in Augusta, solucionem. et pensionem annuam, cuiusdam summe peccunie de certis domibus. in Augusta. sibi annis singulis exsoluentis. Quam penfionem. et folucionem recepit ab eisdem domibus iure quod dicitur vulgariter Burkreht. Item quod habuerit a predicto Monasterio annuum censum. de quibusdam pratis, sitis in campis extra muros Augusten quorum vnum tenet. Magr Viricus, di-Etus Hofmair. in Augusta, et continet sex operas diurnales, de quo annuatim nomine decimarum foluit, quatuor folidos, et quatuor denarios. Monete Augusten. Alia vero hospitale Sci Spiritus in Augusta. et de ipsis soluunt. annuatim vndecim solidos denariorum Augusten. De quibus pensionibus et censibus licet. se intromiserint. minus debite post mortem prefati. quondam Conradi. vt ipsius heredes legitimi, quia tamen informat, cognouerunt sibi nullum ius competere in eisdem, quod et in presencia nostri confessi fuerunt - - bona et diligenti . deliberacione prehabitis, prefatas pensiones, et census dno Marquardo Abbati et Conuentui Monasterii Sancti Vdalrici predicti. Et eidem Monasterio dimiserunt pro se et suis heredibus, ab omni occupacione liberas. et folutas. Et promiserunt ipsos in antea

antea in eisdem possessionibus, et censibus, nullatenus impedire, per se vel per alios, aut eciam aliqualiter perturbare. Et iuri, si quod ipsis in eisdem ex quacunque causa compeciit vel competere poterat, renunciauerunt spontanea et libera voluntate. In cuius rei testimonium presentes dedimus, presato dno —— Abbati et Conuentui Sigillo nostri iudicii consirmatas. Datum et Actum Auguste. Anno domini. M.CCC.XXXIII.III. Kh. Nouembris.

a) Sigillum illaefum.

Num. LX. Venditio decimae Bobingae. Anno 1334.

### Ex ORIGINALI.

Ich MAEHTHILT. hern Johansen von Hoy säligen withe burgerin ze Aufpurch, Tvn chunt allen den die difen brief ansehent oder hörent lesen. Daz ich mit verdahtem mut vnd mit guter vorbetrahtung vnd mit hern Hainrichs des alten Bachen der do min Phleger was vnd mit Hansen des Vettern von Werd meines Tohtermans und mit aller miner Erhen und friund rat gunst vnd gutem willen, min zehenden die gelegen sint ze Bobingen, die min reht Lehen warn vnd die man geben fol vz den Guten div hernach geschriben stand. Daz ist von erst der zehend den man elliv Jar git vnd geben fol vz der hub die -- der Kyn ze Bobingen bowet, vnd div ist Luipolt Wolfharts vnd ist lehen von minen herren dem bischof ze Auspurch. Darnach der zehend den man elliv Jar git vnd geben fol vz der hube die - - der Lacher bowet; div ift frawen Gertrud hern Rudgers des Langmantels Tochter, vnd ist lehen von mi-M 2 nem

nem herren dem bischof ze Auspurch. Darnach der zehend den man elliv Jar git vnd geben fol vz der hube die - der Münchmaier bowet, vnd div hern Vlrichs des Rauenspurgers ist der sint dri tail lehen von vnserm herren dem bischof ze Auspurch, vnd daz ain viertail ist lehen vom Hattenberger. Darnach der zehend den man älliv Jar git vnd geben fol vz ainer hub die bowet Viz der Scheiringer div ist - - des Hailiggrabers, vnd ist lehen vom Frazz. Darnach der zehend den man elliv Jar git vnd geben fol vz anderthalber hubae die bowet - - der Wynt vnd sint der frowen ze fant Katrinen, der ist div ain hub lehen vom Frazz, div ander halphub ist lehen vom zlattenberger. Darnach der zehend den man elliv lar git vnd geben fol vz ainem viertail ains hofs der ist Haintzen Wichmans und ist Lehen vom Frazz. Die felben zehenden als fi daruor benent fint mit allen den rehten vnd nutzen als ich si herbraht han, han ich mit mines vorgenanten Phlegers rat vnd mit miner Erben vnd frivnd rat vnd gutem willen verchauft vnd geben reht vnd redlich für reht Lehen vnd für ein lediges gut dem Erbern vnd beschaiden manne hern Rudger. dem Langmantel burger ze Aufpurch vnd allen finen Erben oder swem er si git schaffet oder lat. vmb hundert pfunt vnd vmb fünf vnd zwaintzich pfunt gäber Auspurger phenning die ich von im darumb enphangen han, vnd die ich nach mines vorgenanten Phlegers rat an minen vnd an miner Kind vnd miner Erben nutz gelät han, vnd han ich mich der vorgenanten zehenden aller vnd fwaz darzu gehört, verzigen mit gelerten worten vnd han fi vfgegeben für mich vnd für all min Erben als man fich Lehens vnd fogtanes gutes durch reht verzeihen fol vnd als man ez vfgeben fol nach des Landes reht, nach Lehens reht vnd nach der Stet reht ze Auspurch vnd han

han geschaffet daz man si herrn Rudger dem Langmantel vnd sinen Erben verlihen hat ze rehtem lehen. Vnd also sullen ich vnd min Erben herrn Rudger dem Langmantel und finen Erben die vorgenanten zehenden stäten vnd vertigen vnd ir reht gwern fin für alle ansprach, vnd darumb han ich in ze bürgen gefetzet zu mir vnd minen erben vnuerschaidenlich. Johansen den Vettern von Werd minen Tohterman. Barteleme den Völkwin vnd Herman den Hollen burger hie ze Aufpurch, mit der beschaidenheit ob herrn Rudger dem Langmantel oder finen Erben der zehenden ainer oder mer von jeman anspräch wurden mit rehten die felben Ansprach fullen ich vnd min Erben gwalt min vorgenanten bürgen in verrihten und entlösen dar nach in den nähsten vierzehen tagen avn allen iren schaden. Täten wir des niht so hat er oder sin erben gwalt die vorgenanten dri bürgen ze manen swanne si wellent, vnd sullen in die zehant laisten hie ze Auspurch in ains erbern Gastgeben hus. vnd dar vz nimmer komen biz ich oder min Erben herrn Rudger dem Langmantel oder finen Erben volle furt han, darumb fi gemant hand, vnd in auch den schaden han ab getan den si der Anforach genomen hand. Man fol auch wizzen wan min Sun Cristophen noch niht ze sinen tagen komen ist dauon han ich hern Rudger dem Langmantel vnd finen Erben zu mir ze burgen gesetzet Johansen den Vettern von Werd minen Tohterman. Bateleme den Völkwin vnd Herman den Hollen burger ze Aufpurch. mit fogtaner beschaidenheit daz si schaffen sullen swanne min Sun Cristophen ze sinen tagen chumpt, daz er sich der vorgenanten zehenden verzihet vnd si vfgit in dem rehten als ich felber getan han. Vnd swenne daz geschiht darnach fullen fi hinder der burgschaft fin ain gantz Jar vnd ainen tach nach des Landes reht vnd nach Lehens reht, War auch ob

der bürgen ainer oder mer sturbe des Got niht welle, in der vrist und ich herrn Rudger dem Langmantel und sinen erben die vorgenanten zehenden stäten sol. So sol ich in darnach ainen andern bürgen setzen in den nähsten vierzehen tagen, der in als gut ist als der in abgegangen ist, vnd den si genement. Daz daz alfo stat belib vnd vnzerbrochen darumb gib ich in disen brief versigelt und geuestent mit der Stet Insigel ze Aufourch vnd mit miner vorgenanten bürgen Infigel a) div elliv daran hangent. Des sint gezing her Hainrich der Stolzhirs der do Burgermaister was mit dem vorgenanten Rudger dem Langmantel. her Hainrich vnd her Johans die Portner. her Hainrich der Bache, her Cunrat vnd her Hainr, die Herword, her Virich der Rauenspurger, her Cunrat der Gollenhouer, her Cunrat der Weiser, her Herman der Baur vnd ander erber Lüt genug. Der brief ist geben do man zalt von Crist geburt drevzehenhundert far darnach in dem vier vnd dreizgosten Jar an dem nähsten tag nach vnser frowen tag ze der Liehtmess.

Sigilla primum tertium et quartum funt illaefa, fecundum laefum. De iisdem tria posteriora Tab. II. N. III. IV. V.

Num LXI. Recognitio decimas concernens. Anno 1334-

# Ex ORIGINALI.

Nos Judices Curie Aug. Notum facimus presencium inspectoribus vniuersis. Quod discretus vir. Herberdus distus Rieshauser ciuis Aug. in presencia nostri constitutus et ex certa sciencia consitebatur, et recognouit. quod in bonis infra scriptis.

ac redditibus eorumdem, nullum ius aliud fibi competat, quam quod vsufructum ipsorum tenere debeat, pro tempore vite fue. et quod ipso ab hac luce subtracto, vsufructus ipsorum ad monasterium sancti Vdalrici, cui proprietatem et dominium eorumden bonorum pertinere asseruit et cognouit, reuerti debeat fine impedimento quolibet fuorum heredum, vel alterius cuiuscunque. Bona autem funt hec. Prima decima in Haustetten, de bonis que dicuntur Geraut, que fingulis annis iuxta communem rationem seu estimationem soluunt annuatim, vnum modium filiginis cum dimidio, voum modium cum dimidio ordei, et dimidium modii auene Aug, mensure, Item decimam in Schömpach a) prope Haedriv b) que annuatim estimatur ad duos modios Silig, et XXX dn, Item decima de agris et area in Haedriv quos coliti dicta Mertzinn. ibid. que estimatur ad VImetretas Silig et II. fol. dn. Item decima in Schenbach Superiori et inferiori prope Schiltperch in Bawaria, que estimatur ad II. mod. Silio. vnum mod. auene, dimidium mod. ordei et dimidium mod. mixti frumenti. Reliquam partem eiusdem decime, fine dimidietatem - - dicta Winchterin ciuis Aug. tenet indebite, et contra falutem anime sue et iam longo tempore occupauit. Item ibidem minutam decimam, de qua annuatim recipitur vna metreta canaporum. VI. pulli. et VI. Cafei. Item decima in Rorpach prope Stotzhart c) que estimatur ad dimidium mod. Silig. Item decima de pomerio ibidem. In cuius rei testimonium presentes ad peticionem prelibati Herbardi necnon procuratoris dni - - Abbatis et Conuentus predicti Mon. sci Vdalrici conscribi. et sigillo nostro fecimus communiri d) Testes qui predicte confessioni et recognicioni interfuerunt funt. Albertus de Attenpaeuren. des VIr. dictus Part Custos et Vir. dictus Winchlaer facerdotes dicti Mon. Dns Sifridus dictus GoulfGautshouer, Magr. Vir. deus Hosmair et alis quam plures side digni Actum et datum Aug. Anno dai. M. CCC. XXXIIII. VII. klus. Julii.

- s) Schoembach.
- b) Haeder in praesectura Zusmarshus, prope Dinkelscherben,
- 6) In Bojoaria.
- Sigillum paululum laefum.

Num. LXII. Henrici Reg. Bohemiae, Comitis Tirol Fundatio. Anno 1335.

### EX ORIGINALL

Wir Hammich von Gotes gnaden Kunig ze Beheim vnd ze Polen. Hertzog in Kernden, Graf ze Tirol vnd ze Görtz Vogt der Gotzheuser ze Aglay ze Triend vnd ze Brichsen veriehen mit disen brief das wir mit verdachtem mut, andechtigem wil-Ien vnd feligem fürfatz ze merung gotz dienst, vnd vns, vnfern vordern vnd nachkomenden ze ainem ewigen vnd vnzergenglichem Seelgerät, haben der seilgen Samungen der geistlichen heren dez Closters Sant Virichs und sant Affren in der Stat ze Auspurch sant Benedicten orden zehen mark geltes bezeigt, vnd beweist derselben. Nemlich siben Mark auf die Pharre ze Boizen a) die vns die geut ze vogtreht, vnd die dri mark gelts die vas geit der Maier von fant Affren vad wellen daz si die vorgenant zehen mark gelts gar vnd gentzlichen iärlichen einnemen und enphahen follet on alle Irrunge vnd ander nyemant vnd vmb die felben zehen mark gelts habent fi fich mit irer hantuest vns vnsern vordern vnd nachkomenden.

menden ze ainer ewigen Messe besonderlich vnd vnzergenclichem felgerät mit placebo vigilien messen bitanz offenre spent vnd almusen, als fürsten vor ir tode vnd darnach zimlich vnd erlich ist veruangen vnd verpunten mit foliher aufgenomene beschaidenhait, das si teglichen vns vnsern vordern vnd nachkomenden ze zeugknisse ein messe sprechen follent ewiclichen in ere des hailigen Creutzes mit fambt ainer collecten von den lebendigen, dieweil wir leben, vnd wenne wir verschaiden mit ainer Collecten von den Toden und unfer felgeräte begeen iärlich mit vigil Placebo Messen pütanz Offenre spent vnd almusen auf den nechsten tag darnach oder über acht tage darnach bei vnferm lebendigen leibe vnd auch hinach ewielichen vf vnfer larzit als wir verschaiden oder in acht tagen darnach ob es vor von redlichen fachen auf den tag vnfer ichidunge begangen niht möhte werden mit allem vleis vnd volfürn als vorgeschriben stet, welchs iar aber fi daran saumig waern desselben iars sollent die vorgenant zehen Mark geltes gefallen auf daz Closter ze Benedictpuren da von man desfelb Jars in dem felben Closter vnser ze saeliger gedehtnusse alles daz volfürn vnd begen fol, daz vor oben mit schrist veruangen vnd beleutert ift. Wir haben auch gewalt vnd vnser Erben die oft genanten zehen mark geltes vmb C. mark perner ze ledigen vnd ze losen wenne wir wöllen vnd nach der losung, wenne die geshiht, sint si gepunden dieselben hundert mark in vnser herschaft an vrber ze legen davon si die vorbeleuterte siche alle fambt ewiclich vnd vnbeuarnlich begen mügen vnd fullen. Vnd darvber das die oben geschriben sache stet vest ewigk und unzerbrochen beleibe. Geben wir in difen brief ze vrchunde versigelten mit vnserm anhangendem Insigel der ist geben auf Tirol nach Criftes gepurt dreizehen hundert Jar vnd darnach

darnach in dem fünf vnd drizigisten Jare des sechzehenden tages in dem Jenner Judicione tercia.

a) Bulfanum. Botzen.



Num. LXIII. Litterae reuersales supradictam fundationem concernentes. Anno 1335.

### Ex APOGRAPHO.

In Nomine Domini Amen. Ne de gestis hominum laudabilibus calumnia suboriri valeat aliquibus et prone hominum voluntates illibate conseruentur. Expedit ea que geruntur testium aut scripture subsidio roborari. Eapropter nos Chunradus diuina permissione abbas totusque conventus Monasterii Sanctorum Vdalrici et Affre in Augusta discretioni singulorum tam presentium quam futurorum volumus esse notum quod Serenissimus Dominus noster HAINRICUS Dei gratia Bohemie et Polonie Rex Carinthie Dux Tyrolis et Goritie Comes zelo motus pietatis fueque faluti cupiens prouidere redditus decem marcarum Argenti fingulis annis foluendarum liberaliter probeque diuine retributionis intuitu pro remedio anime sue Monasterio nro tradidit et donauit. Nos vero domino nro cupientes vice versa complacere de omnium nrorum voto vanimini et consensu bona fide pro nobis et successoribus nris promisimus et presentibus solenniter pollicemur quod secundum petitionem et affectum prelibati dni nri dni HAINRICI millam celebrare perpetuam in altari aliquo nri monasterii predicti vbicunque voluerit. ac anniversarium suum tam in vita quam post ipsius obitum

tum fingulis annis cum eleemofina pauperum generali vnacum consolatione et pytantia inter nos habenda de predictis redditibus de sero cum vigilia maiori et de mane missam pro defunctis quocunque tempore anni nobis hoc innotuerit vel moris. est nobuscum Regibus Principibus et Fundatoribus nris volumus imo tenebimur peragere et perpetuis temporibus celebrare perpensa duntaxat nri conuentus debita et consueta propter consolationem et pytantiam huiusmodi minime diminuta. Et si quod absit in earundem Missarum anniuersario et Elemosina pauperum generali cum Pytantie celebratione et peractione defides aut negligentes reperiremur faltum aliquem committendo executio pensionis predictorum reddituum eiusdem anni totaliter quando huiufmodi negligentia per nos euenerit pro pena et maiori cautela ad monasterium et Conuentum religiosorum virorum videlicet Abbatis et Conuentus Sci Benedicti in Buren ordinis Sci Benedicti Augustane Diocesis deuoluetur. In quorum omnium euidentiam et perpetuam roboris firmitatem presentes dedimus litteras sigillis tam nro predicti Abbatis quam Conuentus nri legitime roboratas. Datum Auguste anno domini Millo Trecentesimo trigesimo quinto in Epiphania Domini.

# Num. LXIV. Sententia quaedam bona concernens, An. 1335.

## Ex ORIGINALI.

Wir die Ratgeben der Stat ze Auspurch Tuen kunt allen den die disen brief ansehent oder hörent lesen. Das der Virich der Bart Chuster des Gotzhus ze sant Virich vnd ze sant Afren hie ze Augspurch kome für vns in den Rat vnd clagt vns, N 2

das frawe Hiltgunt div Schulerin burgerin ze Augspurch inne haet ainen Garten der gelegen ift zwischen des alten Spitals, vnd der Gassun, div gen fant Vlrichs Anger gat, vnd stoffet ain halben an Chunrades des Schuffers hoffache, vnd zway heuser vnd hofstet die gelegen fint, in dem selben Garten, vnd vf der ainen sitzet Sygmar der Schmide, vnd vf der anderen sitzet Hainrich der Schererin bruder, vnd das selb aigen gehört in die Chustrei ze fant Virich, vnd von dem selben gut haet si im noch dhainem sinen vorderen kainen zins nie gegeben, vnd begert das wir schuffin, das si im das vorgenant gut ledig liessi ligen wan es der Chustrei ze sant Vlrich, mit reht zinfuellig war worden vnd veruallen. Darnach clagt er hintz der vorgenanten frawen Hiltgunden, Si haet ainen Garten der gehaissen ist der Müle gart, der gelegen ist ze nahst by der Wolfmüle der auch, in die Chustrei ze fant Virich gehöret, verchauft für ain rehtes aigen dem Closter ze dem hailigen cruze hie ze Augspurch vnd begert, si solti im vnd dem Gotzhus ze VIrich vmb das felb gut, des si chainen gewalt het ze verchauffen billichen iren schaden ablegen, der clag vnd der Ansprach antwurt, div vorgenant frawe Hiltgunt div Schulerin, vnd fprach si laugeneti niht, si hati den vorgenanten garten inne, vnd fwas zv dem felben Garten gehöret, vnd das felb gut waer ir lipting von dem Abt ze fant Virich, vnd gehorti auch in die Abtay vnd des haeti si gut brief vnd hantfestin von irem gnaedigen herren - dem Abt des selben Closters ze fant Virich. Darnach antwurt si der anderti clagvnd sprach, das si an dem vorgenanten Garten der der Mülgart haisset weder tail noch gemain haeti, vnd auch den felben garten dem vorgenanten Gotzhus ze dem hailigen Cruze weder verchauft noch geben het. Do wir also ir baider haeten verno-

vernomen, do gaben wir baiden tailen, ainen tac vf das vorgenant gut, vnd vf denfelben tag komen wir, vnd vil ander erber lüt, vnd besanten zu vns alle nachgeburen, die by den vorgenanten guten gesessen waren, vnd frageten ieden man befunder was im vmb dife fache kunt waer, do kunden wie vf dem selben an der Kundschaft niht eruinden noch eruaren. damit wir si vmb die sache mit ainander verrihten möhtin, vnd rieten dem vorgenanten hern Virichen dem Chuster, das er der vorgenanten frawen Hittgunden, gebuti in vogtz dinck a) vnd da sin sache handelti mit den rehten, des volget er vns, vnd gebot der vorgenanten frawen Hiltgunden, in vogtz dinch vf die pfallentz b) da Virich Burggraf vogt hie ze Augspurch ze gerint sesse, vnd da der Ratgeben genug engagen waren, vnd auch ander erber lüt, vnd clagt mit fürsprechen hintz der vorgenanten frawen Hiltgunden, als er vns vor geclagt het, als da vor geschribene stat, der clag vnd der Ansprach antwurt frawe Hiltgunt diu Schulerin auch mit fürsprechen, als si vor vns in dem Rat auch geantwurt het, als auch da vor geschribene stat, Do baid tail ir rede, also heten für gelaet. do geviel vns vnd auch andern erberen lüten wol. die des felben tages an dem geriht waren, das man dise sache, an dem Rat. zuge, wan es ain folchiv fache waer, die dife Stat vnd die burger gemainlich an giengi, Vnd also gaben wir baiden tailen ainen tac für vos ze komen, an den rat, den nachsten Maentag ze vigaendaer pfingstwochen, vnd vf den felben tag chome der vorgenant her Virich der Chuster, vnd clagt vns, das div vorgenant frawe Hiltgunt div Schulerin inne haet ainen Garten der gelegen ist zwischen des alten Spitals vnd der Gasfen, div gen fant Viriths Anger gat, vnd stosset ain halp an Chunrades des Schusters hoffache, vnd zway hevser vnd hofflet

. .

stet die gelegen sint in dem selben Garten, vnd vf der ainen sitzet Sygmar der Schmide und uf der andern sitzet Hainrich der Schererin bruder, vnd das felb aigen gehorti in die Chustrei ze fant Virich vnd ze fant Afren hie ze Auspurch, vnd von dem felben gut haet si im noch dehainem sinem vorderen kainen zins nie gegeben, vnd begert das wir schussin, das si im das vorgenant gut ledig liessi ligen, wan es der Chustrei ze fant Virich mit reht zinfuellig waer worden vnd veruallen. Darnach clagte er aber hintz der vorgenanten frawen Hiltgunden der Schulerin, fi hati ainen Garten der gehaissen ift der Mül Gart, der gelegen ist ze nachst by der Wolfmüle, der auch in die Chustrey ze fant Virich gehöret, verchauft für ain rehtes aigen dem Closter ze dem hailigen Cruze hie ze Augspurch vnd begert si solti im vnd dem Gotzhus ze sant Virich vmb das felb gut, des si chainen gewalt het ze verchauffen billichen iren schaden ablegen, der clag vnd der Ansprach antwurt Hiltgunt div Schulerin, vnd sprach si laugneti niht si haet den vorgenanten Garten inne vnd swas zu dem selben Garten gehöret, vnd das felb gut waer ir lipting von - dem Abt ze fant Virich vnd gehorti auch in die Abtay, vnd des haeti fi gut brief, vnd hantfestin von irem gnaedigen herren -dem Abt desselben Closters ze fant Virich, darnach antwurt fi der andern clag vnd fprach, das fi an dem vorgenanten Garten der der Mülgart haisset, weder tail noch gemain haeti, vnd auch den felben garten, dem vorgenanten Gotzhus ze dem hailigen Cruze, weder verchauft noch geben hat. Do wir alfo ir baider rede aber heten vernomen, do frageten wir, die erbern manne herrn Berhtolden den Raemen, Chunraden den Alpershouer - - den Boschen vnd ander erber Lüt, die wir durch sin kuntschaft diser sache, zv vns besant heten, an den Rat vnd

vad fragten ieden man befunder, was im vmb dife fache kunt waer. Do hat vns der merer tail der felben Lüt das der vorgenant gart vnd hofstet der zwischen des altten Spitals, vnd der Gassen, div gen sant Virich anger gat gelegen ift, gehörti zv dem Gotzhus ze fant Vlrich, ob er aber in die Abtav oder in die Chustrei gehorti des wessenten si niht, do saeten ir ain tail, das in wol kunt vnd gewissen waer, das der selb gart gehorti in die Abtay, vnd gedaeht in des wol by funf Chustern, Darnach fragten wir si, was in kunt waer, vmb die andern clag, vnd ansprach vmb den Garten den das Gotzhus ze dem hailigen Cruze gekauft haut, do sat vns aber der merer tail, das in wol kunt, vnd gewissen war, das denselben Garten verchaufti frawe Haedwig div Blanchin der vorgenanten frawen Hiltgunden swester, vnd das frawe Hiltgunde kain schulde daran haet. Do wir die Kuntschaft also erfuren do fragten wir den vorgenanten heren Virichen den Chuster, und die vorgenanten frawen Hiltgunden die Schulerin, ob fi fich baidenthalben wolt in lassen genügen swas wir nah ir baider fürlegung, vnd nah der kuntschaft, die wir darumb ervaren haeten in difer fache ertailen, do gehiessent vns baid tail vnd gaben vns ir triwe in aides wife, fwas wir vmb die fache vf vnfer aid ertailten. das si das baidenthalben gern woltin staet halten, do ertailten wir alle avf vnser Aide das der vorgenant her VIrich der Kuster noch dehain sin nachehomen an dem vorgenanten Garten vnd hofsteten, die vorgenanten frawen Hiltgunden die Schulerin noh ir erben vnd nachchomen, an dem vorgeschribenen Garten vnd hofsteten, vnd swas dar zv gehört, das ir libting ift, von dem Abt Ze fant Virich fürbas nimmer irren noch engen foltin mit kainer schlaht sachen, vnd sol s vnd ir Erben dasselb gut haben vnd niessen, in allem dem rehten.

ten, als si es bisher gehabt haut, waer aber das den Chuster duhti, das das felb gut in die Chustrei gehörti, das sol er mi finem herren dem Abt vsbringen, vnd fol des frawe Hittguns div schulerin chainen schaden haben vnd swelker vnd er in baiden dafelber gut behabt, der fol den den zins vor ir nemen in allem dem rehten als fi in bisher gegeben haut. Es fol auch der vorgenant herr Virich der Chuster und alle fin nahchomen die vorgenanten frawen Hiltgunden vnd ir Erben furbas vngerehtfertigt lassen vmb das gut das die herren von dem hailigen Cruze von ir Swester saeligen gekauft haunt, wan si an dem felben Gut weder tail noch gemain hat, Düht aber - den Abt oder den Chuster ze fant Virich das si das felb gut an gehorti, darvmb fulen fi der vorgenanten frawen Haedwigen der Blanchin erben, oder die herren von dem hailigen Cruze ansprechen. Das das also staet belib vnd vnzerbrochen dar vmb geben wir disen brief verfigelten vnd geuestent mit vnser Stet Infigel, vnd mit Viriches des Burghgrafen vnfers vogtes Infigel div baidiv daran hangent. c) Der brief ist geben do man zalt von Cristes geburt drivzehen hundert Jar vnd in dem fünften vnd driffigosten Jar an dem nachsten Sambztag nach fant Vites tag. d)

a) Eft iudicium Aduocati.

b) Pfalz. c) Sigillum Burggrafii Tab. II. N. VI. occurrit.

d) 17. Junii.

Num. LXV. Sententia curiam in Riedsend concernens.
Anno 1335.

### EX ORIGINALL

Nos Judices cur. Aug. ad communem noticiam omnium quorum interest deducimus per presentes, quod constituta coram nobis in iure discreta sciencia Margareta relicta quondam Nycolai de Villibach publice profitebatur ac spontanea recognouit quod in bonis sitis in Rietzend a) que a Custode Monasterii fanctorum Vdalrici et Affre in Aug. iure, qd vulgariter hubreht dicitur suscepit, voluntate et consensu domini C. b) Abbatis Mon. eiusdem plenius accedente nil plus iuris fibi competat quam quod iure prelibato excolere debeat fub hac pacti forma qd fingulis annis dare teneatur predicto custodi wel suo fuccessori de predictis bonis modium siliginis cum dimidio modium auene cum dimidio mensure Aug. quinque sol. dn. et duos pullos qd fi negligenter dare obmiteret dicta bona ad custodem et custodiam dicti Mon, fine qualibet contradicione libere reuertantur addens qd heredibus fuis ea de medio fublata nullum ius in dictis bonis competat fed ad Mon. dicti custodem et custodiam illico remigrabunt. In cuius recognicionis firmitatem presentes ad peticionem dicte Margarete et Custodis sigillo nostro e) duximus communiri. Et ego Margareta de Villibach cum sigillo proprio caream prescripta omnia affirmo sigillo Jud. Cur. Aug. me subiungens et astringens. Datum Aug. Anno Dni M.CCC.XXX.V. VI. Non. Decembris.

a) Riedfend in praefectura Werting. b) Conradus Winkler.

<sup>6)</sup> Sigillum illaefum.

Num. LXVI. Litterae reuersales curiam supra dictam concernens. Anno 1335.

## EX ORIGINALI.

Ich Wilhalm von Vilibach. vergich offenlich für mich vnd allen miniv geswistergit vnd für alle vnser erben, daz wir an den guten diu gelegen sint ze Rietsend vnd in die Custrey gehörent, ze sant Vir., ze Auspurg kain reht haben denn, daz si vnser frawe frawe Margareta von Vilibach sol haben vnd niessen für ain rehtz hupreht die wil si lebt vnd diewil sui den einz der da von gehört git vnd geben mag in die vorgenant Custray ze sant Vir. vnd swenn vnser egenantiu frawe - niht enist. so sol daz vorgenant gut, der Custrei ze sant Vir. los vnd laedig sein avn widerred. Daz. daz also staet belib, geben wir disen brief versigelt mit mines vorgenanten Wilhalmz von Vilibach Insigel, daz daran hanget. a) Derr brief wart geben do von Cristes geburt waren driuzehen hundert Jar darnach in dem fünf vnd drissgosten Jar. an sant Nyclaus abent.

4) Sigillum laefum Tab. II. N. VII. occurrit.

# Num. LXVII. Sententia hortum concernens. Anno 1336.

Nos Jud. Cur. Aug. ad communem noticiam omnium quorum interest deducimus per presentes. Quod constituti coram nobis in iure *Viricus* dictus *Müller*, et *Cunradus* frater eiusdem Pelliparii ciues Aug. ex certa sciencia ac spontanee publice sunt professi pro se et suis heredibus quod in orto vulgariter dicto

Stoffgart

Stoffgart fito extra muros ciuit. Aug. cui ex latere confinatur vo vallis ciuitatis ex alio vero viridaria Mon. fancti Vdal. a parte inferiori eidem orto contiguatur ortus domus hospitalis ab inferiori vero ortus - - dicti Alpershouer ciuis Aug. qui eciam ortus dictus Stoffgart Mon, fancti Vdalr. pertinet iure proprietatis, nullum aliud ius ipsis competat, quam quod perfrui debeant pro tempore sex personarum, que in instrumento defuper a religiosis viris - Abbate et conuentu edito nominatim explicantur, ita videlicet vt fingulis annis dare teneantur Abbati et Conuentui Mon. fanctorum Vdalr. et Affre in Aug. de nominato orto decem folidos dn. dapfilium Aug. nomine census in die sci Michahelis vel in octo proximis aut sequentibus vel precedentibus diebus idem festum iure personali. In cuius euidens testimonium presentibus sigillum nostrum duximus appendendum. Dat. Aug. Anno dni Millimo CCC, XXXVI. III. Idus Novembris.

Num. LXVIII. Venditio census Augustae. Anno 1338.

Ich Anne die Langmaentlin herrn Hainricht des Langmantelt faeligen witib. burgerin ze Auspurch Tvn kunt allen den die disen brief ansehent, oder hörent lesen. Daz ich mit verdahtem mut, vnd mit guter vorbetrahtung vnd mit aller miner kinde vnd friunde Rat gunst vnd gutem willen. Dritzehen schilling Auspurger psenning geltes, die ich ze rehtem Aigen iaerclichen gült gehabt han vz frawen Agnesen der Nördlingerin hause vnd hofstat, daz gelegen ist vzzerhalb der Stat. vor Straeuinger Tor. hie ze Auspurch, an der Sachsin Gazzen.

zwischen des Ladmatingers haus vod hossach vnd der Oespin hoffach, reht vnd redlich verkauft vnd geben han ze rehtem Aigen in die Custri ze fant Virich hie ze Auspurch. mit der beschaidenhait. daz fraw Agnes div Nördlingerin vnd ir erben oder in twes gewalt ir vorgeschribens haus vnd hofstat. hinan für kumt. vz dem selben haus vnd hofstat alliv Jar dem Custer ze fant VIrich swer danne Custer ist. die vorgeschriben dritzehen schilling Auspurger pfenning geben svlen vf sant Michels tag. oder in dem nachsten aht tagen da vor oder in den nachsten aht tagen darnach, vnd swelhes Jars Ti daz verfaezzen, so ist der Custri ze fant Virich das selb haus vnd hofstat, vnd swaz darzv gehört darvmb mit reht zinsuellig worden, vnd veruallen, ane allen krieg vnd ane alle widerrede. Vnd der vorgeschribenn dritzehen schilling pfenning geltes. havnd kauft vnd vergelten zehen schilling pfenning geltes. Viz vnder dem Baerge von Inningen. vnd Hackkel der des Maiers bruder von Husteten vnd Herman des Maiers svn von Inningen, vnd hand darvmb gefrümt ain ewiges licht daz ewiclich brinnen sol vf fant Affren Altar hie ze Auspurch. ze ainer bezzerung. vmb dem Totschlag, den si an Cunraden dem Maemmingen saeligen getan hand. Vnd hand mir darvmb gegeben Ainlif pfunt guter vnd gaeber Auspurger pfenning. Vnd die vbrigen dri schilling Auspurger pfenning geltes hat kauft her Virich der Bart. der do Custer waz ze fant Virich, vnd hat mir darumb gegeben vierdhalp pfunt Auspurger pfenning. Vnd also bin ich von baiden tailen gar vnd gaentzlich verriht vnd gewert funftzehenthalb pfunt Auspurger pfennig die ich an minen, vnd min erben nutz gelaet han. Vnd han die vorgeschriben dritzehen schilling pfennig geltes der Custri ze fant Phich mit gutem willen vf gegeben vnd han mich ir verzigen

zigen mit gelerten worten, vnd verzihe mich offenlich mit disem brief für mich vnd für alle min erben aller der reht. div wir daran gehabt haben, oder wanden ze haben, als man fich aigens durch reht verzihen vnd als man es vf geben fol nach der Stet reht ze Auspurch. Vnd also sol ich der vorgeschriben dritzehen schilling pfennig geltes der Custri ze fant VIrich rehtiv gewer sin vnd fol si der Custri staeten vnd vertigen für alle ansprach als man aigen durch reht staeten. vnd vertigen fol, nach der Stet reht ze Auspurch, vnd wurden die selben dritzehen schilling pfennig geltes der Custri ze fantl Virich von iemant Anspraech, mit dem rehten in den zilen als man aigen durch reht staeten, vnd vertigen fol, nach der Stetreht ze Auspurch. Die selben Ansprach sulen ich, vnd min erhen der Cuftri entlözen und vzrihten ane allen iren fchaden. Taeten wir des niht swaz denne div Custri der selben Ansprach schaden naem denselben schaden sulen ich vnd min erben der Custri ze fant Virich gar. vnd gaentzlichen abtun. vnd gelten ane allen krieg vnd ane alle widerrede. Daz das also staet belib vnd vnzerbrochen Darvmb gib ich der Custri disen brief verligelten, vnd geuestent mit der Stet ze Auspurch Infigel a) daz daran hanget. Des fint gezing her Cunrat der Clokker. vnd her Hainrich der Herbort die do burgermaister waren, her Hainrich der Portner, her Cunrat der Lang, her Cunrat der Golfenhouer, her Johans der Waelfer, her Peter der Mirner und ander genug. Der brief ist geben do man zalt Cristes geburt driuzehenhundert Jar vnd darnach in dem Ahtenden vnd drizzigosten Jar an dem nachsten tag nach sant Pauls tag als er bekert ward.

a) Sigillum illaefum.

Num. LXIX. Concessio fruticeti ab Episcopo facta.

Anno 1338.

## EX ORIGINALL

Wir HAINRICH a) von gotes gnaden Erwelter vnd besteter Bischof ze Augspurg Tun chunt allen den di disen brief sehent, lesent oder hörent lesen, Daz Maister Virich vnser Hofmair vor vns fürlait, daz zwifschen sein vnd den Mülnern di hernach beschriben stent, ein rihtung geschech von vnserm Voruarn Bisschof Fridrichen selig, also daz si vnd ir ieglicher zv irn Wieren was si dar zv bedörften. Vnd daz im di innern Mülner, daz ist der Swalmülner, der Wolfmülner, der Cleffing vnd der Gaumütter, allen iar dar vmb geben vf fant Marteins tag, aht tag vor oder nach, ieglicher Müller zwen Metzzen kerns, vnd Sehs Aufpurger pfenning vnd der auzzer Müller, der vf des Ansorgen Mül sitzzet, vier Metzzen kerns vnd einen Schilling pfennig vnd welher im der Gült ierlichen niht engeb, als vor beschriben stet, vnd si vnsers Hosmairs boten, an si geuordert hant, der sol des selben iares, ze einer Pen des halben tails Kern vnd pfenning mer geben. Si fullen auch schnidem ie an ainem slecken in der Awe. da si von dem Hofmair oder finen boten fin gewisd werdent. Vnd di weil si da genug vindent ze schniden zu irn Wuren, so sullen si, in anderswo nihts schniden in der Auwe, noch dhainen schaden tun an sinem holtz, Die rihtung beiden durch Maisters Viriches, vnd durch der Müller willen, di vns des vleizchnichen baten, haben wir bestet und bestetigen si mit disem brief, daz si fürbaz ewichlichen also beleib, Der geben ist vnd verfigelt mit vnserm Infigel. Do man von Christes Geburd zalt

zalt Driuzehenhundert iar darnach in aht vnd dreizzigistem Jar an sant Mathyas abent des zwelfboten.

s) Henricus de Schöneck.

# Num. LXX. Litterae reuersales. Anno 1339.

# Ex ORIGINALI.

Ich Hainrich Rüplin Burger ze Auspurg, vergich für mich vnd alle mein erben offenlich an disem brief allen den di in lesent, sehent oder hörent lesen, das weder ich noch dehain mein erb, an dem Gut ze Rainwaiter a) das des Gotes hovs ze fant Virich ze Auspurg aigen ist, vnd swas darzv gehört, vnd das ich haun chauft, vmb vierzig pfunt gaeber Aufpurger pfenning, von Virich dem Maier von Gershouen ovf seinen leib, vnd ovf feiniv reht, di er dar an haet von dem Gotefhovs ze fant Virich dehain ander reht haben, denne als di hantuest set di hernach geschriben stat. In Gotes namen Amen. Wir Chunr. von Gotes gnaden Abt des Goteshovs fant Viriches vnd fant Affren in der flat ze Auspurg, veriehen offenlich an disem brief allen den, di in lesent, sehent oder hörent lesen, das für vns chom Virich der Maier von Gershouen mit feinen friunden von ainem tail. vnd Hainrich Rüplin Burger ze Augsburg. auch mit seinen frunten von dem andern tail, vnd sprach VIrith der Maier von Gershouen, er heti ze chaufen geben, Hainrich dem Rüplin das Gut ze Rainweiler, vnd fwas darzu gehört, das vnsers Goteshovs aigen ist, vnd das er von vns zeseinem leib haut, vnd heti es geben vmb vierzig pfunt pfenning Aufpurger, vnd bot vns das gut an nach des Landes reht, vnd bat vns.

vns. das wir es selb haimutin, oder das wir den chauff stetin. wan wir nu das felb gut niht haimun wolten noch enmohten. vmb das vorgenant Gelt, veriehen wir mit difem brief Hainrichen dem Rüplin des chaufs und haben in stet, ouf Viriches des Maiers, leib, in aller der weis vnd mit den rehten vnd gelt, als es der ietzo gnant Virich der Maier haet, vnd als sein hantuest set, di hernach geschriben staut. In nomine dni Amen. Ne gestorum veritas obliuionis įvicio procedente tempore deleatur, expedit ea roborari testibus et scriptura, Qua propter nos Hainrieus divina permissione Abbas Mon. Sanctorum Vdalrici et Affre in Aug. Notum facimus presencium inspectoribus vniuersis et consitemur publice et protestamur, Onod cum nos Machtildem reltam quondam Heinr. Villici in Gershouen, super bonis sitis in Rainweiler, que a nobis et noftro Mon, idem villicus possederat, multis annis in iudicium traxissemus, et eadem causa fuisset inter nos et ipsam aliquamdiv ventilata, tandem de confensu Ven. Patris et Dni nri dni Wolfhardi Epi Aug. inter nos et eam fuit et est tale medium ordinatum, quod refecatis aliquibus personis, quibus eadem villica in eisdem bonis afferebat ius competere personale prefata bona in Rainweiler, cum omnibus fuis attinenciis, eidem Mehtildi villice, Virico et Heinrico filiis fuis contulimus jure personali, et conferimus per presentes, tenenda quamdiv vixerint et libere possidenda, cum hoc tamen pacto, quod nobis exinde quatuor modii filiginis, ficut hactenus confuetum erat, fingulis annis fine contradictione qualibet persoluantur, In quorum euidens testimonium et debitam firmitatem presentes sigillis nostris communitas personis dedimus supra dictis. Testes funt et interfuerunt huic conposicioni seu ordinacioni, dus Wernherus Beringerius Canonicus Aug. Hainricus dictus Rieschard, Tohannes

Tohames Veinger of Johans Autoula by Diepoldus Brughay, Charradus Sparrer, ciues Aug. et Chunradill' Tabellio, Cur. Aug. et alii plures. Actum et Datum Aug. Anno dni Millimo CC. Nonagelimo feptimo VI Non Octobris Darumbageben wir difen brief verinfigelt mit vnferm infigel das daran hanget. Hainrichen dem Rüplin vnd seinen erben ze siner zingnusse des chaufes vnd der reht di Virich der Maier von Gershouen dar an het als vorgeschriben ist. Des fint Zing her Renhart der Fuhs , her Johans von Vischach , Priester vnsers Conuents , Chunr. der Werder von Aychach, Lud, vnd Vlrich Hering vnfer diener. Der brief ift geben do man zalt nach Christes geburt Drivzehenhunderto iar, vad darnacht in dem Nun vad dreisgostem iar an dem Sampstag in den vier tagen c) Darvmb gib ich disen brief dem Gotes hovs ze fant. Wirich verinfigelt mit meinem Infigel d) das daran hanget. Vnd ich Virich der Maier won Gershouen vergich für mich vad salle mein erben. das ich alles das an difem brief geschriben ilt rstetofavn, vind wergich duch Hainrich dem Rüpplin des chauffes Q vit verzeich mich reht vnd redlich, vnd vnbetwigenlich gen aller Menlich und auch gen dem Goteshovs ze fant Virich des Gutes ze Rainweiler vnd fwas derzu gehört danich fürbaff dehein reht daran havn weder vil noch littel i vnd fob Heineich dem Ruplin vnd feinen erben meinen leib) ze truiwen tragen avn gevert, vnd in outgeben fwenne fi mihnermanunt, Darivmb ze ainer ziugnuffe havn ich mein Infigel a) Gehangen an difen brief. Der geben ift nach Christes geburt Driuzehenhundert iar, vnd darnach in dem Nun vnd dreifigoftem iar an dem Weiffen Sunnentage to the west that the getting as

- con anime a ins country per nos allerens

ante plures annos destructs, Why a straight and a revised and and an ante plures annos destructs, Why a straight and an annos destructs.

to metha saida ira

- b) Vögelin.
- c) Sabbatum ante Dominicam primam quadragefimac.
- 6) Sigillum Rüplinii eft laefum,
- 1) Villici vero illaefum,

Num. LXXI. Transactio inter Abbatem et Conuentum Mon. S. Vdal. Anno 1339.

In Nomine dni. Amen. Ad perpetuam rei memoriam. Nouerint vniuersi quos noscere fuerit oportunum. Quod nos Chun-RADUS dei gracia Abbas Eglolfus Prior Totusque Conventus Mon. sanctorum Vdalrici et Affre ciuitatis Augusten. in capitulo nro ad Campane fonitum more felito conuocati adhibitis eciam ad hoc follempnitatibus debitis et conswetis, prouida deliberacione prehabita, et de prudentum virorum confilio animaduertentes dampna multiplicia et mirabilia, que nuper în ciuitate Aug. et precipue infra limites nostre parrochie per ignis vehementis advitionem et impetum in grandibus edificiis et ecclesiis contigerant, Cupientes tali periculo quantum in nobis est obuiare, domum et aream retro muros Mon, nostri fitam in minori vico ecclefie juxta domum et aream Churr. de Wallifhulen in mediatae ad oblagium noftrum ex legacione et donacione quondam Herbordi dicti Riethuser et Machtildie fue defuncte pro diebus aniuerfariis eorundem per nos celebrandis pertinentem, in dominum Abbatem et Abbatiam Mon. nostri communi.

communiter duximus transferendam atque commutandam tali condicione, quod Plebanus parrochie nostre, qui pro tempore fuerit seu insemet das Abbas ex plebania de pensione Abbacie de parr. cedente perpetuis temporibus decem folidos den. Aug. dapfilium seu libr, hllm datiuorum Conuentui nostro integraliter condonet et persoluat, dimidiam partem dicte pecunie in die anniuersario dicti Herbordi et reliquam partem in die anniuersario prelibate Machtitais sue femine, oblaico seu administratori Conuentus nostri porrigendo quam eciam libr hllm, de censu dicte domus, huimus singulis annis libere et quiete. Et vt dicta permutacio seu translacio in suo vigore perhenniter maneat et subsistat presentes proinde conscripsimus et sigillorum nostrorum amborum duorum muniminibus communiuimus Huins rei testes sunt dni et sacerdotes nostri conventus Videlicet VIr. Custos Berthelt Sumertokel Rudgerus Bauwolf, Viricus Winckler Renhardus Vlpes, Hainricus Kefer Oblaicus Johes de Vischach Fridericus de Norsenberg et ceteri Mgr. Wernherus doctor feolarium, Hainr. et Johes Scolares nostri Lud. Vir. Allet, famuli nostri et alii quam plures side digni. Act. sub anno dni Millimo Tricentesimo Tricesimo Nono in Vigi. Sci Viti.

Num. LXXII. Renunciatio iuris ciuitatis. Anno 1340.

#### Ex ORIGINALI

Ich Verich der Türhamer von Fridwerg h. Chunrais selig, des Aersingers, von Fridberg Tochterman vergich offenlich für mich, und für mein ewirtin frawen Angnesen des ietzogenanten

ten meines fwehers tohter wind for alle viffer baider erben allen den die difen brief ansehent oder horent lesen. Das wir an fant Viricht vnd fant Affren Burkreht ze Augspurch ; vnd fwa fi burchrecht. haunt, das der vorgenant Chunrat der Erefinger von Fridberg, etwenne ein nam von des Goteshuf wegen, fant Viriches, vnd darnach wir auch gern gesprochen hetin vnd reht gehebt hetin an dem felben burkreht, vnd vber al. Iwas fant Virich vnd fant Affren Burkrehts, habent, weder lützel noch vil weder klain noch groff haben und verzihen uns auch offenlich mit disem brief willeclich vnd vnbetwngelich, aller ansprach vnd alles. des wir wanden, daran ze haben, vnd ob wir brief hetin, darvmb wollen wir daz die gegen difem brief tot fien vnd dhain chraft haben. Das das also flaet belib, vnd nit vber varen werd geben wir difen brief verinfigelt mit mein des vorgenanten Virichs des Türhaimers Infigel, vnd mit her Virich von Ersingen des ritter ze Otmaringen, vnd mit Hermans des Pflundorfers des eltern a) infigelen diu alliu daran hangent. Vnd wir Virich von Erfingen ritter vnd Herman der Pflundorfer die vorgenanten veriehen daz wir vnfriv infigel williclich an disen brief gehangen haben, durch bett des vorgenanten Viriche des Türhaimer vnd finer erben, vns vnd vnfern erben aun schaden. Des fint gezing her Johans von Vischach Convent her ze fant Virich maister Wernher Schulmaister daselb. - - der Törsch ze Fridberg vnd ander genug. Der brief ist geben do man zalt von cristes geburt driuzehenhundert iar vnd darnach in dem vierzegostem iar an fant Marien Magdal, abent. me - pop mile

Num. LXXIII.

<sup>1-</sup> a) Sigilla funt paululum laefa.

# Num. LXXIII. Venditio Vectigalis. Anno 1342.

### Ex ORIGINALL

Ich Virich der Brugghay vergih vnd tun kunt allen den die disen brief ansehent oder hörent lesen daz ich mit verdauchtem mut vnd mit guter vorbetrahtung geben vnd verkauft reht vnd redlich gen minen gnedigen herren. Abbt Chunraten von fant Virich vnd fant Afren in der Stat ze Auspurg drizzig schilling guter vnd gaeber Auspurger phenning gelts vz minen bruggzol a) den ich von dem Gotzhuzz fant Viriche vnd fant Afren ze ainem rehten libding han alz min brief fet vmb nun phund guter vnd geber Auspurger phenning, die ich von im enphangen hann, vnd fol im oder finen nachkomen alliv iar die selben drizzig schilling phennig geben vf sant Martis tag viertzehen tag vor oder viertzehen tag darnach zu dem gelt, daz ich dem vorgenanten Gotzhuzz, vor daruz geben haun alz min brief faet, tet ich dez niht, fo fint alliu min reht die ich an dem bruggzol haun, loz vnd ledig werden, aun alle widerred dem vorgenanten gotzhuzz nach libgedingsreht daz in daz allez stet belib gib ich disen brief verfigelt vnd geuestent mit dez Korrihters Insigel b) ze Auspurg dez durch miner betwillen daran hat gehenk im aun schaden, vnd mit minem Infigel, daz ich selber daran gelaet haun. Der brief ist geben de man zalt von Cristes geburt driuzehen hundert iar darnach in den zwai vnd fiertzgosten iar an dem fritag nach der Epiphany.

a) De ponte Lici.

b) Sigilla desiderantur.

Num. LXXIV.

Num. LXXIV. Venditio Agrorum Hiltenfingae. An. 1342.

### EX ORIGINALL

In gotes namen Amen. Ich Hainrich der Alt Schnelman Ritter, vnd ich HAINRICH der iung Schnelman fin fun Purger ze Aufpurch, veriehen vnd tuen kunt allen den die disen brief ansehent oder hörent lesen, daz wir baide mit veraintem mut vnd mit guter vorbetrahtung vnd mit rat willen vnd gunst aller vnser erben vnd frivnde vnser zwaintzig Juchart Ackers die gelegen fint datz Hyltolfingen a) in dem Esche der funf vnfer rehtes zinflehen waren von dem Gotzhous fant Vtricht vnd fant Affren ze Aufpurch iaerlichen vmb zwaintzig Aufpurger phenning. do waren die fünftzehen vnser rehtes aigen. Vnd darzu vier tagwerch wifmatz div gelegen fint zwischen Hartmans von Swabegg wifmat vnd - - dez Wamfelers. div auch vnfer rehtes sigen waren, dieselben vorgenanten zwaintzig Juchart ackers vnd div vier tagwerch wifmats, vnd fwaz auch zv dem Acker vnd den wismat gehöret mit besuhtem vnd vnbesuhtem swie ez gehaizzen ist, als acker vnd wismat iezunt vs bezaichent vnd gemerket fint, mit allen den rehten vnd nutzen vnd aker vnd wismat geltent mit clainen vnd mit grozzen, vnd mit besetzen vnd entsetzen vnd alz sie vnser vordern faelig in nutze vnd in gewer her an vns braht habent, vnd wir biz hie her für ledigiu vnuerchummertiv gute vnd für sin rehtes aigen vnd zinflehen fries vnd vnuogtberes rehte vnd redlichen verchauft und geben haben dem erbern mann Chunraden dem Nagel Purger ze Auspurch frawen Agnesen siv elichen wirtin vnd allen iren erben ze rehtem aigen vnd zinslehen oder wem sis hinna für ewiclichen verchauffent geltent **Schaffent** 

Schaffent oder lazzent ze habent oder ze niezzend ewiclich und geruwiclichen vmb viertzig pfunt guter vnd gaeber Auspurger phenning die wir berait von in darumb enpfangen haben vnd an vnsern vnd vnser erben nutz gelät haben. Vnd haben wir baeide vnd vuser erben dem vorgenanten Chunr, dem Nagel frawen Angnesen finer wirtin vnd iren erben die vorgenanten zwaintzig Juchart ackers. vnd div vier tagwerch wismatz vnd iwaz darzu gehört ze rehten aigen vnd zinflehen vigeben mit frier hant vf dez Ryches strazz vnd haben vns ir verzigen. Vnd verzihen vns auch aller der rehte vnd nutze die wir daran gehabt haben oder wonten ze haben offenlichen mit difem brief vrielich vnd vnbetungenlich vnd mit gelerten worten får vns vnd für alle vnfer erben vnd nachkomen, alz man fich aigens vnd zinflehens durch reht vnd billich verzihen fol, vnd ale man ez vfgeben fol daz aigen nach aigens reht vnd daz zinflehens nach zinflehenreht und nach dez Landes reht Alfo dez wir noch dehain vnser erben noch nachkomen fürbaz ewielichen chain reht clag oder Ansprache darnach nimmer mer gehaben sullen noch enmögen weder mit gaiftlichem noch weltlichem rehten noch mit herren noch friwnd hilff noch rat noch mit chainerlei fache daz in vnd allen iren Erben vnd nachkomen daran hinna für ewiclichen ze fchaden komen mügen, vnd vns vnd allen vnfern erben vnd nachkomen ze nutze. Vnd alfo fullen wir vnd vnfer erben der vorgenanten Acker vnd dez wifmatz. dez obgenanten Chunraden dez Nagels. frawen Agnesen siv wirtin vnd irer erben rehte Geweren fin Vnd fullens in auch fitt. ten vnd vertigen für alle Ansprache als man algen vnd zinslehen durch reht staeten vnd vertigen fol, daz aigen nach atgens reht vnd daz zinslehen nach zinslehens reht vnd nach dez landes reht. Vnd darumb haben wir in vnd iren erben

ze Burgen gesetzet zv vns vnd vnsern erben vnuerschaidenlichen hern Chunraden von Gerenberg Korherr ze Aufpurch, hern Authrehien von Burgaw Kyrchher ze Guntremingen vnd hern Hainrichen den Portner Burger ze Auspurch Mit der beschaidenhait ob in die vorgenanten Aecker vnd daz wifmat von iemen anspreche wurden mit dem rehten in den zilen vnd man aigen und zinslehen jeclichs nach finem rehten und nach dez landes reht stäten vnd vertigen fol. oder ob sie von vns oder von vnfern Erben daran mit dem rehten geirret wurden, diefelben ansprach vnd Irsalung alle fullen wir vnd vnser erben vnd die vorgenanten burgen in ze bant nach nirr manung in dem nachsten manot gar vnd gentzlichen vfrihten vnd entlösen nach dez landes reht aun allen iren schaden. Täten wir des niht so habent si gewalt die vorgenanten burgen alle darumb zermanen swenn sie went Vind die fullen in dann ze hant so sie gemant werdent/vnuerzogenlichen ein varen in die Stat ze Aufpurch in einswerberen Gastgeben hus, vnd fullen in darinne laiften aun gevaerde in rehter gifelschafte. Vnd fullen mit einander nimmer vs der laistung kerren biz an die zit daz Chunr. der Nagel frawe Angnes fin wirtin vnd ir erben gantzlichen vnd gar vfgeriht vnd entlöfte wurdent laller der Ansprache vnd Irfalung darumb fie gemant habent (Vnd auch allez dez fchadens dez sie der Ansprache und der Irfalung aller genomen heten mit gaistlichem oder weltlichem rehten. Gieng In auch in der vrift vnd man aigen vnd zinflehen, nach des landes reht staeten vnd vertigen sol, der vorgenanten burgen ainer ab von welherlei fache wegen daz beschaehe dez got niht enwelle fo fellen wir oder vinfer erben in ze hant, darnach in dem nachsten manot ie ain andern als guten burgen setzen den fi genement. Taeten wir dez niht! fo havnd fi gewalt die andern

burgen

burgen alle darumb ze manen die dannoch da beliben sint vnd die fullen in dann aber vnuerzogenlichen ein varen vnd laisten in der stat ze Auspurch in allen dem rehten als vor geschriben ist vnd sullen nimmer vs chomen biz daz ir ie ain ander als guter burge gesetzt werde alz der in dann abgegangen ist. Ez habent auch die burgen vollen gewalt ir ieclicher ainen erberen Kneht mit einem pfärde an sin stat in die laistung ze legen vnd fullen in die dann laisten in allen dem rehten alz ob sie mit ir selbs liben da wären. Man sol auch wizzen daz sie von den fünf Juchart ackers die da zinslehen sint geben fullen elliv Jar ze zins hintz fant Vtrich, ze Aufpurch zwaintzg Aufpurger phenning vnd darumb fullen fich auch die felben funf Juchart ackers in dreiu Jaren niht veruallen. Daz in daz alfo stät vnd vntzerbrochen belibe Darumb haben wir in geben diten brief verligelt vnd geuestent mit vnser baider Infigel vnd mit der vorgenanten burgen Infigel b) div elliv daran hangent. Do daz geschach do zalt man von Christes geburt driutzehen hundert Jar vnd darnach in dem zwai und viertzgosten Jar an dem Mentag in der ersten vastwochen. ()

a) In praesectura Türkheim.

b) Sigilla funt illaefa, de quibus primum, et quartum Tab.II. N. VIII. IX. occurrunt.

<sup>6) 18.</sup> Februarii,

Num. LXXV. Renuntiatio iuris aduocatiae. Anno 1343.

# Ex ORIGINALI.

ch HERMAN RUCH von Erringen vnd ich frav Adelhait fin, wirtin vergehen für vns vnd für all vnser erben vnd tun kunt offenlich an disem brief allen den die in lesent sehent oder horent lesen. daz wir mit verainten mut mit raut gunst vnd gutem willen aller vnser erben, vns verzihen vnd verzigen haben gar vnd gaentzlich der vogtai vnd aller der reht die wir vnd vnser erben haeten vnd gehaben möhten vf dem hof ze Erringen a) den ich ietzo bu vnd der gehaizzen ist Weinhers hof von Eglingen vnd der des Gotzhaus fant Vhich vnd fant Afren in der stat ze Auspurg rehtes aigen ist. vnd auch aller der reht die wir haben oder haben möhten vf der hub die ich auch bu vnd die gehaizzen ist der Bruder Kint hub vnd die auch dez vorgenanten gotzhus aigen ist die vogtai vnd diu reht wir ze lehen haeten von vnferm gnaedigen herren hern Winhart von Rorbach, vnd verzihen vns auch zwaier iuchart akkers die vnser vnd vnserr erben rehtes aigen waren der ain vnd zwaintzig strangen in dem veld ze zusaker gelegen sient. vnd sehs strangen hinder dem haeg die wir dem egenanten Gotzhaus fant Virich vnd fant Afren durch vnser sel willen geschaft haben vnd den worten daz si vnserr baider Jaerzit begangen vnd dar vmb haben wir vns vnd vnfer erben verzigen aller der reht die wir haeten vnd gehaben mohten vf den vorgenanten guten alf da vor gescriben staut vnd auch der zwaier Juchart akkers die vnfer vnd vnferr erben aigen waren mit fogtaner beschaidenhait daz all die will ich Herman der vorgenant Ruch vnd min frau Adelhait leben, fullen dieselben vorgenanten

genanten gut haben vnd niezzen aun all gült vnd alf vnfers rehtes lipding, wan daz wir da von elliu Jar iaerclich geben fullen ain halphunt guter vnd gaeber Auspurger phenning oder ie zwen haller für ainen phening ze vrkund daz diu aigenschaft der vorgenanten gut sant Virich vnd sant Afren ie gewesen si vnd wir Winhart von Rorbach vergehen auch daz wir vnd all vnfer erben vns verzihen gar vnd gaenclich der Lehenschaft vnd der reht die wir vnd vnser erben haeten vnd gehaben mohten vmb die vogtai der vorgenanten gut ze Erringen die vogtai und reht Herman der Ruch und fin erben von vns vnd den vnfern ze lehen haeten, vnd aignen auch dem vorgnanten gotzhaus fant VIr. vnd fant Afren die vogtai vnd diu reht vber die vorgnanten gut für ain rehtes aigen vnd tun auch daz durch Got vnd vnferr vodern fel willen vnd den worten daz si auch für vns pitten vnd sunderlich durch Hermans Ruchen vnd finer friunt pett willen der vnfer aigen ist, Vnd daz daz dem vorgnanten gotzhaus sant Virich vnd sant Afren stet belib vnd vnzerbrochen wert gib ich Herman der vorgnant Ruch disen brief versigelten und geuestet mit mines herren Infigel dez erbern vnd vesten Ritters hern Winhartz von Rorbach b) dez aigen ich pin der ez durch got vnd durch finer vodern fel willen vnd auch durch min vnd miner friunt pett willen daran gehangen haut. Daz geschach da man zalt von Cristes geburt driutzehen hundert Jar vnd darnach in dem drie vnd vierzigostam Jar an sant Gerdruden tag.

a) Langenerringen in praefectura Schwabmench.

b) Sigillum illaefum,

Num. LXXVI. Venditio feudi Bobingae. Anno 1344.

#### Ex ORIGINALL

In Gotes namen Amen. Ich HAINRICH der STOLTZHIRS Purger ze Auspurch, vergihe offenlichen an disem brief allen den die in ansehent oder hörent lesen. Daz ich mit verdahtem mute vnd mit guter vorbetrahtung vnd mit Heinr. vnd Hansen miner fun vnd aller andern miner erben vnd besten friwnd rat gunst vnd gutem willen minir Gute als si hernach geschriben staund. Daz ist ain halbhube div gelegen ist datz Bobingen. die div Geburin da bowt, vnd min erblehen waz von dem Gotzhus fant Virich vnd fant Affren ze Auspurch iaerclichen vmb fünf vnd zwaintzig schilling Auspurger phennig die man demfelben Gotzhous darus geben muss. Vnd gilt div halbhube elliv iar zwen scheffel kerns zwen scheffel roggen zwen scheffel habern Aufpurger mezze. fünf schilling pfenning zwu gens vier herbsthünre. zwai vasnaht hünre vnd hundert aver. Vnd ouz dem erblehen daz auch div Geburin da felben da baut da davon si mir iaerclichen geben solt vierdhalben scheffel kern der gehörent an daz Gotzhus fant Virichs vnd fant Affren ze Auspurch zwelff mutt. Daz vbrig- vnd drie schilling phenning. vnd zwai vasnaht hünre. Vnd darzu min vogtav vber div selben zwai gute, als ich sie biz her braht haun. Vnd swaz auch zv den vorgenanten guten alle gehörent ze dorff ze velde an Eckern an wifen an wazzer an waide an holtz befuhtz vnd vnbefuhtz fwie ez gehaizzen ist, mit allen den rehten vnd nutzen vnd si geltent mit clainem vnd mit grozzen. Vnd als ichs vnd min erben mit nutz vnd mit gewer biz her inn gehebt vnd genozzen haben, für ledigiu vnuerchummertiv gute rehte vnd

vnd redlichen verchauft vnd geben haun. Minem lieben vettern Aulbrehten dem Stolzhirs burger ze Auspurch. Frawen Annen finer wirtin vnd allen iren erben oder swem sis hinna für gebent verchauffent. Schaffent oder lazzent ze habent und ze niezzent ewiclich vnd geruwclichen, Vmb hundert pfunt vnd driv pfunt guter vnd gaeber haller, die ich berait von in darumb empfangen haun. Vnd an minen vnd miner erben nutz gelaet haun. Vnd haben ich vnd min fun Heinr. vnd Hans vnd vnser Erben in vnd iren erben, div vorgenanten gute vnd elliv vnfriv reht daran vfgeben. Vnd haben vns ir verzigen mit gelerten worten. Vnd verzihen vns offenlich mit disem brief aller der rehte vnd nutze die wir daran gehabt haben oder wonten ze haben für vos und alle unfer erben und nachkomen als man fich fogtane gute durch reht vnd billich verzihen fol vnd als man si vfgeben sol nach der stet reht ze Auspurch und nach dez landes reht Und fullen ich und min erhen in vnd iren erben div vorgenant gute elliv staeten vnd vertigen vnd ir rehte gewern sin für alle Ansprache alz man fogtaniv gute vnd erblehen, durch reht staeten vnd vertigen sol nach difer stet reht ze Auspurch vnd nach dez landes reht. Vnd haun in darüber ze rehtem gewern gesetzt zu mir vnuerschaidenlich den vorgenanten Hainrichen den Stoltzhirs minen fun burger ze Auspurch mit der beschaidenhait ob in die vorgenanten Gute vnd miniv reht daran von iemend anspreche würden mit dem rehten in den zilen vnd man fogtaniv gut vnd erblehen nich der stet reht ze Auspurch vnd nach dez landez reht staeten vnd vertigen fol dieselben Ansprache alle sol ich vnd der vorgenant Gewer vnd vnser erben in ze hant vsrihten und entlösen aun allen iren schaden. Taeten wir dez niht swaz si der ansprache denn schaden naemen. den sol ich vnd

der vorgenant Gewer vnd vnser erben in auch ze hant allen abtun vsrihten vnd gelten aun allen chrieg vnd aun alle widerrede. Vnd dez ze einem waren vnd staeten vrchunde gib ich in disen brief versigelt vnd geuestent mit sinem Insigel a) daz daran hangt. Darunder ich vorgenanter Heinr. der Stoltzhirs, sin sun mich binde mit minen triwen war ze halten vnd laisten swaz da vor geschriben stat wan ich aigens Insigels niht enhaun. Dez sint geziug Herbort Rudigers dez Langenmantels saelig tohterman Hainr. Herbort sin bruder Chunr. der Langenmantel hern Hansen saelig sun. Johans der Schongawer vnd ander genug. Do daz geschach. do zalt man von Christes geburt driutzehen hundert iar vnd in dem vierden vnd viertzgostem Jar an dem maentag in der ersten vastwochen.

- a) Sigillum illaefum, Tab. II. N. X. inuenitur.
- b) 22. Februarii.

Num. LXXVII. Venditio aduocatiae in Kizigkofen, Anno 1344.

## Ex ORIGINALL

In Gotes namen Amen. Ich EBERHART von RORBACH Ritter vergihe vnd tun chunt offenlichen mit disem brief für mich vnd alle min erben allen den die in ansehent oder hörent lefen. Daz ich mit verdahtem mute vnd mit guter vorbetrahtung vnd mit frawen Beatrix miner elichen wirtin. vnd anderr aller miner erben vnd friwnd rat gunst vnd gutem willen mein vogtay, div ich hete vber sant Vlricher hof ze Ostern Chutzunchung.

zenchouen u) der da gehaizzen ist. dez Pruggers hof vnd den auch Herman der Prugger da bowt, div iaerclichen giltet drie vnd zwaintzig schilling Auspurger phenning ain scheffel habern vnd ein hun vnd div auch min rehtes aigen waz. Vnd darzu der vorgenanten Herman den Prugger frawen Kunigunden sin wirtin Margreten ir baider tohter vnd elliv diu Kynde vnd erhen din hinna für ewiclichen von denfelhen drein menschen choment diu auch min rehtes aigen waren. Die selben vorgenanten vogtay vnd div drie menschen vnd elliv div Kynde vad erben div hinna für ewiclichen von in choment mit allen den rehten vnd nutzen clainen vnd grozzen. Als si min vordern faelig ich felbe vnd min erben bizher an difen huitigen tag braht vnd genozzen haben für ledigiu vnuerchümmertiv. lüte vnd gute, vnd für rehtiv aigen friv vnd vnuogtbrw reht vnd redlichen verkauft vnd geben haun. den erwirdigen Geistlichen herren - - dem Abte vnd gemainclichen Conuente dez closters ze fant Virich vnd fant Affren ze Aufpurch vnd allen iren nachkomen ze habent vnd ze niezzend ewiclichen und geruwiclichen ze rehtem aigen. Vmbe sehtzig pfunt guter vnd gaeber Auspurger phenning die ich berait von . in darumb eingenomen vnd enpfangen haun vnd an minen vnd miner erben nutz gelaet haun. Vnd haben ich vnd fraw Beatrix mein wirtin vnd vnser erben den vorgenanten herren -- dem Abte vnd dem Conuente gemainiclich vnd dem Gotzhus ze fant Virich vnd fant Affren ze Auspurch vnd allen iren nachkomen die vorgenanten vogtay vnd die lute vnd elliv die Kynde vnd erben diu hinna für ewiclichen von in choment vnd der felben lute vnd irr Kynde libe vnd gute ze rehten aigen vigeben mit frier hant vf des Ryches strazze. Vnd haun mich ir verzigen vnbetwungenlich vnd mit gelerten worten Vnd verzihe mich offenlichen mit disem brief aller der rehte vnd nutze, die ich daran gehaben mohte oder wönt ze haben für mich vnd alle min erben vnd nachkomen, als man fich aigens vnd aigne lute durch reht vnd billich verzihen fol vnd als man ez vfgeben fol nach aigens reht vnd nach des landes reht. Also daz weder ich noch min wirtin noch dehain vnser erbe noch nachkomen fur baz ewiclichen nach der vorgenanten vogtay noch nach den obgenanten lute noch nach allen den Kynden vnd erben diu hinna für ewiclichen von in choment weder nach ir libe noch nach irem Gilte. chain reht noch chain Ansprache nimmer mer gehaben sullen noch enmügen weder mit geistlichem noch weltlichem rehten noch mit herren noch fryunde hilff noch mit chainerlei sache daz in and irem Gotzhus and allen iren nachkomen daran hinna für ewiclichen ze schaden chomen müge vnd mir vnd minen erben vnd nachkomen ze nutze vnd fullen wir auch fürbaz ewiclichen mit der vogtay noch mit den lüten noch mit ir libe noch mit ir gute nihtz mer ze tun noch ze schaffen haben weder mit Gerihte noch mit bestuiren noch mit dehainer andern fachen haimlich oder offenlichen. Vnd funderlichen vergihe ich vorgenanten frawe Beatrix hern Eberhartz von Rorbach elichiv wirtin auch an difem brief daz der vorgeschriben chauf, beschehen ist mit minen rat vnd mit miner gunst vnd gutem willen. vnd haun auch gelobt vnd gehaizzen mit minen trwen an eins rehten aides stat, daz weder ich noch anders niemen von minen wegen herren friwnde oder lantlüte auch fürbaz ewiclich nach der vorgenanten vogtay noch nach den lüten noch nach ir libe noch nach irem gute chain rehte noch chain Anfprach nimmer mer gehaben fol noch enmag weder von hamftwr noch von Morgengab noch von widerlegung noch von Erbfcheft

scheft wegen noch mit dehainem andern sachen weder vor geistlichem oder weltlichem rehten vnd haun ich mich auch der vorgenanten vogtay vnd der Lute vnd ir libs vnd ir gutes verzigen vnd haun si vigeben mit sogtanen gelerten worten vnd in der wis. als sich ein frawe irr hainstwr Morgengab widerlegung vnd erbscheft an aigen vnd an aigenen lüten durch reht vnd billich verzihen vnd vfgeben fol nach des landes reht. Also daz div vorgenante vogtay vnd die lüte fürbaz ewiclichen dez vorgeschriben Gotzhouss vnd aller irer nachkomen rehtes aigen fint vnd min vnd miner erben vnd nachkomen niht. Vnd daz ich daz war vnd staet haltend vnd laistend sie dez bind ich mich ze vrchunde vnder div Insigel diu hernach geschriben staund. Vnd also sol ich Eberhard von Rorbach vnd min erben in vnd irem Gotzhous, vnd iren nachkomen die vorgenanten vogtay vnd die Lüte staeten vnd vertigen vnd ir rehte Geweren fin. für alle ansprach. als man aigen vnd aigen lüte durch reht staeten vnd vertigen sol nach aigens reht vnd nach des Landes reht vnd darumb haun ich in ze burgen gesetzt zu mir vnd minen erben vnuerschaidenlichen herrn Swiggern von Mindelberch, Winharten von Rorbach minen vettern Ritter. Eberharten von Schunnegg vnd Chunraden von Haldenberg mit der beschaidenhait ob in div vorgenant vogtay vnd die lüte von iemend anspreche würden mit dem rehten in den zilen vnd man aigen lüte nach aigens reht vnd nach des landes reht staeten vnd vertigen fol. oder ob si von mir oder von minen erben daran geirret wurden mit welchen fachen daz beschaehe die selben Ansprach vnd Irsalung alle fol ich vnd min erben vnd die vorgenanten burgen in ze hant nach irr manung in dem nachsten manot gar vnd gentzlichen vfrihten vnd entlösen nach dez landes reht aun allen iren schaden

den. Taeten wir des niht. so habent si gewalt die vorgenanten burgen alle darumb ze manen. Vnd die fullen in dann ze hant fo fi gemant werdent vnuerzogenlichen ein varen und laisten in der Stat, ze Auspurch in eins erbern Gastgeben hous Aun geuaerd in rehter gifellscheft Vnd fullen mit ein ander nimmer vs der laistung chomen biz daz die vorgenanten herren vnd ir Gotzhus gar vnd gentzlich vígeriht vnd entlöfte werdent aller der Ansprach und Irsalung darumb si gemant habent und auch allez dez schadens dez si der Ansprach und der Irfalung aller genomen heten mit geistlichem oder weltlichem rehten. Gieng in auch in der frist vnd man aigen nach dez landes reht staeten vnd vertigen fol der vorgenanten burgen ainer oder mer ab von welhen fachen daz beschaehe dez got niht enweile fo fol ich oder min erben in ze hant darnach in dem nachsten manot ie ain andern als guten burgen setzen den sie genement. Taeten wir des niht so havnd si gewalt der andern burgen zwen darumb ze manen die da beliben fint vnd die fullen in dann aber ze hant ein varen und laisten ze Auspurch in dem vorgeschribnen rehten als lang biz daz in ie ain ander als guter burge gesetzt werde als der in denn abgegangen ift, Wölten auch die burgen mit ir selbs liben niht laisten, so habent si gewalt ir ieclicher einen erbern Kneht mit einem pfaerde an fin stat in die laistung ze legen vnd fullen in die dann laisten in allem dem rehten als ob die burgen selb da waeren. Daz in daz allez staet vnd vnzerbrochen belibe. darumb haun ich in geben difen brief versigelt vnd geuestent mit minem Insigel vnd mit der vorgenanten burgen Insigel b) div elliv daran hangent. Do daz geschach do zalt man von Christes geburt driutzehenhundert Jar vnd darnach in dem vierden

vierden vnd viertzgosten Jar an dem nachsten Mentag nach fant Ambrosius tag.

- a) Grofskitzighofen in Capitulo Schwabmenching.
- Sigilla omnia praeter Winhardi de Rorbach, illaefa extant et T. II.
   N. XI. XII. T. III. N. I. occurrunt.
   c) 12. Aprilis.

# Num. LXXVIII. Litterae reuerfales. Anno 1344.

### EX ORIGINALI.

Ich LAZERIE von TRVNS vergich offenlich an disem brief für mich vnd für mein Erben. Daz ich auf div gut vnd vogtay div fand VIrihz Gotzhaus von Auspurch an gehörent vnd div gelegen fint datz Trons a) wie div wenant fint es fey gut vogtay oder laevt daz ich darauf chainerlaye ansprach niht han noch haben sol mit dehainen sachen fürpaz wan sand Vlrichs Gotzhaus darvmb ein gut hantfest hat wormalen von meinen faeligen vater dem got genaedich sey vnd ze einem mereren westaetigung gib ich im disen brief vnd pestaet im de mit div voder hantfest div dez vorbenanten sant Virichz gotzhaus dar vmb hat von meinen faeligin vater vnd fol ich noch mein erben fürpaz auf div vorbenanten gut vogtay vnd Laevt gen fand Viriels gotzhaus chain ansprach noch chain yingerzaig nymmer gehaben noch gewinnen mit worten noch mit werchen noch mit dehainen fachen, vnd darvber ze einer vrehund der warhait so gib ich im disen brief versigilten mit Sygihartz dez Cholben anhangendem Infigil im an schaden, wan er itz durch meinerpet willen an disen brief gehanget hat. Dez sint "R 2 gezivch

gezivch her Chunr. der Helblinch von Strasfrid her Perer von Scheman. h. Fridreich von Planchirchen Chunr. der Chamer von sand Marteinsperg und ander erbaer laevt genuch. Daz ist geschehen nach Christez gepurt drivzehen hundert iar darnach in dem vier und vierzigistem Jar dez Naechsten Maentags nach sand Laerenzen Tag.

- a) Truns in comitatu Tirolensi.
- , b) Sigillum illaefum Tab. III. N. II. occurrit.

Num. LXXIX. Conuentio cum monaster. Weingartensi.
Anno 1344.

## Ex ORIGINALL

Curraous diuina miseracione Abbas. Totusque Conuentus Mon. in Wingarten ordinis sci. Benedicti Constent. Dyoces. Omnibus presencium inspectoribus subscriptorum noticiam cum salute — Nouerint vniuersi quos noscere suerit opportunum quod nos nostrum. que mon. ac'venerabiles in Xpo — Abbas et Conuentus Mon. sanctorum Vdatr. et Aufre. in Augusta prelibati ordinis. quo ad Mancipia infra scripta videlicet — Irmengardim dictam Kolerin — Andream et Johem filios eius. ac Annam — Adelheidem — Elizabet et Vrsuam silus insius nobis vestrisque communiter pertinentia — ac eciam quo ad ipsorum posteritatem genitam seu in suturum procreandam, Societatem, vulgo ain gemainde in simul contraximus et iniuimus ac per presentes contrahimus et inimus. ac contracta fore legitime publice prositemur — In quorum Euiden-

Enidenciam atque Robur inviolabile prefatis Abbati et Conuentui, presentes sigillis nostris a) tradimus communitas. Datum in Wingarten, Anno dni — M.CCC,XL. quarto in die beate Katherine virginis.

a) Sigilla funt illaefa.

Num. LXXX. Venditio iuris cuiusdam. Anno 1345.

# EX ORIGINALI.

ch Thoman vnd ich Gotfrid von Haslach geprüder Tven chynt vnd verichent offenlich an difem brief allen den die in ansehent lesent oder hörent lesen. Vmb die genande vnd gewonhait, die vnsern vordern vnd wir gehebt habent von dem Erwürdigen gotzhus ze fant Vtrich vnd ze fant Affren ze Auspurch, das man vnsern vordern vnd vns alliärlich folt geben zwen polsterschuh von dem selben gotzhus von genanden vnd von dehainem reht, der felbo schuh ist vns an geuallen das fierden tail von gewonhait vnd och von genanden, die felben gewonhait vnd genanden haben wir geben ze chouffend dem vorgenanten gotshus mit allen rehten vmb fibenzehen schilling pfennig gäber vnd guter Chostentzer munzz, der wir nutzlich gewert fient. Vnd darvmb verzihen wir vns vnd alle vnfer erben gen dem vorgenanten Gotshus aller der vorgenanten reht gewonhait vnd genande, die wir ie daran gewinnen an den vorgenanten Polsterschuchen oder noch haben mohtent es war vff gaistlichem oder vff weltlichem geriht vnd an allen den steten da wir dem vorgenanten gotshus den vorgenanten chouff mohten

mohten vberuaren oder gebrechen. Vnd verichent och das wir vnd vnser erben des vorgenanten gotshus reht geweren fulen sin vff allen rehten vmb den vorgenanten chouff, Vnd wär das dem vorgenanten Gotshus das vorgenant sierdentail der schuch, was die an gett vnd an psenningen bringen mohtent an chouff von iemant ansprächig wurde mit den rehten, darumb sulen wir das vorgenant gotshus verstan vnd versprechen vnd ledig machen an allen schaden vff allen rehten. Vnd des ze ainem waren vnd stäten vrchund von vns vnd och von allen vnsern erben so geben wir dem vorgenanten Gotshus dissen brief versigelt vnd geuestent mit vnsern aigenen Insigeln d) ze ainem waren vnd staeten vrchund alles des vnd da vorgeschriben stat, Der brief wart geben in dem sar do man zalt von Christes geburt driutzehenhundert iar vnd darnach in dem funf vnd siertzigosten iar in der Osterwochen.

- a) Jus pellicea et calceamenta hyemalia petendi a monafterio S. Vdalrici et S. Afrae plures familiae, et etiam officiales cathedralis ecclefiae et Episcopi gaudebant. V. M. B. VXXII I. p. 208.
- 5) Sigilla Tab. III. N. III. reperiuntur.

Num. LXXXI. Litterae reuersales censum concernentes.
Anno 1345.

#### EX ORIGINALL

Ich Salme die Salmerin Priorin vnd mit mit der gemain Conuent dez Clofter ze sant Margareten a) in der Staet ze Auspurch vergehen vnd tun kunt offenlich an disen brief allen den die

die in lesent sehent oder hörent lesen daz wir vnd all vnser nachkomen ellin jar järclich und ewielich schuldik sien und auch geben fullen den erbern vnd Gaistlichen mannen her Chunraden dem Winkler Abbt vnd gemainclich dem Conuent dez Closters ze fant Virich vnd fant Afren in der Stat ze Aufnurch, allen den hawe zehenden der geuallen fol oder mag von vnsern anger der an dem Lech gelegen ist zwissen her Chunratz dez Langen faeliges anger vnd Johans des Langenmantels anger der anger vnser vnd vnsers gotzhus rehtes aigen ift. Vnd fullen auch dem vorgenanten Gotzhus ze fant Virich vnd fant Afren denfelben zehenden elliu iar aun geuaerd vnd auch wenn fi fin niht enbern wellent gar vnd gaentzlich geben. Ynd daz daz dem vorgenanten gotzhus steit belib vnd vnzerbrochen wert geben wir in disen brief versigelten vnd geuestet mit vnserm Insigel daz daran hangot. Der brief wart geben do man zalt von Cristes geburt driutzehen hundert iar vnd darnach in dem fünf vnd vierzigostem iar an sant Peters tag. b)

- a) Sigillum illaefum. Tab. III. N. IV.
- b) S. Petri festum ad vincula prima Augusti. V. Helwig Zeitrechnung.

Num. LXXXII. Litterae reuersales. Anno 1345.

# Ex ORIGINALI.

Ich Wilhalm von Villbach vergich vnd tun kunt an difem brief allen den die in lesent sehent oder hörent lesen daz ich verriht bin aller schach mit dem erbern Gaistlichen herren hern hern Virichen dem Kuster von fant Virich und fant Afren in der stat ze Aufpurch vmb daz gut daz ze Rietzend gelegen ist vnd in dez vorgenantens Kusters Kustrie gehört ze sant Virich vnd fant Afren ze Aufpurch mit der beschaidenhait daz ich daz felb gut haben fol von dem vorgenanten Kuster ze ainem rehten hubreht all die wil ich leb vnd auch alle die wil ich ez verwesen mag vnd verdienen Vnd sol auch im vnd allen finen nachkomen in die vorgenanten Kustrie ze sant Virich vnd fant Afren ze Aufpurch geben vnd antworten elliv iar iarclich. von dem felben gut ze rehtem gelt zwischen fant Michels tag und fant Martins tag anderthalben schoffel roggen anderthalben schoffel habern fünf schilling psennig vier hüner, taet dez niht, fo fol daz felb gut dem egenanten Kuster oder sinen nachkomen von mir vnd minen erben los vnd ledig fin aun allen krieg vnd widerred Ez wer auch denn ob daz beseich dez got niht enwell daz bifazz hagel oder lantznot kom fo fullen wir im die gnad tun die ander herren iren hindersassen hinder im vnd vor in tunt Man fol auch wizzen swenn ich niht enbin daz denn dez felb gut los vnd ledig fol fin von allen minen erben vnd nachkomen vnd fullen fürbaz darnach kain Ansprach haben weder wenig noch vil wan als wen wir mügen gewinnen von ains Kusters gnaden von sant Which vnd fant Afren ze Auspurch der rehtes aigen daz vorgenanten gut ist. Vnd daz daz dem Kuster dez egnanten gotzhus ze sant Virich vnd fant Afren vnd finen nachkomen stett belib vnd vnzerbrochen wert geben wir in disen brief versigelten vnd geuestet mit min felbes Infigel Wilhalmes von Vilibach mit mins Swehers Infigel Chunratz dez Schragen vnd mit Chunratz Infigel von Gablenbach diu elliu driu daran gehangent. a) Vnd dez fint gezing her Johans der Schongawer Hainrich der Schongawer vnd

und Hainrich der Holl burger ze Auspurch vnd ander erberr lüt genug Daz geschach do man zalt von Christes geburt druzehen hundert iar vnd in dem funf vnd vierzigostem Jar an sant Jacobes Abent.

De figillis fecundum fc. Schragti deest, primum et tertium Tab, III.
 N. V. VI inveniuntur.

Num. LXXXIII. Venditio mancipiorum. Anno 1345.

#### Ex ORIGINALI.

Ich Adelhait Hainrich des Münssars des Statammans ze Chempten fäligen wirten. Tvn chvnt vnd vergich offenlich an difem brief allen den die in ansehent oder hörent lesen. Das ich mit gutem willen mit verdauhtem mut vnd reht vnd redlich hab ze chouffend geben den ersamen Lüten Chunrat dem Härtzen von Greggenhouen a) Berchtolt Mesnanch burger ze Chempten. Hainrich dem Weber von Uberch an des Erwirdigen gotshus flat des gotshus ze Auspurch sant Virichs vnd fant Affren, min lut die hernach geschriben stant mit ir libe vnd mit ir gut -- des Rötenbergers des Krägers fäligen fvn, Hainr. Wifkonf Friderich finen Pruder und Elisabeth ir baider swester, Werinher maister Wernhers fäligen syn von Wangritz. Mahthilt der Humblin tohter, vnd iriv Kint, die fi huit ze tag hat, bi Hanfem dem Smid von Ymendorf oder noch hernach gewinne vmb driutzehen pfund pfenning gaber und guter Chostentzer münz der fi mich nutzlich vnd gantzlich gewert habent nach minen nutz vnd nach willen. Ich fol och derfelbe lüt vnd gut ir vnd och des vorgenan-

vorgenanten gotshus rehter gewer fin nach dem rehten, vnd och des chouffs, vnd hab in darvmb zv mir ze ainer merer vnd bezzer sicherhait reht vnd redelich vnd vnuerschaidenlich ze rehten gewern geben die ersamen lüt, hern Hartman von H.rsdorf Ritter, min lieb fvn Chunrat vnd Hainrich Chunrat Maisselstains saligen syn, also vnd mit der beschaidenhait, ob in diefelben lüt vnd ir gut, von iemant ansprächig werdent mit dem rehten ee das fis beläzzent mit dem rehten darvmb fol ich vnd min geweren, si verstan versprechen vnd vsrihten, an allen iren schaden, baidiv vff gaistlichem vnd och vff weltlichem geriht, vnd fi der ansprach ledig vnd los machen an allen schaden. Tätint aber wir des nit vnd müstent si sichfelber verstan und versprechen chöment si da von in chainen redelichen schaden, oder ob in der selbe lut oder gut iht an behebt wird mit dem rehten das fulen wir in vs rihten an allen iren schaden, vnd habent och vollen gewalt vns dar vmb ze nöten mit clag oder an clag vnd über alle puntnust vnd gefetzt vntz vff die stunde das in das gäntzlich wirt vsgeriht an allen schaden. Vnd hab in och dieselben lut vnd ir gut vnd mit allen rehten geuertiget vnd in ir gewalt braht, mit des Erwirdigen herrn hant, Abt Burchartz des gotshys ze Chempten, darnan fi och durch reht lehen fint, mit der beschaidenhait, das fi vnd ir Erben der felbo lüt vnd gvt, truiwe trager sulent fin, des vorgenanten Gotshus ze Augspurch sant Viriche vad fant Affren. Vnd des ze ainen waren vnd offen vrchund von mir vnd von minen erben, vnd och von minen vorgenanten geweren, so gib ich den vorgenanten Chonrat dem Härtzn, Berchtott Mesnanch, Hainr. dem Weber iren erben, vnd cch dem vorgenanten gotshus ze Augspurch fant Virich vnd fant Affren, disen brief versigelt und geuestent, mit des vorgenanten

genanten Abt Burcharts ze Chempten Infigel vnd mit mines geweren Infigel hern Hartmans von Hirsdorf b) under div baidiv ich vnd och min svn vns willenclich vnd vnbetwagenlich gebunden habent mit vnfern triwen, alles das ze haltent vnd ze laistend vnd hie vorgeschriben stat. Wir Burchart von Gotes genanden Abt ze Chempten veriehent an disem brief, das dirr chouff mit vnferm willen vnd mit vnfer hant geschehen ift, vnd das och wir die felben lüt vnd ir gut mit den vorgenanten rehten verlihen habent vnd verlihent mit difem brief, vnd des ze vrchvnd fo henchen wir vnfer Infigel an difen brief. des chouffs vnd der fache fint gezing Berchtolt der Motze, Hillbrant der Jäger, Walther Löbelin, Herman der Amman von Maisselstain. Herman der Smid da selbent, Hainrich der Smide da selbent, Hainrich Tiuffellin da selbent, Johans Notze der Schriber vnd sus vil erber lut genug, die es sahent vnd horent. Der brief war geben in dem Jar do man zalt von Christes geburt Driutzehenhundert iar vnd der nach in: dem fünf vnd fiertzigosten iar nach sant Turbans tag an dem nähften fritag.

- e) V. Supra N. I.
- b) Sigillum Hirsdorfii, Tab. III. N. VII. occurrit.

Num, LXXXIV. Venditio decimarum Bobingae. An. 1346.

#### Ex ORIGINALL

Ich Jacon der Stræler burger ze Aufpurch Tvn kvnt allen den die disen brief ansehent, oder hörent lesen, daz ich mit S 2 verdachverdachtem mut, vnd mit guter vorbetrahtung, vnd mit frawen Adelhaid n miner wirtin vnd anderr miner Erben rat wunft vnd mit gutem willen miniv driv tail des zehenden der gelegen ist ze Bobingen den man iaericlich git vz dem hof den Pratzler da bowet ze Bobingen, vnd swaz zv dem selben minen driu tailen gehört befuhtz vnd vnbefuhtz, die min rehtes Lehen gewesen sint von minem gnaedigen herren dem Bischof ze Aufpurch. Vnd auch mit allen den rehten, vnd nutzen vnd ich die selben. driv tail mins zehenden mit nutzlicher gewer herbraht, vnd genozzen han, reht vnd redlichen verkouft vnd geben, han, ze rehtem Lehen vnd für ain lediges fryes vnd vobekummertz gut, der erbern frawen Agnesen der Hangenorin. Marquarez des Hangenors saelig witiben burgerin ze Auspurch, vnd allen iren erben oder fwem fis hinna für gebent verkouffent. Schaffent oder lazzent ze haben vnd ze niezzen ewiclichen vnd gerwiclichen vmb fehtzehen pfunt Aufpurger pfenning minder fünftzehen pfenning, die ich berait von ir dar vmbe enphangen vnd ingenomen han, vnd an minen vnd miner erben nutz gelaet han. Vnd alfo han ich vnd min erben ir vnd iren erben div egenanten driv tail des zehenden vfgegeben in vnsers gnaedigen lehenherrens hant, vnd haben geschaft daz in Bischof HAINRICH ze Auspurch die driv tail des egenanten zehenden ze rehtem lehen verlihen hat. Vnd haben vns ir verzihen mit gelerten worten vnd verzihen vns offenlich mit difem gagenwürtigen brief für vns vnd alle vnfer erben aller der reht die wir daran gehabt haben oder wänten ze haben, als man fich lehens durch reht, verzihen vnd vfgeben fol nach lehensreht und nach des landes reht. Und alfo fol ich vnd min erben ir vnd iren erben, div driv tail des obgenanten zehenden staetigen, vnd vertigen für alle Anspraeche

and ir reht geweren fin, als man lehen durch reht staetigen vnd vertigen fol nach lehens reht vnd nach des landes reht. Vnd darvmb ze ainer merern sicherhait setz ich in zv mir ze ainem rehten geweren vnuerschaidenlich minen Swäger Stephan den Becken von Smiehun burgern ze Auspurch mit der beschaidenhait, ob in die driv tail des obgeschriben zehenden von iemant anspraeche wurden mit dem rehten vnd in den zilen als man lehen durch reht staetigen vnd vertigen fol. nach lehens reht vnd nach des landes reht die felben anspraeche alle fol ich min erben vnd min vorgenant gewer in zehant verrichten, vnd entlösen gar vnd gentzlichen an allen iren schaden. Taeten wir des nicht swaz si derselben anspraeche danne schaden nement denselben Schaden fullen wir in allen abtunvnd vfrichten avn allen krieg, vnd widerrede. Vnd daz daz also staet belibe vnd vnzerbrochen darvmbe gib ich in disen brief verfigelten mit der Stat ze Aufpurch Infigel vnd mit minem aigen Infigel div baidiv dar an hangend. a) So verbinde ich vorgenanter Beck von Schmiehun mich mit minen trwen in Aydes wyz vnder difer stat ze Auspurh gagenwirtiges Insigel alles daz staet ze halten vnd zehaben daz hieuor von mir an disem brief geschriben stat wann ich aigens Insigels flicht enhan. Des sint gezvee her Chunrat der Waelser her Johans der Langenmantel hern Rudigers saeligen svn. die do Burgermaister waren. her Herbort, her Johans der Vögelin hern Wernhers fyn, her Hainrich der Bache vnd ander erber lut genug. Der brief ist geben nach Christes geburt Drivtzehenhundert far vnd darnach in dem sehsten vnd viertzigosten Jar an sant Valentins tag. b)

a) Sigilla funt nimis attrita.

b) 14. Februarii.

Num. LXXXV.

## Num. LXXXV. Venditio decimae Bobingae. Anno 1346,

#### Ex ORIGINALL

ch Johans der Straeler von Röhishouen Tvn kvnt allen die disen brief ansehent, oder hörnt lesen, daz ich mit verdahten mut vnd mit guter vorbetrahtung vnd mit aller miner Erben vnd besten fründe rat gunst vnd gutem willen. min viertail des zehendes der gelegen ist ze Bobingen den man isericlich git vz dem hof den Pratzler da bowet ze Bobingen vnd fwaz zv dem selben minen viertaill gehort besuhtz vnd vnbesuhtz, daz min rehtes lehen gewesen ist von minem genaedigen heren dem bischof ze Auspurch, vnd auch mit allen den rehten vnd nutzen, vnd ich daz felbe viertail mins zehenden mit nutzlicher gewer her braht vnd genozzen han, reht vnd redlichen verkouft vnd geben han ze rehtem lehen, vnd für ain lediges fryes vnd vnbekummertz gut der erbern Frawen. Frawen Agnesen der Hangenorin Marquartz des Hangenors faelig Witiben burgerin ze Auspurch vnd allen iren erben oder swem sis hinna für gebent verkouffent schaffent oder lazzent ze haben. vnd ze niezzen ewiclichen. vnd gerwiclichen vmb fünf pfunt pfenning vnd vmb dri vnd fehs schilling pfenning die ich berait von ir darvmbe enphangen vnd in genomen han, vnd an minen vnd miner Erben nutz gelaet han. Vnd also han ich vnd min erben ir vnd iren erben daz egenant viertail des zehenden vigeben. in vnfers genaedigen Lehenherrens hant, vnd haben geschaft daz in Bischof Hainrich ze Auspurch daz viertail des egenanten zehenden ze rehtem lehen verlihen hat, vnd haben vns sin verzihen mit gelerten worten, vnd verzich mich offenlich mit disem gagenwirtigen brief für mich vnd alle min erben, aller der reht die wir daran gehabt haben oder wänten

ze haben als man fich lehens durch reht verzihen vnd vfgeben fol nach lehens reht vnd nach des landes reht, vnd alfo fol ich vnd min erben ir vnd iren erben daz viertail des obgenanten zehenden staetigen vnd vertigen für alle Ansprach. und ir reht geweren fin als man lehen durch reht staetigen und vertigen fol, nach lehens reht und nach des landes reht. Vnd darvmb ze ainer merem sicherhait setzt ich in zv mir ze ainem gerehten geweren vnuerschaidenlich minen lieben bruder Jacob den Straeler burgern ze Aufpurch mit der beschaidenhait, ob in daz viertail des obgenanten zehenden von iemant anspraeche wurden mit dem rehten und in den zilen als man lehen durch reht staetigen vnd vertigen sol nach lehens recht vnd nach des landes reht die felben Ansprache alle sol ich min erben vnd min vorgenanter gewer in ze hant verrihten. vnd entlösen gar vnd gantzlichen avn allen iren schaden: Taeten wir des nicht swaz si derselben ansprache danne schaden nement den felben schaden sullen wir in allen abtun vnd vsrihten avn allen chrieg vnd widerrede. Vnd daz daz alfo ftaet belibe. vnd vnzerbrochen darvmbe gib ich disen brief versigelten mit minem aigen Infigel vnd mit mins vorgenanten bruders vnd gewerens Infigel div baidiv daran hangent. a) Des fint gezuge her Chunrat der Waelfer her Johans der Langenmantels hern Rudigers des Langenmantels saeligen svn die do burgermaister waren. her Herbort, her Johans der Vögelin hern Wernhers fvn. her Hainrich der Bache, und ander Erber lut genug. Der brief ist geben nach Christes geburt Drivtzehen hunder Jar vnd darnach in dem sehsten und viertzigosten Jar an sant Valentins tag.

Num. LXXXVI.

a) Primum Sigillum Tab. III. N. VIII, exhibitum est illaesum; secundum periit.

Num. LXXXVI. Recognitio curiae August. Anno 1346.

#### Ex ORIGINALL

Nos Iudices Cur. Aug. recognoscimus et constare volumus presentium inspectoribus vniuersis. Quod Hinricus dictus Ruplim ciuis Augusten. constitutus coram nobis consitebatur pro se Guta fue vxore, et suis heredibus, quod in subscriptis bonis fitis in Rainwiler pertinentibus Monasterio sanctorum Vdalrici. et Afre in Aug. pleno iure nil plus iuris ipsis competat quam infra scripto instrumento plenius continetur. Wir Chunrad von Gotz genaden Abbt, her Berchtold der Prior, vnd mit vns der gemain Conuent dez Closters sant Virich vnd sant Afren in der stat ze Auspurch, veriechen und ten kunt offenlich, an disem brief allen die in lefent sehent oder hörent lesen daz wir mit gemaynen raut, vnd mit guter vorbetrachtung, da wir alle in vnserm Capitel ze samen komen, reht vnd redlich verlichen haben der erbern und beschaiden frawen frawen Guten der Rüplinin hern Hainrichs des Rüplins Wirtin burger ze Aufpurch. vnser gut daz gelegen ist ze Rainwiler daz ie vnser vnd vnfers gotzhus rehtz aigen gewesen ist, mit allem dem, daz darzu gehört, ez fi ze dorf, ze veld, an Aekkern, an wifmat, an holtzmarch, oder schwa ez gelegen si, ze ir selbes aynigen lip, daz ist der vorgenanten Guten der Rüplinin lip, mit der beschaidenhait, daz si vns vnd vnserm gotzhus, elliv iar da von geben fol, vier scheffel roggen, Auspurger mezz als ez von alter her komen ist. Man fol auch wizzen, wenn die vorgenant Gut die Rüplinin nit enist, also daz si dot ist, daz denn daz vorgenant gut, vns vnd vnferm Gotzhus los vnd ledig fol fin, von allen iren erben avn allen krieg, vnd widerred. Vnd daz ir daz also staet belib, vnd niht vergezzen werd

werd, geben wir ir disen brief versigelt, vnd geuestent, mit vnserm, vnd vnsers Conuentz Insigel, div baidiu daran hangent. Dez sint geziug her Chunr. der Bart vnser Custer, her Rudiger Banwolf vnser Oblaier, her Renhart der Fuhs, her Johans von Vischach Priester vnd Herren vnsers Conuentz. her Johans der Langenmantel, her Chunrad der Minner burger ze Auspurch. vnd ander erberr Lüt genug. Daz geschach do man zalt von Christes geburt driuzehen hundert iar vnd darnach in dem sechs vnd viertzigostem iar, an dem naechsten Frytag vor dem Palm tag. a) In cuius recognicionis euidenciam presentes dedimus sigillo nostro b) sideliter roboratas. Datum et Actum Auguste anno predicto. X. Kln. Maii.

6) Septima Aprilis.

b) Sigillum curiae illaefum.

Num. LXXXVII. Venditio hubae in Finningen, An 1346.

#### Ex ORIGINALI.

Ich Verich der Schenk von Witeslingen mit mir. Elzbeth. min elichiu hussfrau, veriehen offenlichen an disem brief fur vns, vnd alle vnler erben, vnd tun kunt. allen den di disen brief sehent. lesent, oder hörent lesen. Daz wir reht, vnd redlich, verkaust haben vnd ze kausten geben haben. Dem Erberen beschaiden man. Chunraden von Ersslingen, vnd allen sinen Erben, vnser hvb. ze Herunsinningen a) gelegen, di da selbs but Hainrich in der hub vnd swaz darzv gehört, besuht, vnd, vnbesuht, in dorf, vnd in velde, ze holtz, ze wasser, ze wisen.

vnd ze waid. mit allen rehten. nutzen. vnd gewonheiten. di darzy gehörent, für an rehtz ledigs lehen, vmb niuntzg phynt geber vnd guter haller, der er vns. gentzlich, vnd gar gewert hat. Wir fulen im, vnd finen erben, auch di vor benenten hvb. steten. vnd vertigun, mit dem rehten, wau sin in ansprech wirt. es si von gaistlichem. oder weltlichem geriht. nach des landens reht, alz fitlich, vnd gewonlich ift, vnd alz lehens reht ist. Tetten wir, oder vnser erben des nit, also in den weg. wer ob es ze schulden kom. Daz div obgenant hvb. von iemen ansprech, oder geirt wurd, vertreten, vnd rihten wir. dann im, oder finen erben vngeuarlichen, vnd aun alles verziehen nit gentzlichen vss. diselben ansprach, vnd irrung mit dem rehten. Swenn wir sint ermant worden, dar nach ze hant in dem nehsten manod, so hat er, oder sin erben, vns oder vnser erben, vollen gewalt an ze grifen. an vnfern lüten vnd gvten. vnd gewalt. vns ze noten vnd ze phfenden. fwau si hin went. alz lang, vnd alz vil. bizz in, mit dem rehten visgeriht wirt. way fig dig obgenent hvb. ansprech ist worden, ich obgenantiu Elzbeth, verzich mich auch an difem brief, aller der ansprach, vnd alles des rehten. Daz ich bizz her gehebt han. oder fürbaz gehaben folt han, baidiu von miner hainstiur, vnd morgengaub wegen, hintz der vorgeschriben hvb. Wann daz ich. di benenten hyb reht vnd redlich, verkaft han, mit minem obgenanten wirt. VIrichen dem Schenken. für vnser baider erben ietwedrunt halb für an rehtz ledigs lehen, alz vor geschriben stat. Daz ditz alles. also. stet. gantz. vnd waur blib. des gib ich. vorbenenter Virich Schenk. mit mir min obgenantiu wirten Elzbeth. im dem vorgeschriben Chunraden Erestingen. vnd allen sinen erben mit vnser baider Insigel b) versigelten. Difen brief der geben ist. nach Cristes geburt. driuzehen hyndert Jar

vnd in dem fehs vnd viertzgoften Jar. an dem nehsten Samstag. vor fant. Vites tag. c)

- a) Herren feu Vnterfinningen in praefectura Hoechstad,
- b) Sigilla funt illaefa.
- () Decima Junii,

## Num. LXXXVIII. Venditio Curiae in Wengen. Anno 1347.

### EX ORIGINALL

In Gotes namen Amen. Ich WILHALME von VILIBACH, vnd ich Nyclaus von Vylibach fin bruder Claufen von Vylibach faeligen fun veriehen offenlichen an disem brief vor allen den die in ansehent oder hörent lesen Daz wir mit vergintem mute vnd guter vorbetrahtung vnd mit rat willen vnd gunst frawen Margreten min vorgenanten Wilhalms von Vilibach elichiv wirtin vnd anderr aller vnferr erben vnd betten friund, vnfern hof der gelegen ist datz Wengiv a) den - der Millich da bowt vnd iserlichen gilt vier schöffel roggen, dire schöffel habern, ain metzen öls Auspurger mezze zehen schilling Auspurger pfenning ze wisgelt, drie schilling pfenning für kas zwu gens aht huner hundert ayer vnd zwelf pfenning ze wifst. Vnd vnser hub datz Wengiv die auch der vorgenant Mülich da bowt vnd iaerlichen gilt anderthalben schöffel Roggen, anderthalben schöffel habern Auspurger mezze vier schilling Auspurger pfenning fünftzig Ayer vnd fehs pfenning ze wist div gut baidiv vnser rehtes aigen waren, vnd swaz auch zu den vorgenanten Guten baiden gehört in dorff oder ze veld an Ta sekkern

aekkern an wifen, an wazzer an waid, an holtz an Geraeut' ze wegen ze prugg oder ze Stegen befuhtz vnd vnbefuhtz fwie ez gehaizzen ift, ez si an disen brief benennt oder niht mit allen dem rehten vnd nutzen, vnd diensten vnd gülten, vnd fi geltend mit clainem vnd mit grozzem vnd mit besetzen vnd entsetzen, mit vasnaht hünren vnd mit aller gemainsamin, als si vnser vor dem saelig vnd wir mit nutzlicher gewer, von reht vnd gewonhait biz her vf disen hiutigen tag braht gehabt vnd genozzen haben für ledigiv vnuerchummertiv friv vnd vnuogtbaeriv Gut vnd ain, rehtes aygen reht vnd redlichen verchauft vnd geben haben, dem erbern mann Hainrichen dem Pregler burger ze Aufpurch frawen Agnelen finer elichen wirtin, vnd allen iren erben vnd nachkomen ze rehtem aygen oder iwem sis hinna für gebend verchauffent schaffent oder lazzent ze habend vnd ze niezzend ewiclichen vnd geruwiclichen vmb hunndert pfunt pfenning sachtzehen schilling vnd zehen pfenning guter vnd gaeber Auspurger pfenning die wir berait von in darumb in genomen vnd enpfangen haben vnd an vnfern vnd vnferr erben nutz gelaet haben, Vnd haben wir vnd vnser erben. dem obgenanten Hainrichen dem Pregter frawen Agnesen siner elichen wirtin, vnd allen iren erben vnd nachkomen, div vorgenanten gut baidiv, vnd fwaz darzu gehört ze rehtem aygen vigeben mit frier hant vf dez Richs strazze vnd haben vns ir verzigen vnbetwngenlichen vnd mit gelerten worten, vnd verzihen vns offenlichen mit disem brief aller der reht vnd nutze, die wir daran gehebt haben oder wannden ze haben für vns vnd alle vnfer erben vnd nachkomen, als man fich aigens durch reht vnd billichen verzihen fol, vnd als man ez vfgeben fol nach aygens reht vnd nach dez Landes reht vnd gewonhait. Also daz wir noch dchain vnfer

vnser erben noch nachkomen furbaz ewiclichen chain reht noch chain ansprach, darnach nimmer mer gehaben sullen noch en. mügen weder mit gaistlichem noch weltlichem rehten noch mit herren noch friund hilff noch rat, noch mit chainerlay fache, daz in vnd allen iren Erben vnd nachkomen daran hinna für ewiclichen ze schaden komen müg vnd vns vnd vnsern erben vnd nachkomen ze nutze. Vnd funderlichen vergibe ich vorgenantiv Margret Wilhalms von Vilibach elichiv wirtin auch an disem brief daz der vorgeschriben chauff beschehen ist mit minem rat vnd mit miner gunst vnd gutem willen, vnd haun auch gelobt vnd gehaizzen mit minen trwen an ains rehten aydes stat daz weder ich noch anders niement von minen wegen herren friund oder Lantlüte fürbas ewiclichens nach den vorgenanten Guten baiden noch nach elliv div Vnd darzu gehört chain reht noch chain Ansprach nimmer mer gehaben sol noch enmag weder von hainstiwr noch von Morgengab, noch von widerlegung, noch von Erbschaest wegen, noch mit dchainen andern fachen, weder vor Gaistlichem noch weltlichem rehten, vnd haun ich mich auch der vorgenanten Gut baider, und fwaz ich rehtz oder nutzs daran hett oder waund ze haben gentzlichen vnd gar verzigen, vnd haun si vsgeben vf dez Richs strazz, mit fogtanen gelerten worten, Vnd in der wis. alz fich ain frawe ir hainstiwr, Morgengab, widerlegung oder Erbscheft an aygen durch reht vnd billichen verzihen vnd vfgeben fol nach dez landes reht vnd gewonhait alfo daz div vorgenanten Gut vnd fwaz darzu gehört fürbaz ewiclich Hainrichs des Preglers frawen Agnesen siner elichen wirtin und aller ir Erben vnd nachkomen rehtes aygen fint vnd min vnd miner erben und nachkomen niht Darzu fullen wir die vorgenant Withalm vnd Nyclaus von Vilibach noch dehain vnser erben noch

noch nachkomen auch fürbas ewiclichen mit dem vorgenanten Guten baiden, noch mit elliv div vnd darzu gehoret noch mit den lüten die daruf fitzent nihtz mer ze tun noch ze schaffen haben weder mit bestiwrn noch mit Geriht noch mit vogtreht noch mit dehainen andern diensten, oder rehten innrehalben dez Ethers oder vfferhalben. Vnd alfo fullen wir vnd vnfer erben in vnd iren erben div vorgenanten Gut baidiv vnd fwaz darzu gehört stae-· ten vnd vertigen vnd ir reht Geweren fin, für alle ansprach. Als man avgen durch reht staeten und vertigen sol nach avgens reht vnd nach dez landes reht vnd gewonhait Vnd darumb haben wir vnd vnfer erben in vnd iren erben ze Burgen gefetzt Chunraden den Schragen von Emerfacher vnfern Sweher Syfriden von Vilibach gesezzen ze Vilibach, vnd Aulbrehten von Vilibach Hegans faeligen fun alle vnuerschaidenlichen und mit der beschaidenhait ob in div vorgenanten Gut baidiv oder ir antweders vnd, fwaz darzu gehört von iemend ansprech wurden mit dem rehten in den zilen vnd man avgen durch reht flaeten vnd vertigen fol nach avgens reht vnd nach dez landes reht vnd gewonhait, oder ob fi von vns oder von vnfern erben daran geirt wurden mit welchen fachen daz beschaeh die felben Ansprach vnd Irsalung alle sullen wir vnd vnser erben vnd die vorgenanten Burgen in ze hant nach ir manung in dem nachsten manot gar vnd gentzlichen vsrihten vnd entlösen nach dez landes reht aun allen iren schaden. Taeten wir dez niht fo habend fi oder ir erben gewalt die vorgenanten burgen alle darumb ze manen, fwenn fi wend, vnd fwann die gemant werdent fo fullen si in ze hant vnd vnuerzogenlichen in varen in die Stat ze Aufpurch in ains erbern Gastgeben hous vnd fullen in darinnen laisten aun geuaerd in rehter Gyselfcheft . .

scheft, vnd sullen alle mit anander nimmer vz der laistung komen , biz daz Hainrich der Pregler frawe Agnes fin elichiv wirtin vnd ir erben gar vnd gentzlichen vígeriht vnd entlöst werdent aller der Ansprach vnd Irsalung darumb si gemant habend, vnd alles dez schadens dez si der Ansprach vnd der Irfalung aller genomen hetten mit Gaistlichem oder weltlichem rehten. Waer auch daz die Burgen mit ir felbs liben niht laisten wölten oder mohten, so habend si gewalt ir ieclicher ain erbern Kneht mit ainem pfaert an sin stat in die laistung ze legen vnd fullen in dann die laisten in allem dem rehten als ob die Burgen mit ir felb liben da waeren. Waer auch daz in die vorgenant Burgen niht ze hant nach irr manung laisten in allem dem rehten, als da vorgeschriben stat, so habend si oder ir erben vollen gewalt vnd reht, vns vnd die vorgenanten burgen alle darumb ze noten vnd ze pfenden an vnsern lûten vnd guten, wre oder wa si mûgen vf dem Land oder in steten, aun alle clag vnd aun alles reht, vnd si oder swer in dez hilfft, tund daran niht wider vns noch wider dchainen geriht noch wider dem Lantfrid, vnd der Buntnuzze die heren vnd stet ietzunt gesetzt habend oder fürbaz setzent vnd mitgen daz wol tun als lang vnd als vil biz daz in alles daz vfbraht vnd volfürt wirt daz da vorgeschriben stat. Waer auch daz der vorgenanten bürgen ainer oder mer sturben dez Got niht enwelle oder von dem land furen in der frift vnd in den Zilen vnd man aygen nach dez Landes reht staeten vnd vertigen fol, so sullen wir oder vnser erben in ze hant darnach in dem nachsten manot ie ain andern als guten vnd als schidlichen Burgen setzen als der in abgegangen ift. Taeten wir dez niht fo habend si gewalt, die andern da beliben Burgen ze manen, vnd die fullen in denn aber ze hant in varen vnd laiften

sten in der stat ze Auspurch in dem vorgeschriben rehten alz lang biz daz in ie ain ander als guter Burg gesetzt werd, alz der in abgegangen ist. Daz in daz alles staet vnd vnzerbrochen belibe, darumb haben wir in geben disen brief versigelt vnd geuestent mit vnsern vnd der vorgenanten Burgen Insigeln div elliv daran hangent b) Darunder ich vorgenantiv Margret Wilhalms von Vilibach elichiv wirtin mich bind mit minen trwen war ze halten vnd ze laisten swaz da vorgeschriben stat. Vnd wir die vorgenanten Burgen veriehen auch der vorgeschriben Burgscheft alle vnuerschaidenlichen an disem brief vnd geloben bi vnfern guten trwen, alles dez staet ze halten vnd auch ze volfüren vnuerzogenlichen swaz hie vor von vns geschriben stat, vnd haben dez ze vrchund vnser ieclich sin Insigel an disen brief gehangen. Dez sint geziug der Pfarrer von Westendorff Sytz der Maier, VIrich der Judenschriber, Herman der Muntzinger, Syfrit der Gailfus, VIrich Epfenhousen vod anderr erber lüt genug. Do daz geschach do zalt man von Christes geburte Driutzehenhundert Jar vnd in dem Sibenden vnd viertzgostem Jar an sant Mathyas abent dez zwelfpoten.

s) Wengen.

b) Sigilla quatuor priora attrita, quintum deeft.

Num LXXXIX. Renuntiatio iuris patronatus. Anno 1347.

### Ex ORIGINALL

Ich Arnold der Kamerer von Wellenburch Ritter vergich für mich vnd alle min erben vnd tun chunt offenlich mit difem brief allen den die in lesent sehent oder horent lesen vmb die Lehen-

Lehenschaft dez Kirchensatz ze Wiht a) die Kirch hie ze Auspurch in dem Bistum gelegen ist. Daz ich vnd min erben vns dar vmb gar vnd gantzlich erkent haben mit der beschaidenhait daz ich vnd all min erben vnd auch min vordern kainin ansprach und reht an der selben lehenschaft dez seiben Kirchensatz niht enhaben sullen noch nie gehabt haben siet der zit alf fich min vodern verzigen der felben reht von der felben lehenschaft wegen der selben Kirchen ze Wiht. Ich vergich auch mit disem offen brief swaz ich han getan gein Herman von Wal gen finem fun vnd gen finem Vetern dem Chorherren von Aufpurch genant von Wal von der lehenschaft wegen der felben vorgnanten Kirchen ze Wiht daz ich daran niht reht getan han. Wan ich daz han getan mit gewalt freuentlich vnd aun reht Vnd wan ich min vodern vnd min erben an der felben lehenschaft dez vorgnanten Kirchensatz nie kain reht gewinnen noch kain reht gehebt haben noch in kainer stillen gewer weder ich noch min vodern noch min erben nie gewesen fien die vorgnanten Kirchen ze Wiht ze verlihen und auch noch in kainer gewer sien Vnd wan ich vnd min erben fennlichiv vrkund gesehen haben die der Abbt vnd daz Gotzhus sant Virihe vnd fant Afren ze Aufpurch vmb die felben lehenschaft dez felben Kirchenfatz inn haut Vnd auch fin wol vnderwifet fien vnd vns fin ervarn haben Vnd auch dar vmb daz mir daz vnd minen vodern vnd auch minen erben an vnferr aller fel kainen fchaden bringen mug noch enthunn So wider tun ich für mich vnd alle min erben vnd vodern Vnd wider ruff die felben lehenschaft der selben Kirchen ze Wiht die lehenschaft ich aun reht getan han Hermans fun von Wat vnd finem vetern dem Chorherren von Wat ze Auspurch der Hermans sun von Wat die selben Kirchen tragen solt han Vnd wider tun auch die felben

felhen lehenschaft der felhen Kirchen ze Wiht mit worten und mit werchen all ez denn aller best nach Gaistlichem und nach weltlichem rehten Kraft mag gehaben Vnd darvmb erkenn ich mich vnd alle min erben mit mit difem offen brief daz div vorgenant lehenschaft und der Kirchensatz der oftgnanten Kirchen ze Wiht diu kirch hie in dem Bistum ze Aufpurch gelegen ist niemant anderz zu gehört mit aller ehaftin vnd mit allem rehten vnd gewalt die felben vorgnanten Kirchen ze Wiht ze verlihen denn dem Gotzhus und dem Abbt ze fant Virich vnd fant Afren ze Auspurch die den felben Kirchensatz vnd die lehenschaft lang zit her in guter nutz vnd gewer braht habent Vnd daz daz dem vorgnanten Gotzhus steit belib vnd vnzerbrochen wert gib ich im disen brief versigelten vnd geuestet mit minem Insigel daz daran hangot. b) Dez fint geziug her Hainrich der Stoltzhirs her Chunrat von Munchen Hainrich der Stolzhirs finer Tohtherman burger ze Auspurch vnd anderr erberr lüt genug. Daz geschach do man zalt von Christes geburt driutzehen hundert lar vnd darnach in dem sibenden vnd vierzigostem iar an vnser frawen tag alf . fi geborn wart.

- a) Weiht.
- b) Sigillum optime conferuatum Tab. III, N. IX, repraesentat.

# Num. XC. Venditio Curiae in Wengen. Anno 1348.

### Ex ORIGINALI.

In Gotes namen Amen. Ich Wylhalme von Vylibach vnd ich Nyclaus von Vylibach sin bruder gesezzen ze Ryetzent Veriehen

und tun kunt offenlich an difem brief allen den die in ansehent oder hörent lesen. Daz wir mit veraintem mute vnd guter vorbetrahtung vnd mit rat willen vnd gunst, frawen Margreen min vorgenanten Wylhalms von Vylibach elichiv wirtin und anderr aller unferr erben und besten friund, unfern hof der gelegen ift, datz Wengiv a) den Virich der Wundrer da bowet und igericlichen giltet vier schöffel Roggen vier schöffel habern Auspurger mezze zehen schilling Auspurger pfenning, zwu Gens, aht Hünre, hundert aver vnd zwelf pfenning ze wisat der vnser rehtes avgen was, vnd swaz darzu gehort in dorff oder ze veld an aeckern, an wifen, an wazzer, an waid, an holtz, an geraut, befuhts vnd vnbefuhts. fwie es gehaizzen ift. Es si an disem brief benennt oder niht. mit allen rehten vnd nutzen, vnd er gilt mit clainem vnd grozzen, vnd mit besetzen vnd entsetzen, vnd als in vnser vordern faelig vnd wir, mit nutzlicher gewer, von reht vnd gewonhait, biz her vf difen hiutigen tag, braht, gehebt, vnd genozzen haben für ain ledigs vnuerkümmerts fries, vnd vnnogtbaers Gut vnd ain rehtes avgen reht vnd redlichen verkauft- vnd geben haben dem erbern mann Chunraden dem Vvtel burger ze Auspurch, frawen Annun siner elichen wirtin. vnd allen iren Erben vnd nachkomen ze rehtem avgen oder fwem fi in hinna für gebent verkauffent, schaffent oder lazzent ze habend, vnd ze niezzend ewiclichen vnd geruwiclich vmb funf vnd Nyuntzg pfunt guter vnd gaeber haller, die wir berait von in darumb enpfangen haben, vnd an vnfern vnd vnferr erben nutz gelaet haben. Vnd haben wir vnd vnfer erben in vnd allen iren erben vnd nachkomen, den vorgenanten hof, vnd fwaz darzu gehört, ze rehtem aygen vf geben mit frier hant vf des Reychs strazz, vnd haben vns fin verzigen.

vnbetwungelichen, vnd mit gelerten worten, vnd verzihen vns offenlichen mit disem brief, aller der reht vnd nutze, die wir daran hetten, oder wonden ze haben, für vns, vnd alle vnfer erben vnd nachkomen als man fich avgens durch reht vnd billich verzihen fol, vnd als man es vfgeben fol, nach avgens reht vnd nach dez landes reht vnd gewonhait Alfo daz wir noch dehain vnser erben noch nachkomen furbas ewielichen. chain reht noch chain ansprach, darnach nimmer mer gehaben sullen, noch enmügen weder mit Gaistlichem, noch weltlichem rehten, noch mit herren noch friund hilff noch rat noch mit chainerlay fache. Vnd funderlichen haun ich vorgenantiv Margret Wilhalms von Vylibach elichiv wirtin, auch gelobt vnd gehaizzen mit minen trwen in aydes wis, daz weder ich, noch dehain min erben, noch anders niement von minen wegen, fürbas ewiclichen nach dem vorgenanten hof, noch nach elliv div vnd darzu gehört, chain reht noch chain ansprach nimmer mer gehaben fol noch enmag, weder von hainstiwr noch von Morgengab noch von widerlegung, noch von Erbscheft wegen, noch mit dehainen andern sachen, weder vor gaiftlichem noch weltlichem rehten, vnd haun ich mich auch des vorgenanten hofs verzigen vnd haun in vfgeben vf des Reychs strazze mit sogtanen gelerten worten vnd in der wis als fich ain frawe irr hainstiwr Morgengab, widerlegung vnd erbscheft an avgen durch reht vnd billich verzihen vnd vfgeben fol nach des landes reht vnd gewonhait vnd bind mich dez ze vrkund vnder div Infigel div hernach geschriben staund. Vnd alfo fullen wir vnd vnfer erben in vnd iren erben den vorgenanten hof vnd fwaz darzu gehört staeten vnd vertigen, vnd ir reht Geweren sin für alle ansprach. Als man aygen durch reht staeten vnd vertigen sol, nach avgens reht vnd nach

nach dez landes reht vnd gewonhait Vnd darumb haben wir in vnd iren erben ze burgen gesetzt zu vns vnd vnsern erben vnuerschaidenlichen Chunraden den Schragen von Emersaker vnsern Sweher Aulbrehten den Schragen finen sun vnsern Swager, vnd Aulbrehten von Vylibach genantz Hegaw, mit der beschaidenhait, ob in der vorgeschriben hof, vnd swaz darzu gehört von iement ansprech wurd mit dem rehten in den zilen vnd man aygen durch reht staeten vnd vertigen fol nach aygens reht, vnd nach dez landes reht vnd gewonhait, oder ob fi von vns oder von vnfern Erben daran geirrt wurden. mit welhen fachen daz beschaehe. die selben ansprach vnd Irfalung, der si ainiv oder mer sullen wir vnd vnser erben vnd die vorgenanten burgen in ze hant nach irr manung in dem nachsten manot gar vnd gentzlichen vsrichten vnd entlösen nach dez landes reht aun allen iren schaden. Taeten wir dez niht fo habend fi gewalt die vorgenanten burgen alle darumb ze manen swenn si wend, vnd swann die gemant werdent, oder als manger ir gemant wirt, die fullen in ze hant vnd vnuerzogenlichen in varen in die stat ze Auspurch in ains erbern Gastgeben hous. vnd fullen in darinne laisten aun geuaerd in rehter Gyselscheft, vnd welher felb niht laisten wölt, der fol ain erbern Kneht mit ainem pfaert an fin stat in die laistung legen vnd sullen also nimmer vs der laistung komen byz daz Chunrat der Vytet frawe Anna fin wirtin vnd ir erben gar vnd gentzlichen vigeriht vnd entlöft werdent aller der ansprach vnd Irfalung, darumb si gemant habend, vnd auch allez dez schadens dez si der ansprach vnd der Irsalung aller genomen hetten mit Gaistlichem oder weltlichem rehten. Waer auch daz in die vorgenanten Burgen niht ze hant nach irr manung laisten als vor ist geschriben so habend si gewalt vns vnd vnfer erben vnd die vorgenant burgen alle darumb ze nöten vnd

ze pfenden an Lüten vnd an guten wa si mügen vf dem Land oder in steten aun aile clag vnd aun alles reht vnd tund daran niht wider dehainen Geriht noch wider dem Lantfrid, vnd mügen daz wol tun als lang vnd als vil, biz daz in alles daz vfbraht vnd volfürt wirt, daz da vorgeschriben stat. Gieng in auch in der frist vnd man avgen nach dez landes reht vertigen fol der vorgenanten burgen ainer oder mer ab von welhen fachen daz beschaehe dez Got niht-enwelle oder von dem Land furen fo fullen wir oder vnfer erhen in ze hant darnach in ainem manot ie ain andern als guten burgen setzen als der in abgegangen ist. Taeten wir oder vnser erben dez niht, fwelh ander da beliben burgen fi denn darumb ermanent die fullen in ze hant aber in varen vnd laisten in der Stat ze Auspurch in dem vorgeschriben rehten als lang biz daz es beschiht. Daz ir daz alles staet vnd vnzerbrochen belibe darumb haben wir in geben disen brief versigelt und geuestent mit unfern vnd der vorgenanten burgen Infigeln div elliv daran hangent b) Do daz geschach do zalt man von Christes geburt Driutzehen hundert lar vnd darnach in dem Aht vnd viertzgosten lar an sant Gregorien tag in der vasten.

- 4) Wengen vt fupra.
  - Sigilla omnia integra quidem, fed nimis attrita confpiciuntur; de quibus tertium Tab. III. N. X. delineatum exhibetur.

## Num. XCI. Venditio prati. Anno 1348.

### EX ORIGINALL

Ich Johans der Schongawer burger ze Auspurch Ann min elichiu wirtin vergehen fur vns vnd all vnser erben vnd tun chunt offenlich mit disem brief allen den die in lesent sehent oder hörent lesen Daz wir mit gemainem rat gunst vnd gutem willen aller unferr erben und friunt reht und redlich verkauft vnd geben haben den ersamen vnd Gaistlichen herren hern - Chunraden Abbt vnd dem Conuent dez gotzhus fant Virichs vind fant Afren ze Auspurch vnd allen iren nachchomen. ain Wife vnd fwaz darzu gehört alf fi mit marchen vf bezaichent ist die wise oberthalb dez dorff ze Geggingen a) gelegen ist vnd obnan stozzet an dez Widemhoff wif von Inningen vnd da nebnan ze ainer fiten stozzet an vniers herren dez Bischoff wis von Auspurch vnd anderthalb darnebnan stozzet vf die Sinchhalt b) vnd an Spitaeler wif vnd da hindnan stozzet vf dez Maiers wif ze Geggingen die wife dez vorgenanten Abbtz vnd dez Gotzhus ie rehtz aigen gewesen ist Vnd die wif ich vnd min erben von dem vorgenanten Gotzhus ze fünf liben biz her gehabt haben alf die brief seiten die ich vnd min erben von irm Gotzhus inn hetten Vnd also haben wir dem vorgenanten Abbt vnd dem Gotzhus sant Virichs vnd fant Afren die selben fünf lib die ich vnd min erben hetten an der felben wif vnd auch alle diu reht die ich vnd min erben an der selben wif wanden ze haben reht vnd redlich geben vmb aun ains drifig pfunt guter vnd gaeber Auspurger pfenning die ich berait von im vnd irm Gotzhus enpfangen han vnd an miner erben nutz geleit han mit der beschaiden-

hait daz ich vnd all min erbin vnd nachchomen nu fürbas immer mer ewiclich chainiu reht noch ansprach an der selben wif haben fullen noch enmügen weder lützel noch vil weder haimlich noch offenlich Vnd fullen fi vnd ir Gotzhus an der felben wif fürbas nimmer mer geengen weder mit Gaistlichem noch weltlichem rehten noch mit chainerslaht fach daz in vnd irm Gotzhus an der selben wif schaden bringen chunt oder müg Wan daz si vnd ir Gotzhus die selben wis ewiclichen vnd perubiclichen fürbas niezzen vnd haben fullen alf andriu iriu aigen gut aun allen krieg vnd widerrede Vnd daz in daz alfo steit belib vnd vnzerbrochen wert geben wir in difen brief verfigelten vnd geuestet dez ersten mit minem Insigel vnd mit hern Hainrichs dez alten Portners Infigel der ez durch miner bet willen daran gehangen hat im vnd finen erben aun fchaden mir ze ainer ziugnuss die vorgeschriben schach war ze lazzen vnd steit ze halten diu Insigel baidiu daran hangent c) Dez fint gezing Chunrat der Minner Chunr, der Langemaniel. Hainrich der Schongawer VIrich der Bitzlin burger ze Aufpurch Virich der Hörner und Chunr. dez vorgnanten Abbt Schriber die all bi dem kauff waren vnd ander erberr lüt genug Daz geschach do man zalt von Christes geburt driutzehenhundert Iar vnd darnach in dem aht vnd viergigostem Jar an der Mitichen vor dem hailigen Pfingstag. d)

- a) Oppidum haud procul ab Augusta.
- b) Sinkel.
- e) Sigillum Schongaueri Tab III, N. XI,
- d) 4. Junii.

Num. XCII. Litterae reuersales. Anno 1348.

#### EX ORIGINALI.

Ich HAINRICH der HERBORT burger ze Auspurch Hainrich der Junger min fun vnd Jof. Hansen mins funs fun vergehen für vne vnd all vnfer erben vnd nachchomen allen den die difen brief sehent oder horent lesen Daz wir an den husern Gartert vnd hofschachen daz gehaizzen ist vf dem Wier, vnd gelegen fint bi dem Spital vnd dez gotzhus fant Viricht vnd fant Afren rehtz aigen fint vnd in ir Oblay gehörent, chainiu andriu reht daran haben noch gehaben mugen Wan daz wir vnd vnfer erben die selben huser Garten vnd hofschach haben von dem ietzo genanten gotzhus ze drien liber als wir vns da vor benemt haben Vnd fullen auch die felben hufer garten vnd hofschach haben und niezzen gerubiclich die wil wir drie lib leben oder vnfer ainer lebt. Alfo daz wir elliu iar jarclichen geben fullen dem vorgnanten Gotzhus fant Virichs vnd fant Afren in ir Oblay vf fant Gallen tag aht tag da vor oder aht tag darnach ain pfunt guter vnd gaeber auspurger pfenning nach liptinges reht vnd als die brief fagent die wir dar vmb von irm Gotzhus inn haben Man fol auch mer wizzen bescheich ain dinch daz wir vnser alt, brief funden die wir anch vber daz selb liptinge hetten von dem selben Gotzhus die brief wir aun all geuaerd verlorn haben daz denn die felben brief vnd all brief fürbas chain craft haben fullen noch enmügen wan allain der brief da da vnser vorgnanten drie lib an geschriben stant, Mer sol man wizzen swenn wir drie lib daz bin ich Hainrich der Herbort Hainrich der Junger min fun vnd Jos Hansen mins suns sun abgestorben vnd nimmer ensien daz denn

denn die vorgnanten huser Garten vnd hoffchach dem vorgnanten gotzhus sant Virichs vnd sant Afren ledig vnd los sullen fin von vns vnd allen vnfern erben aun allen krieg vnd widerrede Vnd daz daz dem vorgnanten gotzhus steit belib vnd vnzerbrochen wert geben wir im disen brief versigelten vnd geuestet dez ersten mit minem Insigel Hainrichs dez Herborten daz daran hanget vnd mit mins bruder Infigel Herbortz Herbort a) daz auch daran hanget Vnd ich Herbort Herbort wan ich an dem felben liptinge dar vber die brief aun gevaerd verlorn fint auch minen lib heit vergihe fur mich vnd all min erben vnd verzihen vns auch daz wir fur bas chain ansprach noch chain reht nimmer mer haben fullen noch enmugen Vnd bescheich auch daz man die alten brief fund daz denn die selben brief mir noch minen erben furbas chainen nutz bringen chunden noch enmachten noch chain craft Dez fint geziug Chunrad der Minner Chunrad der Aunforg Hans der Langemantel Chunrat sin bruder Hans der Vögelin burger ze Auspurch vnd anderr erberr lüt genug Daz geschach do man zalt von Christes geburt driutzehen hundert Jar vnd darnach in dem aht vnd vierzigostem Jar an sant Mangen tag. b)

- a) Sigilla paululum laefa Tab. III. N. XII. confpiciuntur.
- b) Sexta Septembris.

Num. XCIII. Litterae feudales. Anno 1348.

#### Ex ORIGINALL

In Gotes namen Amen. Wir Luppolt a) von gotes verhenknusse Bropst vnd der Conuent gemainclich des closters ze sant Görgen

Görgen vzzerhalb der mur ze Auspurch b) Tun kunt mit disem brief allen den die in sehent oder hörent lesen. Das wir einmuteclich mit guter vorbetrahtung in vnserm capitel da wir nauch gewonhait mit belüter gloggen besamend wauren vnser holtzmark halbe ze Lüttershouen b) gestozzen ainhalb vff das veld vnd anderhalb an hern Hainrichs des Portners holtz die vormauls der Wizze von vnd vnserm gotzhus geliben gehebt haut, vnd der felben holtzmarke den andern halben tail von vas habent die Schnider ze Lüttershouen die felben halben holzmark befucht vnd vnbefucht mit allen nutzen vnd rehten cleinen vnd grozzen, als sie vnser vordern vnd wir bis her brauht vnd genozzen haben, haben wir gelihen vnd geben Hainrichen den Papenhain und sinen erben ze sechs liben, das ist frow Gefa fin elichiu wirtin, Hainrich fin fun bi der erren frowen faeligen, Hainrich vnd Martin fin fun vnd Ann fin tohter bi der vorgenanten finer frowen Gesen, und Andres finer tohter fun nauch lipptings reht reht ze habend vnd ze nieffend all die wil der vorgenant liber einer lebt oder fie alle mit der beschaidenhait das der vorgenant Hainr. Papenhain sol geben oder fwen er das vorgenant halbs holtz vff siniu reht schaffe oder gebe der felb fol geben da von aelliu ianr ze zins vns vnd vnferm gotzhus fechs schilling guter auspurger vf fant Michels tag aht tag da vor oder aht tag dar nauch beschaich es niht fo wair vns vnd vnferm gotzhus das oftgenant holtz mit reht ledig vnd los worden aun all widerred Es fol auch der vorgenant Andres finen lib aun schaden tragen und da mit der vorgenant Hainrich Papenhain oder fin erben niht irren weder mit vfgeben noch mit keinerley sache, Difer sache ze einer waurheit geben wir im disen brief mit vnserm insigel vnd mit vnfers Conuents infigel geuestent vnd besigelt diu baidiu daran.

hangent c' Des fint geziug her Berchtoft der Tobellin her Syfrid her Hans der Hesse her Andres her Cunrad der Tegau, priester vnsers Conuents vnd ander erber Lüt genug. Ditz beschach do man zalt von gotes geburd driuzehenhundert iaur vnd in dem aht vnd viertzigosten iaur an sant Matheus Aubent zwelsboten.

- a) Luipoldus feu Leutboldus Leopoldus.
- b) Leutershofen prope Wellenburg.
- c) Sigillum primum abruptum, fecundum laefum.

Num XCIV. Venditio decimarum Bobingae. An. 1350.

#### Ex ORIGINALI.

In Gotes namen Amen. Ich Rudiger der Langenmantel hern Rudigers des Langenmantels seligen Sun burger ze Auspurg vnd ich Elsbet sin elichiu hustraw vergehen offenlich an disem brief allen den die in ansehent oder hörent lesen, Daz wir mit veraintem mut vnd guter vorbetrahtung, vnd mit rat vnd willen vnd gunst, aller vnser erben vnd besten friund vnsern zehenden datz Bobingen, der da gat vs. des Wolfarsz hub da Pfisselman vs sitzet vs. — des Rappoliz hub, da der Lacher vs sitzet vz dez Rauenspurgers hub da der Munchmayr vssitzt, vs. des Hailigrabers hub da — der Altmair vs sitzet, vs. Wisenbachs hub, da der Salb vssitzet vnd ys des Minners hub da vz Maier vssitzet, vnd gand die selben zwu hub iaerlich ze weschel. Darnach vs der Korherren halber hub da der Kuschinkel vssitzet, vs hern Wickmans des Vicariers halber hub,

da -- der Pfaw vflitzt, vnd vs Kathriner anderhalber hub. da der Wind vffitzt, vnd der vnser rehtes lehen waz. von dem Gotzhus vnd dem Pystum ze Auspurg aun swaz sin gat vs Kathrinen anderhalben hub, die ist lehen von hern Virichen dem fravzz. Den selben vorgenanten zehenden datz Bobingen, alz er vns vs den vorgeschriben huben da selben von reht an gehort, mit allen rehten vnd nutzen vnd er giltet mit clainem vnd grozzem, mit besetzen vnd entsetzen, vnd als in vnser vordern faelig vnd wir mit nutzlicher gewer, von reht, vnd von gewonhait, bisher vf difen hiutigen tag braht gehebt vnd genozzen haben, für ain lediges vnuerkummertz fries vnd vnuogtbers Gut, vnd ain rehtes lehen, reht vnd redlichen verkauft, vnd ze kauffen geben haben, den Erbern lüten Johanfen dem Hanganor vnserm Tohterman frawen Annen, vnser tohter finer elichen houstrawn, vnd Marquarden dem Hanganor finem bruder burger ze Auspurg, frawen Gerdruden siner elichen houstrawen, vnd allen iren erben, vnd nachkomen ze rehtem Lehen, oder swenn si in hinna für gebent, verkauffent, ichaffent oder lazzent, ze habent vnd ze niezzend, ewiclich vnd geruwiclich, vmb hundert pfunt vnd Sibentz phunt guter vnd gaeber Auspurger phenning, die wir bereit von in darumb eingenomen vnd enphangen haben, vnd an vnfern. vnd an vnserr Erben nutz gelaet haben, vnd haben wir vnd vnser Erben, in iren erben vnd iren nachkomen, den vorgenanten zehenden, ze rehtem Lehen, vfgeben, in vnfrer gnaediger Lehenherrn hant - - Byschof Marquartz a) ze Auspurg, vnd hern Virichs des frazz, vnd haben geschaft, Daz in der selbe zehende von vosern egenanten Lehenherrn verlihen ist ze rehtem Lehen. Wir haben vns auch des vorgenanten zehenden gentzlich vnd gar verzigen vnbetwungenlich, vnd mit gelerten worten, vnd verzihen vns offenlich mit disem brief, aller der rehte vnd nutze, die wir daran heten oder wonden ze haben für vos vod alle voser erhen vod nachkomen, als man fich Lehens durch reht vnd billich verzihen fol. vnd als man es vfgeben fol, nach Lehens reht, nach difer flet reht hie ze Auspurg, vnd nach des Landes reht, Also daz wir noch dehein vnferr erbe, noch nachkomen, noch anders niemend von vnsern wegen fürbaz ewiclich chain reht noch chain ansprach, darnach nimmer mer gehaben sullen, noch enmügen, weder mit gaistlichem noch weltlichem rehten, noch mit kainerlay fache, vnd funderlich fol ich vorgenant Elibet. Rudgers des Langenmantels elichiv hvsfraw chain ansprach, darnach nimmer mer gehaben noch gewinnen weder von hainffur noch von morgengab noch von widerlegung noch von Erbschaft wegen noch mit deheinen andern sachen weder vor gaistlichem noch weltlichem rehten. Vnd also sullen wir vnd vnser erben, in vnd iren erben, den vorgenanten zehenden, staeten vnd vertigen vnd ir reht geweren sin, für alle ansprach. als man Lehen durch reht staeten vnd vertigen sol, nach Lehens reht, nach difer Stet reht hie ze Auspnrg, vnd nach des Landes reht, Vnd darumb haben wir in vnd iren erben ze Burgen gesetzt, zu vns vnd vnsern erben, vnuerscheidenlich. Herworten hern Rudigers des Langenmantels feligen Tohterman. burger ze Auspurg, mit der beschaidenheit, ob in der vorgenante zehende von iemend ansprech wurd mit dem rehten in den zilen vnd man Lehen nach difer staet reht hie zeAuspurg vnd nach des Landes reht, staeten vnd vertigen sol, oder ob si von vns oder von vnsern erben daran geirret wurden, mit welhen fachen daz beschaech die selben ansprach und Irrsalung der si ainiv oder mer, sullen wir vnd vnser erben vnd der vorgenant

vorgenant burge mit dem rehten in ze hant nach irr mannung in dem nachsten manot gar vnd gentzlich vsrihten vnd entlosen, aun allen iren schaden, Taeten wir des niht, swaz si der ansprach, oder der irrsalung dann fürbas schaden naemen mit Gaiftlichem oder weltlichem rehten. Den felben schaden fullen wir vnd vnser erben, vnd der egenant Burge in ouch ze hant allen abtun vnd vfrihten aun allen iren schaden, vnd aun allen crieg vnd widerred, Des ze vrkund gib ich in disen brief verfigelten mit der Stat ze Auspurg Insigel mit minem Insigel. vnd mit mins vorgenanten Burgen Infigeln die elliv daran hangent a) Des fint geziug her Chunr. der Aunforg her Johans der Rappot die do der Stat Pfleger warn, her Joh. der Vogelin hern Wernhers seligen sun, her Fridrich der Appoteker und ander erber Lut genug, Daz geschach nach Cristes geburt Driutzehen hundert iar, dar nach in dem fünftzigosten Jar an Cant Lucien Abent.

a) Sigilla funt illaefa.

Num. XCV. Renuntiatio iuris patronatus. Anno 1350.

## Ex ORIGINALI.

Ich HAINRICH von WAL Korherr ze dem Tum ze Aufpurch vnd ich BÆRTELIN von WAL Ritter vnd ich BÆRTELIN von WAL fin fun vergehen vnd tun chunt offenlich mit disen brief für vns vnd all vnser erben vnd nachchomen allen den die sen brief lesent sehent oder hörent lesen vmb die Lehenschaft

der Kirchen und dez Kirchensatz ze Wiht a) die Kirche hie ze Auspurch in dem Bystum gelegen ist daran wir reht wanden ze haben von dez Erbern vesten Ritters wegen hern Arnoliz faelio dez Kame ers der vns die felben Kirchen ze Wiht vnd denfelben kirchenfatz geben heit Erkennen wir vns offenlich und unverschaidenlich mit diesem brief daz wir an der felhen Kirchen ze Wiht und an dem felhen Kirchenfatz kainiu reht noch ansprach niht fürbas haben fullen weder haimlih noch offenlich weder mit geriht noch aun geriht noch mit chainen sachen mit der beschaidenhait Daz der Ersamen Gaistlich herr Abbt Chunrad von fant Virich vnd fant Afren ze Aufpurch vnd daz felb Gotzhus vnd all ir nachchomen die felben Kirchen ze Wiht vnd denfelben Kirchenfatz fullen fürbas haben vnd niezzen ewiclich vnd gerubiclich alf ir rehtz aigen vnd alf sis von alter herbraht habent nach irr brief saget also daz der vorgenant Abbt Chunr. vnd daz Gotzhus vnd ir nachchomen die felben Kirchen ze Wiht fullen haben und niezzen mit allen rehten vnd nutzen clainen vnd grozzen mit Lehenschaft vnd mit aller ehaftin die dar zu gehört Vnd fullen wir all vnfer erben vnd nachchomen kain ansprach noch reht an der felben Kirchen ze Wiht vnd an den felben Kirchenfatz haben noch enmugen wan wir nie kain reht daran gehebt haben. Wir verzihen vos auch mit disem brief vobetwogenlichen aller der reht vnd Ansprach die wir an der felben Kirchen ze Wiht vnd an dem Kirchensatz gehebt haben oder wanden ze haben Vnd swaz wir haben getan von Lehenichaft wegen von gewer wegen die wir daran wanden ze haben daz wir daz haben getan fraeuenlich vnd aun reht Vnd wider tun auch daz felb für vns vnd all vnser Erben vnd nachchomen, alles daz daz wir mit der selben Kirchen ze Wiht vnd

vnd mit dem Kirchensatz getan haben ez si mit worten mit werchen alf ez denn aller best rach gaistlichem vnd weltlichem rehten kraft gehaben mag Vnd fwaz wir oder vnfer erben vnd nachchomen brief haben oder hernach funden wurden fi flunden von dem Kamerer saelig wegen oder von anderr lüt wegen die felben brief fullen vns chainen nutz bringen an der Kirchen vnd den Kirchensatz ze Wiht vnd fullen dem vorgenanten Abbt dem Gotzhus vnd iren nachchomen chainen fchaden bringen Vnd alfo fol die felb Kirch ze Wiht vnd derfelb Kirchenfatz mit allem reht vnd gewalt die felben Kirchen ze verlihen fürbas niemant zu gehören denn dem Abbt vnd dem Gotzhus ze fant Virich vnd fant Afren ze Auspurch vnd allen iren nachchomen und fol daz fin mit allen rehten Ehaftin und gewalt die darzu gehörent alf fiz nach irr brief fag die fi habent von Byschoffen und von her Arnolden faelig dem Kamerer mit nutzlicher gewer biz her braht habent. Vnd daz daz dem oftgenanten Gotzhus vnd allen iren nachchomen steit belib vnd vnzerbrochen wert Geben wir in disen brief versigelten vnd geuestet mit vnferr aller drier Infigel b) die wir daran gehangen haben difiu fache steit ze halten, vnd war ze lazzen. Dez fint geziug her Engelhare von Entzberch Tumbropft ze Aufpurg. h. - von Gerenberch c) Tegan ze Aufpurch. h. - - der Hochfahz Chuster d) her - - von Stainhaine h. Chunr. der Purggraf Korherren ze dem Tum her Herbort Herbort Chunr, der Minner Chunt, der Anforg burger ze Auspurch vnd anderr erberr lüt genug Daz geschach do man zalt von Christes geburt driutzehen hundert Jar vnd dar nach in dem fünfzigostem Jar an sant Lucien tag.

Weiht,

- b) De Sigillis illaesis, sibique similibus vnum Tab. IV. N. I. occurrit.
- c) Conradus.
- d) Custos ille Khammio ignotus,
- e) Sifridus.

# Num. XCVI. Venditio decimarum Bebingae. An. 1351.

#### Ex ORIGINALL

ch Lyugart Marquarts dez Kalismits saelig Witibe burgerin ze Aufpurch vnd ich Hainrich der Kaltsmit ir Sun veriehen offenlich an difem brief allen den die in ansehent oder hörent lesen Daz wir mit veraintem mut vnd guter vorbetrahtung vnd mit rat vnd willen aller vnferr erben vnd friund vnfern zehenden datz Bobingen der da gat vs ainer halben hub da felben. div der Gaistlichen frawen ze dem Stern ze Auspurch ist, vnd die ietzunt da bowet der alt Lacher derselben vorgeschriben zehenden, der vnser rehtes Lehen was von vnserm gnaedigen herren Byschof MARQUART ze Auspurch vnd von sinem Gotzhous, mit allen rehten vnd nutzen, vnd er gilt mit clainem vnd grozzem, vnd als wir in mit nutzlicher gewer von reht vnd von gewonhait biz her braht vnd genozzen haben für ain ledigs vnuerkummerts fries vnd vnuogtbaeres Gut vnd ain rehtes Lehen reht vnd redlichen verkauft vnd geben haben den erbern lüten Johansen dem Hanganor frawen Annun finer elichen housfrawen, Marquarten dem Hanganer sinem bruder, frawen Gerdruden finer elichen housfrawen burger ze Auspurch, vnd allen iren Erben vnd nachkomen ze rehten lehen, oder fwem

swem si in hinnafür gebent, verkaussent, schaffent oder lazzent, ze habend vnd ze niezzend, ewiclich vnd geruwiclich vmb Nündhalb pfunt guter vnd gaeber Aufpurger pfenning die wir bereit von in darumb in genomen vnd enphangen haben, vnd an vnfern vnd vnferr Erben nutz gelaet haben, Vnd haben wir vnd vnfer erben in vnd iren erben den vorgeschriben zehenden vieben in vnsers vorgenanten gnaedigen Lehenherren hant, vnd haben geschaft, daz in der selb zehend verlihen ist ze rehtem Lehen. Wir haben vns auch des vorgenanten zehenden verzigen, vnbetwungenlich, vnd mit gelerten worten für vns vnd aller vnfer erben vnd nachkomen, als man fich Lehens durch reht vnd billich verzihen vnd vfgeben fol nach Lehens reht . nach des Landes reht, vnd nach difer Stet reht hie ze Aufpurch. Wir fulen auch des vorgeschriben zehenden ir reht gewern fin, vnd flaeten vnd vertigen für alle Ansprach, div mit dem rehten daran beschiht nach Lehens reht nach des Landes reht und nach diser Stet reht hie ze Auspurch. Und würd in der vorgeschriben zehend darüber von iement Ansprech mit dem rehten in den zilen, vnd man Lehen nach dez Landes reht vnd nach difer Stet reht hie ze Auspurch, staeten vnd vertigen tol die selben Ansprach sulen wir vnd vnser erben in ze hant nach irr manung in dem nachsten manot gar vnd gentzlichen vfrihten vnd entlofen aun allen iren schaden Taeten wir dez niht swas si der ansprach, dann fürbas - schaden naemen den fulen wir in auch ze hant allen abtun vnd vfrihten aun allen krieg vnd widerred. Vnd dez ze vrkund geben wir in difen brief verligelt und geuestent mit der Stet ze Auspurch clainem Infigel daz daran hangt a) Dez fint gezing her Herwort, her Johans der Vogelin hern Wernhers faelig fun die do Burgermaister ze Auspurch waren. her Johans der Langenmantel hern Rudigers saelig sun her Hainrich der Vögelin dez Welfers saeligen Tohterman vnd anderr erbers lüt genug Do daz
geschach do zalt man von Christes geburt driutzehen hundert
Jar vnd darnach in dem ain vnd füntzgosten Jar der nachsten
mitwochen vor sant Agnesen tag. b)

a) Sigillum interiit.

b) 19. Januarii.

Num. XCVII. Venditio prati Augustae. Anno 1351.

#### Ex ORIGINALL

ch Herman der Frutinger, vnd ich Herman der Burer fin Swager veriehen offenlich an disem brief vmb den anger, der vnfer lipting ist von dem Gotzhous ze fant Virich vnd fant Affren ze Auspurch vf ain lip daz ist Agnes div Pomairin der Pfosten houstrawe und der gelegen ist by fant Seruacien a) und des sehs Tagwerch sint veriehen wir daz wir mit veraintem mut vnd guter vorbetrahtung vnd mit rat vnd willen aller vnferr erben dez felben vorgeschriben angers driv Tagwerch als fi jetzunt mit marcken vibezaichent fint mit allen rehten vnd nutzen als wir div selben driv tagwerch her braht haben, vnd elliv vnfriv reht daran reht vnd redlichen verkauft vnd geben haben vnferm gnaedigen herren dem Abt vnd gemainclich dem Convente dies Closters ze fant Virich und fant Affren ze Aufpurch vnd allen iren nachkomen ze habend vnd ze niezzend ewiclich vnd geruwiclich als ir aigenlich Gut, Vnd darumb habend si vns geben fünfzehen pfunt guter vnd gaeber haller der wir gentzlich vnd gar gewert sien Wir haben in auch div driv tagwerch des vorgeschriben Angers vnd elliv vnsriv reht daran vsgeben vnd haben vns ir verzigen für vns vnd alle vnser erben vnd nachkomen vnd sullens in staeten vnd vertigen vnd ir reht Gewern sin für alle ansprach nach diser Stet reht hie ze Auspurch, Vnd wurden si in darüber von iement ansprech mit dem rehten swaz si des schaden naemen den suln wir in auch abtun aun allen krieg vnd widerred, Vnd dez ze vrkund geben wir in disen brief versigelten mit vnser baider Insigeln div daran hangent b Der geben ist an sant Gregorien tag in der vasten Do man zalt von Christes geburt driutzehen hundert iar in dem ain vnd fünstzigosten Jar.

- 6) Extra portam rubeam versus Fridbergam.
- b) Sigilla illaesa.

Num. XCVIII. Sententia pascuum concernens. An. 1351.

#### Ex ORIGINALL

Ich Chuntad der Aunsorg burger zu Auspurch vnd ich Chuntad der Chuntzelman siner Tohter wirt vergehen vnd tun chunt offenlich mit disem brief allen den die in lesent sehent oder horent lesen daz für vns chom ze Berchain a) da wir ze geriht gesezzen waren als gewonlich ist vnd als her an vns braht ist der erber vnd beschaiden man Hainrich der Wartberger ze Berchain vnd clagt mit fürsprechen von der gemain dez dorstes ze Berchain hintz Sitzen dem Risen der da sitzet vf dem Gut daz dez Closters sant Viricht vnd sant Afren ze Auspurch rechtz aigen ist vnd clagt also hintz Sitzen dem Ri-

fen der hette inn zwe Slawe der ainiu gelegen ist oberthalb dez dorffes ze Berchain vnd hat aht Tagwerch fo stozzet diu ander flawe vf Annhuser weg der fint zwai Tagwerch vnd fprach also daz Sitz der selb Rife die selben zwe siawe heit im gehebt wider Got und daz reht wan fi an dem dritten Jar gemainiu vihewaid folten fin Da stunt der Sitz der Rife vnd finer herschaft Amptman der Hans von Vischach und antwrten der clag mit fürspreichen vnd Sprachen also Si heiten die felben zwo slawe herbraht mit nutzlicher gewer lenger denn dez Landes reht weir vnd begerten da ervaren an ainer vrtail wie si da für stan solten Da wir die clag baidenthalb vernamen da fragten wir gemainclich iedenman befunder vf den aid waz si dar vmb reht duhte da wart ertailt mit der mereren volg daz man folt nemen ain kuntschaft vf drie der eltosten in dem dorf ze Berchain vnd solten darvmb sagen vf ir aide waz in darvmb wizzent vnd chunt weir Da wrden drie benemt vnd gefragt vnd fwen darvmb die warhait ze fagen der stunden zwen darmit ir starchen Aid vnd Sprachen also in weir darymb weder chunt noch wizzen vnd chunden sich darvmb auch nihtz verdenchen Da sich die zwen da von nu gezogen heiten Da stunt dar Sitz der vorgenant Rife vnd her Hans von Vischach siner herschaft amptman für die selben zwo slawe vnd versprachen die vnd behuben die mit dem rehten Also daz fi fürbas ewiclich niemant dar an irren noch engen fol wan fiz bürbas ewiclich vnd gerubiclich haben vnd niezzen fullen alf andriu iriu Gut aun allen krieg vnd widerrede vnd begerten auch da ervaren an einer vrtail man geib in billichen dez selben ainen brief der wart in ertailt Vnd also haben wir in geben disen brief verligelten vnd geuestet mit vnser beider Infigel b) vns vnd vnfern erben aun schaden niw ze ainer waren ziugnuzz

ziugnuzz der vorgeschriben vrtail Dez sint geziug VIrich der Batzenhouen ze Berchain Haintz der Maier ze Geggingen Vtz dez selben Maiers bruder Haintich der Schuster von Inningen Haintz der Raiger von Geggingen VIrich der Bühler von Husteten der Haintzelman da selben vnd anderr erberr lüt genug Daz geschach do man zalt von Christes geburt driuzehen hundert Jar vnd darnach in dem ainem vnd sünfzigostem Jar an dem nachsten Suntag nach der hailigen tag Processi et Martiniani.

- s) Berkheim prope Wellenburg in praefectura Gegging.
- b) Sigilla illaefa Tab. IV. N. II, III. occurrunt.

Ď

jê.

eg

Num. XCIX. Venditio Bonorum quorumdam Finningae.
Anno 1352.

### Ex ORIGINALI.

Ich Chunrat Vinninger vergich und tun kunt offenlich an disem brief für mich und all min erben, das ich mit guter vorbetrahtung mit raut willen und gunst miner frund und miner erben, dem erber man Vhichen Rembot burger ze Laugingen, und allen sinen erben ze kaufen haun geben zu ainen stäten redlichen kauf, diu gut diu hie nauch geseriben staunt, den hof ze Vinningen, und vier und zwaintzig Juchart und dem gut ze Zwislingen als si der Schietzhaimer genent haut der gilt nun malter Roggen vier malter Kerns vier malter Gersten nun malter habern höstetter mest, fünf schilling und zwai pfunt haller zwen Schilling haller ze wisat hundert aier sehs herbsthünr ain vasnahthun. Und die Seld da der Düschter ufsitzt, diu gilt vier und fünf schilling haller, ain viertel öls sehs haller ze Wihen-

Wihennähten, drifig aier ze Ostren zwai herbsthunr ain vasnaht hun, Vnd ain hofftat, da diu Roffduscherin vff sitzt diu gilt zwen vnd driffig haller sehs haller ze Wihennahten drifig aier ze Oftren zwai herbst hunr, vnd ain Vafnaht hun, Vnd ain Seld, da diu Schüffin vf fitzt, gilt dri schilling haller, sehs haller ze Wihennahten, drifig aier ze Offren zwai herbsthünr und ain vasnaht hun. Und ain hofstat da Sibotin vff fitzt, gilt vier schilling haller sehs haller ze Wihennähten, drifig aier ze Ostren zwai herbsthünr und ain Vasnaht hun, vnd alfo fol er vnd fin erben, das vorgeschriben gut alles inne haben, niesen vnd besitzen, eweclich vnd geruclich mit allen nutzen rehten und geniesen, die dar zu gehörent, ze holtz ze veld, an akkern, an wisen, an wasser an waid befuchts vnd vnbefuchts fwie das fi benempt, vnd auch in allen den rehten, als ich vnd min fordern das felb gut inne gehebt vnd genossen haben, darzu han ich, im vnd sinen erben, das vorgescriben gut geben für ain vnuerkumerts ledige aigen, vnstürber vnd vnuogtber, aun allain das dorfgeriht, dar vmb ich von im gentzlich gewert bin fünf vnd ahtzig pfunt pfennig die ich berait von im enpfangen haun, vnd zu ainer beffer ficherhait haun ich im vnd finen erben zu mir vnd zu minen erben ze rehten burgen gesetzt die ersam manne hern Hainrichen von Swenningen Ritter und Hainrich von Swenningen finen Sun. Clausen von Augspurg ze Witislingen gesessen und Chunr. von Burgau von Glett, all vnuerschaidenlich mit der beschaidenhait, war ob er oder sin erben von mir oder von miner erben wegen geirrt oder gehindert wurden an den vorgeschriben guten oder ob in diu vorgeschriben gut von vnser wegen, ansprechig wurden, es wär von Gaistlichen oder weltlichen Gerihten oder Lüten, das fuln wir in gentzgentzlichen vnd gar vfrihten, vnd vertigen, aun allen iren schaden nauch aigens reht vnd nauch des lands reht. Gescheh das nit so haunt si vollen gwalt die vorbenant burgen ze manen ze hus ze hof oder wie fi anders went, vnd die fulnt in alle nauch der Manung vnuerzogenlich vnd aun alle widerred in den nehften aht tagen nauch der manung in varen ze Laugingen oder ze Gundelfingen in aines erbern wirts huf. vnd fuln da laisten in rehter Giselschaft vngeuarlich, ir ieglicher mit sin selbs lib, oder ie an ains burgen stat, ain kneht mit ainem Maiden, in dem felben reht, vnd fulnt vff der laistung niemer komen bis im vnd sinen erben, dist alles werd volbraht, vnd vsgeriht das hie vorgescriben staut, Gieng der burgen ainer ab oder me, da Got vor fi, oder fur von dem Land factzten wir in ie ainen andern als schidlichen nit in den nehsten Manot dar nauch wenn wir des von in ermant wurden. fo fulnt in die ander beliben burgen invaren laisten in allen vorgescriben reht bis das gescheh swan in die burgen nit laisten in allen vorgescriben reht, so haunt si vollen gwalt mich vnd min erben, vnd auch die vnlaistenden burgen, dar vmb anzegrifen ze nöten vnd ze pfenden an vniern lüten vnd guten, wie vnd wa fi künnent vnd mugent, als vil bis in da mit gentzlich werd volbraht, und gelaift alles das hie vorgefcriben flaut, vnd mugent das tun, fi vnd all ir helfer aun all engaltnuff Gaiftiichs und weltlichs Gericht. Das im und allen finen erben, diff alles stat vnd waur belib, gib ich in difen brief besigelten; mit minem aigen Insigel vnd mit der vorbenant burgen aller aigen Infigel die gehenkt fint an difen brief o) der geben wart nauch Criftes Geburt drüzehen hundert laur der nauch in dem zwai vnd fünftzgosten Jaur an dem Durnstag nauch dem Obrosten. b)

- a) Stgillem primum et quintum defunt: Tria nimium attrita funt. Secundum Tab. IV. N. IV. occurrit.
- Festum Epiphaniae Domini ita Germani nominare solebant. Diet Jonis illo anno erat vndecima dies Januarii.

Num. C. Sententia censum concernens. Anno 1352.

## Ex ORIGINAL'I

Ich Burckhart von Mansperg Ritter vogt ze Auspurg vergih vnd tun kunt offenlich an difem brief Daz für mich kom vf daz Dinckhus a) ze Auspurg, da ich ze geriht sas, vnd da der Ratgeben vnd der burger genug engagen waren Chanradus des Abts Schriber ze fant Virich vnd laet für mit fürsprechen vnd Sprach Es giengen all Jar driu pfunt haller gelts vs Hanfen Maemmings des Beckn hus hoffach vnd Bumgart, vnd vs Iwas darzu gehört daz gelegen ist, hie ze Auspurg under den Beckn zwischen Wernhers des Winden und Vizen des Suboten huser vnd hoffachen ze fel geraet an fant lacobs lieht vnd in fin Cappell ze fant Virich die folt er oder in swes gewalt, daz felb hus hinna für kom all Jar darus geben daz erst pfunt haller vf fant Michelstag daz ander ze der Lichtmesse vnd das dritt pfunt vf fant Görge tag, vnd die het er noch niht gegeben, vnd clagt darumb hintz im an hern Hansen von Vischachs stat ains heren ze fant Virich, der der selben Capell pfleger, vnd auch verwefer ze derfelben zit was, des antwurt der vorgenant Huns der Maemminck, mit fürsprechen und Sprach,

er laeugnoti niht, es giengen div driv pfunt guter haller gelts vs finem hus an daz vorgenant Licht, vnd folt fich daz hus. auch darumb nicht veruallen, aber er folt daz erst pfunt geben vf fant Martins tag, daz ander vf die Lichtmesse vnd daz dritt pfunt ze fant Georgen tag, vnd daz wolt er auch gern tun, vnd alz man in da angeclagt hett, vmd daz ain pfunt daz er noch nicht gegeben hett, sprach er, des waer er im niht schuldig, bis daz sant Görgen tag köm, da si nu also ir clag vnd antwurt fürgelegt hetten ze baider sitt, Do war gefraugt vnd mit der merern volg all vmb vnd vmb vf den ayd ertailet, getörst er ze den hailigen für daz ain versezzen pfunt bereden vnd daz er auch div driv pfunt haller gelts, all Jar geben solt alz er benennet hett, daz erst pfunt ze fant Martins tag, daz ander vf die Lichtmesse, vnd daz dritte ze sant Görgen tag des folt er billich geniezzen in beziegte dann der vorgenant Chunradus ains andern, Do div vrtail geuiel, da wolt in Chunradus niht beziugen, da hub der Maemming vf vnd swur ze den hailigen ainen gelerten avd mit vf gebotten vingern, daz dem also waer, alz im da vor ertailet ward, vnd alz er auch mit fürsprechen fürgelegt hette, Vnd da er also gerihtet hett, baten si ze beder sitt, ob man, ir ieglichen des iht billich ainen brief geben folt, die wurden in auch ertailet, Vnd darumb daz ditz Gerihts, also stait vnd vnuergessen belib, gib ich dem vorgenanten hern Hansen von Vischach difen brief verfigelten mit mine Infigel daz daran hanget b) Des fint gezing her Johans der Langenmantel hern Rudigers feligen fun, her Hainrich der Vogelin des Waelfers seligen Tochterman die do der Statpfleger warn her Chunrat der Minner, her Hainrich der Ruplin vnd ander erber Lüt genug. Daz geschach nach Criftes geburd drivtzehen hundert Jar darnach in dem zway 7. 2

vnd fünftzigostem Jar an dem nachsten Aftermontag vor sant Gregorien tag. e)

a) Rathaus.

- 6) Sigillum illaesum Tab. IV. N. V.
- c) 6. Martil.

## Num. CI. Venditio Aduocatiae in Reinweiler. An. 1352.

### Ex ORIGINALI.

Ich Ott der Vetter und ich Vlrich der Vetter burger ze Werd vergehen für vns vnd all vnser erben vnd nachchomen vnd tun chunt offenlich mit difen brief allen den die in lefent fehent oder hörent lesen Daz wir mit verdahtem mut vnd guter vorbetrahtung vnser Vogtay ze Rainwiler diu vnser aigen waz diu vns iarclichen da giltet ain schaf habern Auspurger mest vnd fehff pfenning mit allen den rehten vnd nutzen alf wir die felben vogtay her braht vnd genozzen haben, reht vnd redlich verkaft und geben haben dem Ersamen und Gaistlichem herren hern Chunraden Abbt vnd dem Gotzhus fant Vlrichs vnd sant Afren ze Auspurch vnd allen iren nachchomen vmb aht pfunt guter vnd gaeber Aufpurger pfenning die wir berait von in enpfangen haben vnd an vnfern vnd vnferr erben nutz geleit haben, Vnd also verzihen wir vnd vnser erben aller der reht die wir an der selben vogtav ze Rainwiler hetten offenlich mit difem brief vnd fullen in auch die felben vogtay steiten vnd vertigen für all ansprach die mit dem rehten daran geschehen machten nach dez lantz reht Vnd also sol der vorgnant Abbt Chunrat vnd fin Gotzhus vnd all ir nachchomen

die vorgnanten vogtay mit allen den rehten vnd nutzen alf wir fi herbraht und genozzen haben furbas haben und niezzen ewiclich vnd gerubiclich nach dez lantz reht Vnd darvber setzen wir in zu vos ze burgen vnuerschaidenlich her Chunraden den Minner burger ze. Auspurch hern Chunraden den Vettern Amman ze Werd vnd hern Johansen den Vettern burger ze Werd mit der beschaidenhait ob in oder iren nachchomen diu vorgnant vogtay von iemant mit dem rehten ansprach wrde in den ziten vnd man vogtav mit dem rehten vertigen fol nach dez lantz reht der felben ansprach fullen wir si entlosen vnd vfrihten swenn wir darvmb gemant werden darnach in dem nachsten manot Taeten wir dez niht so hant si gewalt ze manen vns vnd die vorgnanten burgen vnd fol in der Minner laisten ze Auspurch mit ainem erbern kneht in ains erbern Gastgeben hus vnd fullen wir vnd Chunrad der Amman vnd Johans der vorgnant Vetter burger ze Werd laisten ze Werd vnfer ieglicher mit einem erbern kneht in eins erbern Gastgeben hus vnd fullen vf der laiftung niht chomen aun vrlaub biz daz fi der felben Ansprach vigeriht und entloset werden gar und gaentzlich vnd aun iren schaden. Gieng in auch der burgen ainer oder mer ab da Got vor sie in den ziten vnd man vogtay nach dez Lantz reht vertigen fol fo follen wir in ze hant darnach in dem nachsten manod als mangen andern vnd als outen burgen setzen alf der oder die gewesen sient die in abgangen waeren Taeten wir dez niht so hant si aber gewalt ze manen vns oder vnfer erben vnd die belibenen vnd fol in vnfer ieglicher vnuerzogenlichen laisten in den vorgeschriben rehten biz in daz auch geschiht Daz daz alles steit vnd gantz belib darvmb geben wir dem vorgenanten abbt Chunraten vnd finem Gotzhus vnd allen iren nachchomen ze ainem waren vrkund

vrkund vnd sicherhait disen brief versigelt vnd geuestet mit minem Otten dez Vettern Insigel vnd mit der vorgnanten burgen Insigel diu elliu daran hangent a) Vnd wan ich Vtrich der Vetter aigen, Insigel niht enhan verbind ich mich vnder disiu gagenwirtigiu Insigel mit minen trwen ze halten vnd ze laisten swaz hie vor an disem brief geschriben stat Dez sint geziug Herbort Herbort Hans der Langemantel Hainrich Hürnuss Hans Hürnuss burger ze Auspurch vnd anderr erberr lüt genug Daz geschah do man zalt von Cristes geburt driutzehenhundert Jar vnd darnach in dem zwai vnd funstzigosten Jar an dem nachsten fritag nach dem Pfingstag. b)

a) Sigilla funt nimium laefa.

b) Prima Junii.

Num. CII. Commutatio cum monasterio S. Georgii.
Anno 1352.

### Ex ORIGINALL

Wir Gebhart von Gottes gnaden Probst dez Closters ze sant Georien vsserhalb der Rinchmur der Stat ze Auspurch und aller Conuent da selben. Veriehen und tuen kunt offenlichen mit disem bries. Daz wir mit verdahtem mut, und guter vorbetrahtung, da wir alle in an andern wauren in unserm Capitel als sitlich und gewonlich ist, reht und redlichen gemacht und getan haben ainen waehsel zwischen unser und unsers gotzhus un ainem tail. Und dez ersamen Gasstlichen herren hern Chumatz dez Abbtz und dez Conuentz ze sant Virich und sant Afren ze Auspurch von dem andern tail. Der waehsel gesche-

geschehen ist von ains hus hofstat, und swaz darzu gehört befuhts vnd vnbefuhts fwie ez gehaizzen ift. Wegen daz gelegen ist an der engen Kirchgazzen vnd ainhalb stozzet an den Mairhof dez vorgenanten Gaistlichen hn, hn Chunr. dez Abbtz vnd dez Conuentz ze fant Virich vnd fant Afren vnd anderhalb stozzet an Dyetrichen den Wabner und daz Chunrad Vogt der Karrer burger ze Auspurch hat ze einem rehten Erblehen von vns vnd vnferm gotzhusgvnd daz auch vnfer vnd vnfers Gotzhus biz her rehtz avgen gewesen ist vnd iaerlich vnserm Gotzhus davon git fehs vnd zwaintzig guter vnd gaeber Aufpurger pfenning Vnd von ains garten wegen der gelegen ist vf der Insel a) bi husteter Tor vnd iaerlich gilt vier schilling gaeber Aufpurger pfenning dem egenanten hern hern Chunr. dem Abbt vnd dem Conuent ze fant Virich vnd fant Afren. vnd stozzet ainhalb vf den Burchgraben vnd anderhalb an Chunratz dez Chorenmans garten diu avgenschaft gehört ze dem hailigen Crutz ze Auspurch. Vnd also haben wir denselben wachsel gemacht vnd getan zwischan vnser gotzhuser baider mit fogtainer beschaidenhait, daz wir dem oftgenanten hern hern Chimr. dem Abbt vnd dem Conuent ze fant Plrich vnd fant Afren vnd iren nachkomen geben haben die Avgenschaft. hus, hofstat, vnd fwaz darzu gehört als ez mit marken vfbezaichet ist vnd bevangen für ain fries ledigs vnuerkumertz aygen furbaz ze haben vnd ze niezzen ewiclich vnd geruwiclich mit allen den rehten vnd nutzen die dazu gehörent oder hinnafür da von komen mügen, als andriu irs gotzhus gut, vnd als wir ez biz her genozzen haben, Vnd verzihen vns auch für vns vnd für vnser nachkomen der vorgenante Avgenschaft hus hofstat vnd swaz darzu gehört vnbetwngenlichen vnd geben ez vf dem oftgenanten hern hern Chunr. dem Abbt vnd dem

dem Conuent ze fant Virich vnd fant Afren vnd allen iren nachkomen, als man fich aygens von reht verzihen fol, vnd alz ez nach dem rehten aller best kraft vind macht gehan mag vnd fullen auch dem egenanten gotzhus ze fant VIrih vnd fant Afren die selb Aygenschaft hus, hofstat, und swaz dar zu gehört staetigen und vertigen für alle ansprach die mit dem rehtem daran geschehen meht, Wann si vns vnserm Gotzhus dar vmb geben hant den vorgenanten garten vnd die felben Aygenschaft der gelegen ist vf der Insel bi husteter Tor vnd iaerlich gilt vier schilling Auspurger pfenning Vnd beschaelle daz dem vorgenanten Gotzhus oder iren nachkomen daz vorgenante hus vnd hofftet vnd die Avgenschaft ansprach wurd mit den rehten in den zilen, als man avgen von reht flaetigen vnd vertigen fol nach difer flet relit diefelben Ansprach alle. fullen wir oder vnser nachkomen in vnd allen iren nachkomen verzihten vnd entlofen fwenn fi vns fin ermanent vnd fullen daz tvn vnuerzogenlichen aun alle widerred, vnd fwaz fi auch der selben Ansprach schaden naement, ez si mit geriht oder aun geriht den fullen wir in allen abtun gar vnd gaentzlichen aun alle krieg vnd widerred, Taeten wir dez niht fo hant si oder ir nachkomen vns oder vnfer nackkomen darvmb ze noten mit der rehten als verr fi chunnen vnd mugen Vnd fullen daz tun als lang vnd als vil biz in daz allez vollfürt wirt, daz in hie vorgeschriben ist, vnd auch in ir schad abgeleit wirt den fi fin genomen habent, Daz in daz allez staet vnd vnzerbrochen belib. darumb geben wir in difen brief verfigelten vnd geuestent mit vnferm vnd mit vnsers Conuentz Infigeln diu baidiu daran hangent b) Dez fint geziug, her Liupolt her Hainr. der Amman, her Syfrit her Hans. Her Rupreht, Priester vnfers vorgenantes Closters. Daz geschach, do man zalt von Kriftes

Kristes geburt driutzehenhundert Jar in dem zwai vnd fünftzigotten Jar an fant Jacobs abent dez zwelfboten. 19 by the power of the first of

I it is not been at the

I to the Empre Court of the

s) Infula erat rubram inter et Goeggingenfem portam.

7 7 Table 90 1 The Company of " to Sant n Perch mode" " to see

5) Sigilla funt illaefa.

Num. CIII. Litterae reuerfales monasterii S. Crucis. Anno 1358.

## if a great of a company Ex. ORIGINALL

In Gotez namen amen. Wir VLRICH von Gotez verhengnuzz Probst dez Gotzhus ze dem hailigen Cruiz der Stat ze Auf. purch verichen offenlich an disem brief allen den, die in ansehend oder hörend lesen. daz wir mit verraintem mut vnd guter vorbetrahtung vnd rat vnsers Capitels da wir alle ze famen komen wann mit belüter gloggen az sitlich vnd gewonlich ist vbersin komen sien. wan wir von Probst Arnold selig vnferm vornem niht folchez gutz vorderen noch dem Gotzhus gelazzen het damit wir vns besachen vnd besorgen möhten, vnd wir auch grozzen schaden mit minderen vnsers Gotzhus gern behütin vnd fürkomin swa wir mugin, haben wir ze kauffen geben reht vnd redlichen dem erbern wisen man. Maister Rischardt dem Artzat ze rehtem avgen vnsern hoff ze Raisenbuch a) der ierlich gilt zwen schöffel Roggen zwen schöffel habern lainen metzen ölz hundert ayr. aht schilling pfenning ze wifgelt. vier herbsthüner ainen schilling pfenning ze wifatt.

20 . 41

wifatt. vad ain faznahthun. Vnd vnfer hoff ze Maingründen b) der ierlich gilt zwen schöffel Roggen, abt schilling pfenning ze wifgelt vnd ain faznahthun die zwen hoff vnd fwaz darzu gehört besuchtz vnd vnbesuchtz swie ez gehaizzen ist mit allen nutzen und rehten alz wirz und unfer vordern mit nutzlicher gwer bis her gehebt vnd gebraht haben mit besetzen vnd entsetzzen vmb hundert pfunt haller der wir gar vnd gentzlichen gewert sien. Vnd haben die selben hundert pfunt haller geben vnierm gnedigen herrn Bischoff Marquart ze Auspurch für div reht die er an vns het ze sprechen von vnser bestetung wegen. Wan auch der vorgenant Maister Rischardt der Arizat fich vff daz ewig leben besorget hat. dar vmb hat er die felben zwen höff mit allen mutzen Gülten vnd rehten alz vorgeschriben stat geben vnd geschaft durch Got vnserm Conuent in ir oblay. Mit der beschaidenhait daz si auch durch Got vnd durch finer fel hail vnd aller finer vordern fel ain ewig Mell haben fullen in vnferm Gotzhus vff fant Blafius altar alz der brief fet den er von vns vnd vnferm Conuent dar vmb hat. Ez ist auch mer ze wizzen daz wir vnd vnser nauchkomen die vorgeschriben zwen höff vertigen sullen voserm Conuent nauch dez lands reht vnd nauch der Stet reht alz man avgen billichen vertigen fol aun allen iren schaden. Daz in daz allez stet belib vnd nit zerbrochen werd geben wir vnferm offgenanten Conuent difen brief besigelten vnd geuestendt mit vnfers gnedigen herrn Infigel Bischoff Marquartz ze Auspurch vnd mit vnferrn Infigel div baidiv offenlich daran hangend c) Der geben ist do man zalt von Gotz geburt drivzehenhundert Jar dar nauch in dem aht vnd funfzgoftem Jar an dem nehstem Samitag vor sant Erasmez tag dez hailigen Bifchoffs. d)

- s) In praefectura Zusmarshus.
- b) Maygrundel in eadem,
  - c) Sunt laesa;
  - d) 2. Junii. ...

# Num. CIV. Litterae reuersales. Anno 1359.

### Ex ORIGINALL

In Gotes namen Amen. Ich Swester Adelhait die Auspurges rin Maistrin und gemainelich der Conuent dez hous bruder Arnote a) Tuen kunt vnd veriehen mit difem brief Daz wir mit veraintem mut vnd guter vorbetrahtung vnfern flaecken der gelegen ist neben vnserm hous ienhalben dez Lechs an vnserm Anger zwischen der von Argaun anger und der Langenmantlin anger, vnd fwaz darzu gehört alz der felb flaeck ietzunt a'lumb vnd vmb mit marken vsbezaichent vnd gemercht ist. Gelihen haben dem erbern mann (hunraden dem Bengel burger ze Auspurch ze zwain liben daz ist ze Hansen lip vnd ze Hainrichs lip finer fun ze den zwain liben ze habend vnd ze niezzend geruwiclich die wil der felben zwair lib ainer oder si baid lebend nach liptings reht Mit der beschaidenhait daz si vns vnserm Conuent vnd vnfer nachkomen da von geben fullen elliv Jar ze zins an fant Michelstag oder in nachsten aht tagen da vor oder in den nachsten aht tagen darnach fünf schilling gaeber Aufpurger pfenning nach liptings reht Taeten fi des niht fo ist vns vnserm Conuent vnd vnsern nachkomen der vorgeschriben flaeck vnd fwaz darzu gehört darumb mit reht vnd aun alle widerred zinfuellig worden vnd veruallen fi fullen auch

den flaecken beschütten vnd tungen vnd daz haew darab füren über vnfern anger vngeuarlich ze rehter zit als fitlich vnd gewonlich ist. Ez fullen auch die obgenanten zwen lib Hans vnd Hainrich Chunraden den Benget iren vater ir lib an dem vorgeschriben flaecken ze triwen tragen vnd aun schaden vnd sulen in daran nihtz irren wieder mit vfgeben noch mit verkauffen noch mit verwehstun noch mit chainerlav sach swaz er vf ir zwen lib damit tun oder schaffen wil by gesundem Lib oder an fiechbett vnd fwann die vorgenant zwen lib nimmer enfind vnd baid abgestorben so ist vns vnserm Conuent vnd vnsern nachkomen der vorgeschriben flaeck vnd swaz darzu gehört aber ledig worden aun alle widerred vnd ansprach aller irr erben vnd nachkomen. Vnd dez ze vrkund geben wir in difen brief verfigelt vnd geuestent mit vnsers Conuents Infigel b) daz daran hangt. Der geben ist an sant Margreten tag nach Christes geburt Driutzehen hundert Jar vnd in dem Nünden vnd fünftzgosten Jar.

a) V. Vol. XXII. p. 129.

b) Sigilla illaesa,

Num. CV. Fundatio oblationum. Anno 1362.

#### EX ORIGINALI.

In Gotez namen Amen. Wir Johannes a) von gotez genaden Abt. her Chunas der Prior und mit uns gemainclich der Kouent dez Klosters sant Viriahs und sant Afren in der Stat ze Auspurg vergehen offenlich mit disem brief und tun kunt allen den die in ansehent oder hörent. lesen. Daz her Johans der

der Hausleter voler Liutpriester b) mit uns geschaffet und geordnet hat, vnd vns dar vber getavn, dez vns alle wol genugt. ze ainem hail seiner sel. vnd in den eren der hailigen funf wunden vnfers herren. daz wir aus vnferm oblav immer ewiclich geben fullen alle wochen an den freytag fünf gut vnd gaeber Aufpurger phenning, ainen phenning vf den fronaltar ze der Fronampt, den andern vf fant Afren alter ze der messe. den dritten vf den obern fant Vlrichs alter ze der herren mefse. den vierden vf aller hailgen alter vf dem estrich ze der messe. vnd den fünften vf dez Liutpriesters alter ze der frumesse. Vnd wenn wir daz versaessen vierzehen tag, also daz wir zwo wochen nach ain ander die felben fünf phenning nit geben haeten. fo fullen wir der zaech von denfelben zwo wochen der phenning veruallen sein vnd geben aun allen krieg vnd widerred, alz oft vnd alz dik wir zwo wochen an ainander verfampt haben. Waer aber daz wir avn gevaerd daz verfambten sin wochen oder mer die nit an sinander waeren daz wir die felben fünf phenning nit engaeben alz vorgeschriben stat so sullen wir daz selb daz wir versambt haben ervollen in der naesten wochen darnach, und taeten wir dez nit so waeren aber die versamten phenning veruallen in vnser zaeche aun allen krieg, vnd widerred. Vnd dez ze vrkund haben wir im difen brief verfigelt vnd geuestend mit vnserm vnd dez Conuentz Infigeln div baydiv daran hangent. b) Dez fint gezivg. her Fridrich von Gomeringen vnser Custer. her Hans der We'nman, her Wilhalm von Klapphenberg, her Chunrat von Nortenberg alle priester vnd herren vnsers Couentz. Albreht von Vischach unser bruder. Arnold vom Hof unser diener. Chonrat vnser Kaelner. Maister Johannes vnser Schulmaister vnd ander erber laeut genug. Daz geschach do man zalt von Criftes

Criftes geburd drivzehenhundert Jar vnd darnach in dem zway vnd Sechtzigosten Jar an dem naesten Mentag vor sant Jacobs tag. (2)

- a) Parochus, Plebanus.
- Sigilla funt paululum laefa.

c) 18. Julii.



## Num. CVI. Venditio decimarum in Elgau. Anno 1363.

## EX ORIGINALI.

In Gotez namen Amen. Ich MARGRET die Waelschweinin, VIrichs des Waelschweins selig Witib. Vnd ich Jos. ir Sun vnd ich Ann vnd Walpurg ir töhter vergehen offenlich mit disem brief für vns vnd alle vnfer erben vnd tun kunt allen den die in ansehent oder hörent lesen. Daz wir mit verdachtem mut vnd mit guter vorbetrahtung vnd mit rat willen vnd gunst vnferr besten frivnt vnd vnsers gnaedigen herren Seyfrids dez Druchsezzen den zehenden den wir haben ze lehen von dem vorgenanten Seyfriden dem Druchsezzen. der da gat vs dem hof ze Elgen a) den etwenn Hainrich der Vetter da bavt vnd der rehtz avgen ist der erbern herren ze fant Virich vnd ze fant Afren ze Auspurg, reht vnd redlich geben haben ze kaufen mit allen rehten vnd nutzen die wir daran haben oder wavnten ze haben von dem egenanten herrn Seyfriden dem Druchfen b) der auch feiniv reht vnd die avgenschaft mit vns verkauft hat den obgenanten gaistlichen herren vnd dem Conuent ze fant Virich vnd ze fant Afren in der Stat ze Auspurg vmb zwaintzig phunt guter vnd gaeber phenning der wir gar vnd gentzlich

gentzlich von in gewert feyen, vnd alfo fullen wir in den felben zehenden staeten und vertigen in der zeit vnd in den rehten alz man lehen von reht staeten und vertigen sol nach dez lands reht wnd nach der Graffchaft reht da er inn gelegen ist aun allen iren schaden vnd wurd er in von iemant ansprach in den ziln alz man Lehen vertigen sol nach dez Lands reht und nach der Grafschaft reht da er inn gelegen ift die selben Ansprach fallen wir vnd vnser erben in gar vnd gentzlich aufrihten vnd entlofen avn allen iren schaden avn allen krieg vnd widerred. Vnd also verzeichen wir vns sein vnd geben in vf vnbetwungelich mit freyer hand alz man sich lehens billich verzeihen fol nach dez landsreht, vnd antwurten den, in, in ir oblay mit allen rechten vnd nutzen die darzv gehorent ez fey ze veld ze dorf ze wasser ze waid ze holtz oder wie daz ghaissen sey, vnd möchten wir ins nit gefertigen in den ziln alz vorgeschriben ist vnd alz wir in billich vertigen sullen welhen schaden fy naemen ez waer an Juden an Kristen mit botenlon mit nach raifen mit verfölden, oder wie daz gehaissen waer den fullen wir in gar vnd gaentzlich aufrichten vnd entlösen avn allen krieg vnd widerred, vnd beschaech dez nit. so möchten fy vns phenden vnd nöten an laeuten an guten in steten ze veld in dörfern oder wa fy fein zv möchten komen. vnd taeten daran dehain gericht wider dehainen lantfrid noch buntnuzz der herren oder der Stet noch wider iemant anders. vnd mügent daz tvn ty felb oder ir boten, frivnt oder ir gefellen alz lang vnd alz vil biz daz in der zehend genertigt wurd vnd fy schadens vnd hauptgutz gar vnd gentzlich vigeriht vnd bezalt wurden - Vnd daz in daz allez fraet vnd vnzerbrochen beleib haben wir in geben difen brief verligelt und geuestent mit unsers genaedigen herren hern Seyfrids dez DruchfezDruchfezzen Infigel e) daz er durch vnser bet willen deran gehenkt hat, vnd darvmb auch daz er die avgenichaft dez Ietben zehenden den vorgenanten herren auch verkaust hat alz der brief saet den sy von im darvmb inn habend vnd daz wir auch avgens Insigels nit enhaben vnd darvmb binden wir vns dar vnder mit vnsern triven staet ze halten vnd ze laisten alz daz da vor geschriben stat. Daz geschach an sant Gregorien tag in der vasten nach Cristez geburd drivtzehen hundert Jar vnd darnach in dem drey vnd sechtzigosten Jar.

- a) Elgan vt Sup, N. XIVL p. 69.
- by Truthsfess von Killenthal, V. Sup. N. L. .

Num. CVII. Renuntiatio feudalis iuris. Anno 1363.

## E'X ORIGINALL

Ich Syfrit der Truchfaezz von Küllental Tun kunt allen den die disen brief an sehent oder hörent lesen vmb den zehenden datz Elgen — der da gat ous sant Vlricher hos da selben, da etwenn Haintz der Vetter vssazz und von mir ze lehen gieng und den auch div Waelschwinin von mir ze lehen enpsangen haet div in nu sürbaz. Gen den gaistlichen herren dez Gotzhous ze sant Vlrich und sant Affren ze Auspurg mit miner gunst und gutem willen in ir oblay ze rehtem aygen verkaust und geben hat. Darumb vergihe ich an disem brief sur mich und min erben, daz ich angesehen haun sogtan triwe und fryuntschaft die mir die seiben herren dez vorgeschriben.

Gotzhous, dick vnd oft getaun vnd erzaigt habent vnd noch tunt Vnd haun mit verdahtem mut vnd guter vorbetrahtung den selben vorgenanten zehenden datz Elgen von der obgenanten Waelschwinin vnd von iren erben vfgenomen. Vnd haun in durch gotz willen mit allen rehten vnd nutzen reht vnd redlichen den vorgeschriben Gaistlichen herren ze sant Virich vnd fant Affren ze Auspurch vnd allen iren nachkomen. in ir oblay geavgent vnd offenlich mit difem brief avgen, vnd ze rehtem avgen vf gib für mich vnd alle min erben vnd nachkomen ze habent vnd ze niezzent ewiclich vnd geruwiclich alz ir aygenlich gut oder wem sie in gebent schaffent oder lauzzent alfo daz fi vnd ir nachkomen nu fürbaz ewiclich mit dem vorgeschriben zehenden tun vnd schaffen mügen waz sie wellent vnd an iren frum vnd nutz keren wie si wend als ir rehtes fries aygen. Vnd fol weder ich noch dehain min erbe oder nachkomen niemant anders von minen wegen herren. fryund oder lantlüt auch hinafär ewiclich, hintz den vorgeschriben gaistlichen herren, hintz irem Gotzhous noch hintz iren nachkomen. Nach dem selben vorgenanten zehenden, datz Elgen, noch nach der aygenscheft daran noch nach allen den rehten, und nutzen diensten ehaftin und Gewonhaiten die ich daran haett oder wond ze haben, von avgenscheft oder von manscheft wegen mit lehen oder mit andern sachen, chain reht noch chain ansprach nimmer mer gehaben noch gewinnen mit kainerlay fache an dehain flat noch vor dehainem geriht geistlichem oder weltlichem wann ich mich dez selben zehenden. vnd aller der reht manscheft vnd avgenscheft die ich daran gehabt haun, vnbetwungenlich in ir oblay verzigen vnd vfgeben haun, für mich vnd alle min erben vnd nachkomen. Ich fol auch der aygenscheft dez vorgeschriben zehenden ir rehter Bb gewer

gewer fin vnd staeten vnd vertigen für alle ansprach div mit dem rehten daran beschiht nach avgens reht vnd nach dez landes reht Vnd dez ze ainem waren vnd staetem vrchund gib ich in irem Gotzhous vnd iren nachkomen difen brief versigelt vnd geuestent mit minem avgen Infigel. daz daran hanget a) Der geben ist an sant Gerdruden tag in der vasten b) Do man zalt von Christes geburt driutzehen hundert Jar vnd in dem dritten vnd fechtzgosten Jar.

a) Sigillum est valde laesum. b) 17. Martii.

Num CVIII. Venditio hubae Finningae. Anno 1363.

### Ex ORIGINALI.

Ich VLRICH von Bach Ritter Tun kunt vnd vergih offenlich mit disem brief für mich, all min erben vnd Nachkomen vor allen den die in ansehend, oder hörend lesen, daz ich mit verdauhtem mut, vnd guter vorbetrahtung, min aigenschaft vnd reht, die ich haun an der hube ze Vinningen a) die Sifrid der Vinninger von mir ze lehen het, reht vnd redlich verkauft haun, vnd ze kauffen geben für ains freis vnd vnuerkümertz aigen, dem vesten Mann Chunraden von Erefingen, vnd finen erben vmb zwai vnd zwaintzig pfunt guter vnd geber haller die er mir berait darumb hat geben, ze haben vnd ze niezzen geruwiclich, alz ir aigenlich Gut, aun aller meniclichs, vnd Gaistlichs oder weltlichs gerihts irren vnd hindern, vnd fulen ich vnd min erben dem vorgenanten Chunr. von Ersingen vnd finen erben die obgeschriben aigenschaft, vnd reht, der selben hube .

hube, mit aller zugehört, staeten, vertigen, vnd versprechen mit dem rehten für alle ansprach, die in daran beschaehen möht oder beschach, vnd alz man semlichiu Gut, durch reht vertigen vnd versprechen sol, vnd mag. Vnd darumb ze bezzer ficherheit, haun ich in ze Burgen gesetzt die erbern Mann hern Fridrichen den Tegan ze Dilingen vnd Egloffen von Wifenbach, baid vnuerschaidenlich, mit der beschaidenheit, ob daz wer, daz in diu obgeschriben aigenschaft, vnd diu reht der vorgenanten hube von iemant ansprech wrde, oder ob si daran geirrt wrden, die selben ansprech vnd irsalung sulen ich vnd min erben in nach irer manung in ainem Monat vertraeten vertigen vnd entlösen mit den rehten aun iren schaden. Taeten ich oder min erben dez niht, so habent si gewalt die vorgenant Bürgen ze manen, vnd die fulln, nach der manung selb, oder für ieden ain kneht mit ainem pferd, ein faren in die Stat ze Dilingen in ains erbern Gastgeben hus vnd laisten in reht geifelscheft, vnd aun vrlob niht vs der laistung komen biz daz in diu Ansprach vnd irfalung darumb si gemant heten vigetragen und geuertigt werdent aun iren schaden. Wer ach dez in die vorgenant burgen daz laisten verzugen so hant fi vnd ir helffer gewalt, die burgen darumb ze nöten vnd an ze griffen an Lüten vnd Guten, wie oder wa si mugent, vnd tund daran niht wider vns noch die felben burgen, noch wider niemant anders, vnd tun daz wol alz lang, vnd alz vil biz dez si laistend vnd volfurent, daz hie vorgeschriben ist. Gieng in der vorgenant burgen ainer ab, dez got niht enwell, fo fulen ich vnd min erben in ainen andern fetzen nach irer manung inner vierzehen tagen, beschach dez niht, so sol in der beliben bürg aber ein faren vnd laisten in dem vorgeschriben rehten, alz lang biz ez beschiht, Vnd dez ze Vrchund

gib ich vnd min erben In difen brief verligelt vnd geuestent mit minem aigen vnd der obgenanten burgen Insigeln diu daran hangent, b) Der geben ist do man zalt von Christes geburt driutzehen hundert Jar, vnd in dem dritten vnd saehtzigostem Jar an sant Johans Abent ze Sunnwenden. c)

- a) Finningen.
- b) De figillis paululum laesis, primum et tertium Tab, IV. N. VI, VII, occurrunt.
- c) 23. Junii.

Num. CIX. Renuntiatio iuris feudalis. Anno 1363.

## Ex ORIGINALI.

In Gotes namen Amen. Wir Hainrich von Gotes genaden Abt dez Gotzhous ze Kemptun Vnd wir der Conuent gemainclich dez selben Gotzhous Tuien kunt vnd veriehen offenlich mit disem brief für vns vnd für all vnser nachkomen. allen den die in ansehent oder hörent lesen, daz wir mit verdauhtem mut, vnd mit guter vorbetrahtung vnd mit raut. willen, vnd gunst. da wir all ze samen waren komen. als sitlich vnd gewonlich ist; durch slizziger bet willen, die friuntschaft vnd die genaud getaun haben, den Ersamen herren hern Johansen Abt. vnd dem Conuent gemainclich, dez Gotzhous ze sant VI-vich ze Auspurg vnd allen iren nachkomen, daz wir vns der lehenschaft an der hub ze Stetwang a) die Hartman hiut ze tag da buet, vnd gilt iärlich sechs mezzen kerns vier vnd zwaintzzig metzzen habern vnd sechtzzig phenning vnd swaz

zu der felben hub gehöret, befuchts vnd vnbefuchts, fwie ez gehaizzen oder genant ist, vnd die Autbretht von Vischach dez vorgenanten herren Abt Johans bruder von vns vnd von vnfern Gotzhous ze lehen gehebt haut, vnd haut si nu den vorgenanten herren in ir oblay durch finer fel willen geben vnd geordnut, vnd diu auch von vns vnd von vnserm Gotzhous rehtes lehen gewesen ist biz vf disen hiutigen tag, reht vnd redlich verzigen haben, vnd verzihen auch mit disem brief für vns all vnser nachkomen, vnd für vnser Gothouss vnd die selben vorgenant hub mit allem dem daz darzu gehöret, haben wir den vorgenanten herren dez vorgenanten Gotzhous ze fant Virich ze Aufpurg vnd allen iren nachkomen recht vnd redlich gelihen vnd gelauzzen in ir oblay, fürbaz ewiclich ze ainem rehten zinslehen von vns. allen vnsern nachkomen vnd von vnserm Gotzhous, Mit der beschaidenhait vnd mit dem gedinge, daz fi vnd all ir nachkomen ous irem oblav vns allen vnfern nachkomen vnd vnferm Gotzhous von der felben vorgenant hub iärclich geben fullen ze zins ain phunt wachs Kempter gewägez her gen Kemptun in ains Abt kamer vf fant Johans tag ze Sunwenden, acht tag da vor oder acht tag dar nach. Taeten fi dez nit fo haben wir all vnfer nachkomen, vnser amptlüt oder vnser helfer die wir dez bitten vollen gewalt vnd recht, si all ir nachkomen. vnd ir oblav dar vmb ze noten vf der vorgenant hub aun clag mit clag aun gericht mit gericht Gaistlichen oder weltlichen oder ze phenden vf der felben hub, wie oder wa vnd wa hin wir mugen oder wellen, vnd wir vnfer amptlüt, vnd die vns durch vnfer bet willen dez helfent, tuien daran nit wider dem Lantfrid. noch wider dehainem gerichte, vnd den bunden, die der Kayfer, die herren vnd die stet, ietzzo gesetzt haund, oder noch fürbaz

fürbaz fetzzend Wnd kömen wir der notung ze redlichen fchaden von clag, von zerung, von bottenlon, von phandung, oder von welchen redtichen fachen daz beschaech, den selben schaden fullen si, ir nachkomen, ous irem oblay von der vorgenanten hub, vas allen vnfern nachkomen, vnd vnferm Gotzhous gentzlich vnd gar abtun vnd oufrichten, vnd darvmb behaft fin. als vmb den vorgeschriben zins, Beschaech aber dez allez nit.' fo haben wir. all vnfer hachkomen vnfere amptlüt oder helfer vollen gewalt vnd recht fir alle ir nachkomen, vnd ir oblay darvmb ze nöten. vf der obgenanten hub in dem vorgeschriben rehten, vnd mügen daz tun als lang vnd als vil. biz daz wir oder vnfere nachkomen, vnd vnfer Gotzhous, dez zins der vns denn ous legt, vnd dez schaden den wir sin genomen haben gentzlich vnd gar gericht vnd gewert wurden. aun allen vnfern schaden. Vnd dez allez ze ainem waren vrkund geben wir in difen brief verfigelt vnd geuestent mit vnferm vnd mit vnfers Conuentes Infigeln, diu baidiu dar an hangent b) Daz geschach do man zalt von Cristes geburt driuzehen hundert lar vnd dar nach in dem dri vnd fechfgoften lar. an dem nächsten mentag, nach fant Michels tag. c)

- a) Stettwang in praefectura Kaufburana.
- b) Sigilla perierunt,

6) 2. Octob.

Num. CIX. Venditio hubae Wollishusae. Anno 1363.

### EX ORIGINALL

In Gotes namen Amen. Ich Georg von Aeresingen. Tun kunt vnd vergih offenlich mit disem brief vor allen den die

in ansehent oder hörent lesen. Daz ich mit verdahtem mut vnd guter vorbetrahtung vnd mit rat willen vnd gunst miner erben vnd besten friund. Min hub div gelegen ist datz Wollamshousen in der Reyschenaw. a) die der Schneyder von Wollamschousen da inn haut vnd iaerclich da von git ze gewonlicher gülte. zwen Scheffel Roggen, vnd zwen scheffel habern Aufpurger mezze nach herrengült reht ediv, min rehtes aigen waz. vnd ist vogtbaer gen der herschaft von Hattenberg Vnd mit hofftat datz Wollam housen da der vorgenant Schneyder ietzunt vf sitzt vnd iaerclich da von git ainen metzen öls fechtzg Aufpurger pfenning vnd ain vafnaht hun. div auch min rehtes aygen waz. vnd ist vnuogtbaer. Die felben vorgenant hub vnd die hofstat datz Wollamshousen. vnd waz zu den Guten baiden gehört in dorff oder ze vaeld. an aeckern an wifen. an wazzer an waid an holtz an geraeut. an besuhtem oder vnbesuhtem wie ez gehaizzen oder genant ist. Ez fie an difem brief benent oder niht vnd auch mit allen rehten vnd nutzen diensten vnd gülten vnd div gut baidiv geltent an clainen oder an grozzen mit besetzen vnd entsetzen vnd auch mit aller Ehaftin vnd gemainsamin alz sie min vater faelig von dem ich sie geerbt haun her an mich vnd ich vnd min erben mit nutzlicher gewer von reht vnd von gewonhait biz vf difen hiutigen tag braht gehebt vnd genozzen, haben für ledigiv vnuerkümmertiv gut vnd ain rehtes avgen reht vnd redlichen, verkauft vnd geben haun Minem Genaedigen herren hern Johansen von Gotes genaden Abt. vnd gemainclich dem Conuent dez closters ze fant Virich vnd fant Affren, ze Auspurch vnd allen iren nachkomen. ze rehtem aygen, oder wem sis hinnafür gebent verkauffent schaffent oder lauzzent ze habend vnd ze niezzend, ewiclich vnd geruwiclich, alz ir aigenlich

aigenlich gut Vnd haund mir darvmb geben vier vnd zwaintzig pfunt gut vnd gaeber Auspurger pfenning der ich gentzlich vnd gar gewert vnd bezalt bin vnd an minen vnd miner erben nutz gelaet haun. Vnd haben ich vnd min erben minem vorgenanten herren dem Abt vnd finem Conuent irem Gotzhous vnd iren nachkomen die vorgenant hub vnd die hofstat vnd waz darzu gehört ze rehtem aygen vfgeben mit frier hant vf dez Reichs strauzz, vnd haun mich ir verzigen vnbetwungenlich vnd mit gelerten worten für mich vnd alle min erben vnd nachkomen alz man fich aigens durch reht vnd bilich verzihen sol vnd alz man ez vsgeben sol nach aigens reht vnd nach der Graffchaft vnd dez landes reht vnd gewonhait da ez inn gelegen ist also daz weder ich noch dehain min erbe oder nachkomen niemant ander von minen wegen herren friund oder lantlüt fürbaz ewiclich kain reht noch kain ansprach, darnach nimmer mer haben sulen noch enmügen in dehain wis weder vor gaistlichem oder weltlichem rehten. Vnd also sulen ich vnd min erben der vorgeschriben hub vnd der hofstat datz Wollamhousen vnd waz darzu gehört ir reht gewern fin vnd staeten vnd vertigen für alle ansprach die mit dem reliten daran, beschiht nach aigens reht vnd nach der Graffschaft, vnd dez landes reht vnd gewonhait da ez inn gelegen ift. Vnd haun in darüber ze ainer bezzern ficherhait zu mir vnd zu minen erben vnuerschaidenlich ze rehtem Geweren gesetzt Minen lieben bruder hern Chunraden von Aerefingen Kirchherr b) ze Ottmaringen Mit der beschaidenhait ob in div vorgeschriben Gut ir aintweders oder sie baidiv vnd waz darzu gehört von iemant ansprach wurden mit dem rehten in den zilen vnd man aygen durch reht staeten vnd vertigen fol nach aigens reht vnd nach der Graffichaft vnd dez landes reht vnd gewon-

gewonhait da ez inn gelegen ift oder ob sie von mir oder von minen erben daran geirrt wurden mit welhen fachen daz beschaeh. Die selben ansprach und irsalung der sie ainiv oder mer fulen ich vnd min erben vnd der vorgenanten gewer in ze hant nach irr manung, in dem naechsten manot mit dem rehten vfrichten vnd entlösen aun allen iren schaden Taeten wir dez niht so habent si gewalt mich oder den vorgenanten Gewern ze manen. vnd we derer dann gemant wirt der fol in vnuerzogenlich ein varen und laisten ze Auspurg in ain erbern offen gastgeben hous aun genaerd in rehter geyselscheft und welher felb niht laisten wölt der fol ain erbern kneht mit ainem pfaert an fin stat in die laistung legen. Vnd fulen also nimmer ouz der laistung komen biz daz min vorgenanter herr vnd fin Conuent aller der ansprach vnd irsalung darumb sie gemant habent und waz sie der schaden genomen haeten, gentzlich vnd gar vigeriht vnd entlöft werdent aun allen iren schaden. Wölten wir in daz verzichen fo mugen fie mich min erben vnd den vorgenanten geweren: darumb nöten mit gestlichem oder weltlichem rehten, oder pfenden an lüten vnd anguten wie oder wa fie wend vf dem land oder in steten, alz lang vnd alz vil biz daz in vnuerzogenlich vnd aun iren schaden vibraht vnd vollfürt wirt daz da vor geschriben stat. Vnd tunt daran niht wider vns noch wider dehainen geriht noch wider den Lantfrit vnd der buntnuzz noch wider niemant anders. Vnd des ze ainem waren vnd staeten vrkund gib ich minem obgenanten herren dem Abt vnd finem Convent vnd allen iren nachkomen difen brief für mich und alle min erben und nachkomen verfigelt vnd geueftent mit minem vnd dez vorgenanten Gewern Infigeln diu baidiv daran hangent c) Dez fint gezing Aulbreht von Vischach. Hainrich der Zwaerger. Arnolt Imhof Cc Virich

Virich der Judenschriber vnd anderr erberr lüt genut. Ditz geschach vnd wart der brief geben dez achtoden tags. nach sant Michelstag d) Do man zalt von Christes geburt driutzehen hundert Jar vnd in dem dritten vnd Sechtzgosten Jar.

- a) Wolleshausen ad amnem Schmutter.
- b. Ita Parochi nominabantur.
- c) De figillis laesis, et sibi similibus vnum Tab, IV, N. VIII. adparet.
- d) Sexta Octobris,

Num. CXI. Litterae reuersales Conradi de Erringen.
Anno 1364.

## EX ORIGINALI.

Ich Cunrat der Erringer ze Schondorff gesezsen. Tun kunt vnd vergih offenlich mit disem brief für mich vnd für min erben. Daz ich die lehenschaft vnd diu lehen diu hete vnd gehept han ze Norndorf a) von den herren ze sant Virich ze Auspurg vnd darvmb ich iren guten brief hete — Daz ich der mich vnd min Erben verzih vnd verzigen han — gen Cuntzen dem Steuzsen dem Murer genant, vnd gen Georgen sinem Swager von Luterbach genant aller der reht vnd ansprach die ich vnd min erben daran heten vnd gehept haben Darvmb Lieben min gnedigen herren bit ich mich daz ir diu vorgenant lehen surbaz lihent minen Vettern oder wem sie haisten. vnd dar an tut ir nit wider mir noch wider kainen miner Erben Vnd dez ze vrkund vnd sicherhait gib ich der vorgenant. Chunr. Erringer disen brief dem vorgenanten Cuntzen dem Slaysfin

Stayssen — vnd Georgen von Luterbach versigelt mit minem aygen Insigel daz hie an hanget b) mich vnd min erben ze vbersagen aller vorgenant dinge. Der brief waurt geben an der Mitwochen in der Pfingstwochen e) Do man zalt von Gotes geburt driutzehen hundert iar vnd dar nach in dem vier vnd sechtzigostem iare.

a) In ditione Fuggeri,

b) Sigilla periere.

6) 15. Maii.

Num. CXII. Conuentio Aduocatiam Kitzenhofae concernens. Anno 1365.

#### EX ORIGINALI.

Ich Hainrich der Brobst von Grabun, und ich Adelheit senn elichiv wirtin, vergehen offenlich mit disem brief für vas vad alle vnser erben. vnd tun kunt. allen den die in sehent oder hörent lesen, vmb den Stoz den wir gehebt haben, an daz Gotzhaus ze fant Virich ze Auspurg, von der vogtav wegen. vf dem hof ze Kürzehouen a) daz wir dez felben stotz vnd irrfalung lieblichen und frivntlichen verricht seven Mit der beschaidenhait daz vnser genaediger herr Abt Johans dez vorgenanten Gotzhaus. vnd fein nachkomen, darumb geben fullent. Hainrichen dem Kargen burger ze Auspurg naeun phunt guter vnd gaeber Auspurger phenning vf die vier tag in der vasten. die nu aller schierst koment. alz der brief saet den er von in darumb inne hat. vnd alfo fullen wir oder vnser erben. noch iemant von vnfern wegen. fürbas von der felben vorbenenten vogtav wegen an vnfern vorbenenten genaedigen herren vnd Cc2 an

an fein nachkomen, noch an daz Gotzhaus nimmermer kain ansprach gehaben weder mit dem rehten, noch aun recht vnd vnd also seven wir gentzlich vnd garaverricht vmb die Anfprach vnd vmb alle die Ansprach die wir vormals an daz obgenant Gotzhaus ze fant Virich ze Aufpurg ie gehebt haben. oder waunten ze haben bitz her vf disen hivtigen tag. Vnd dez ze vrkund geben wir im, disen brief versigelt vnd geueftent, mit hern Hainrichs dez Shnelmans Ritters Inligel, vnd mit hern Wolfhartz dez Zwaergers ietz phlegers ze Lantsperg Infigel, die fy baidiv durch vnfer bet willen daran gehenkt haunt b) In felber aun schaden. vnd allen iren erben mer diser fach ze ainer warn zivknuzz. wan wir felber aigens Infigels nit enhaben vnd darumb fo verbinden wir vns darvnder mit vnfer triven staet ze halten vnd ze laisten allez daz da vorgeschriben stat. Daz geschach nach Cristes geburd drivtzehen hundert lar vnd darnach in dem funf vnd fechtzigostem Jar. an dem paesten Samtztag nach sant Marteins tag. ()

- a) Kizighofen V. Sup. p. 126.
- b) Sigillum fecundum illaefum Tab. IV. N. IX. videndum erit.
- 6) 15. Nouembris.



Num. CXIII. Venditio quorumdam bonorum Finningae.
Anno 1365.

### Ex ORIGINALI.

Ich Jacob von Althain der iunge Jacobs sun von Althain ze den ziten ze Höchstetten gesezzen vergich vnd tun kunt offen-

lich an disem brief für mich vnd all min erben, allen den die in ansehent lesent, oder hörent lesen daz ich mit wolberauten mut mit guter vorbetrahtung vnd mit raut willen vnd gunkt minr nählten frunt reht vnd redlich verkouft haun vnd ze kofent geben havn. dem erbern mann Cunr. von Erfingen vnd allen sinen erben oder wem er in schaffet git oder lavt minen hoff gelegen ze Herrenffinningen da der Hukkeller ze difen ziten vflitzzet und der ze lehen gavt von dem Bistum ze Aufpurg mit allem dem daz darzu gehört ze dorf ze velt an akker an wifen an wazzer an waid an holtz an zwi an gerütt ob erd vnder erd befucht vnd vnbefucht wie ez denn gehaizzen ift, ez fi an difem brief benennt oder niht mit allen rehten gewonhaiten gülten vnd nutzzen die havt vnd giltet die ich daran gehebt havn oder wavnd ze habent mit klainem vnd mit grozzen mit besezzen vnd entsezzen alz ich vnd min vordern in mit nutzz vnd gewer her brauht haben vnd genozzen. biz vf disen hütigen tag für ain ledigs vnuerkummertz gut vnuogtbärs vnd vndienstbärs. Vnd dri seld die ovch darzu gehörend vnd da felbent ovch gelegen fint, vf der ainen fitzzet ze disen ziten der Schmid vf der andern sitzzet Cunr. der Wiss vnd vf der dritten etwenn gesezzen waz diu Gygerin. vnd havn in den vorgenant hoff mit aller zugehörd alz vorgeschriben stavt vnd ovch die ietzigen dri feld mit aller ir zugehörd geben ze haben vnd ze niesen eweklich vnd geruweklich alz ander ir gut vmb hundert vnd funf vnd fechtzig pfunt guter haller die ich gar vnd gentzlich von in gewert bin vnd in ander min nutzz komen vnd geleit fint Vnd havn ovch den vorgenanten hoff vnd die vorgenante dri feld mit aller ir zugehörd alz vorgeschriben stavt vsgeben mit willigem mut vnbezwungen vf dez Richez stravzz mit folichen gelerten worten alz ez kraft

and maht have folt and meht. Vnd verzih mich und have mich ovch verzihen für mich vnd all min erben offenlich mit difem brief dez vorgenant hoffs vnd der vorgenant felld mit all ir zugehörd alz da vorgeschriben stavt. alz man sich solicher gut billich vnd von reht verzihen vnd vfgeben fol navch lehens vnd navch dez landez reht, alzo daz ich noch kain min erb oder ieman anders von minen wegen fürbaz eweklich kain. anschravch noch kain reht weder gaistlichs noch weltlichs dar zu nimmer mer gehavn noch gewinnen fullen in dehainen weg weder lützel noch vil. Vnd alzo fol ich oder min erben im oder finen erben den vorgenanten hoff vnd die vorgenante Selld mit aller ir zugehörd alz vorgeschriben stavt, staeten vertigen vnd versprechen vnd ir reht gewern darvmb sin gen allermänklich für all anspravch diu in dar an beschächen möhte. vnd alz man fölichiu gut von reht stäten vnd vertigen fol navch lehens und nauch dez lanndez reht aun allen iren scheden. Vnd darumb zu ainer guten ficherhait havn ich im vnd finen erben zu mir vnd zu minen erben ze burgen gesetzt vnuerschaidenlich die erbern vest mann die hie navch geschriben stavnt Mit der beschaidenhait war ob in der vorgenant hoff oder die vorgenant fellden oder dehain ir zugehörd ez wär klain oder grozz von iemant wurden angesprochen. wenne daz ware in der frift vnd man folich gut von reht staeten vnd vertigen fol. vnd dar an geirrt wurden die felben anspraych vnd irrung aller ir wär wenig oder vil fullen ich oder min erben im oder finen erben vzrihten vnd abtun gar vnd gentzlich avn allen iren schaden navch lehens vnd navch dez lanndez reht, täten wir dez niht so havnt si gewalt vnd gut reht die hie navch geschriben burgen alle oder alz mangen si wellent darymb ze manen ze hus ze hoff oder vnder augen felber

oder mit iren botten oder briefen und die fullent in denn navch der manung in den nählten aht tagen vnuerzogenlich darvmb invaren ze Hochsteten ze Dilingen oder ze Laugingen in der drier stett ainen in welhen si denn gemant werdent vnd fullent da laysten vngeuarlich ain reht Gyselschaft in erber offner Gastgeben wirthuser ze vailein kouf vnbedinget navch laystentz reht ieglicher mit ainem pfärt oder ie an ains burgen flat ain erber kneht in demfelhen rehten der felher niht laiften wölt oder möht Vnd fullent da alzo vz der laiftung nimmer komen noch ledig werden, die burgen oder ir kneht denn mit dez vorgenant Cunr. von Ersingen oder siner erben gutem willen oder biz an die zit daz in alliu ansprauch vnd irrung vzgeriht vnd abgetavn wirt die fi an den vorgenanten guten gehebt hetten vnd darvmb si denn gemant havnt gar vnd gentzlich avn allen iren schaden Vnd war ob der burger dehainer alzo niht laisten wölt oder die laistung wider irem guten willen verzuge so havnt der vorgenant Cunr. von Ersingen oder sin erben vnd all ir helfer aber vollen gewalt vnd gut reht mich den vorgenanten selb scholn oder min erben vnd die vnlaistenden burgen darvmb anzegrifent zepfendent vnd ze nötent mit geriht oder aun geriht an vnsern lüten vnd guten in Stetten oder vf dem lannd wie oder wa si mügent vnd wa si hin wellent in welhez geriht oder festy si went alz lang vnd alz vil biz in alliu ansprauch bruch vnd irrung die si an den vorgegenant guten gehebt hetten gar vnd gentzlich vzgeriht vnd abgetavn wurdent aun allen iren schaden. Vnd tunt si noch ir helfer damit niht wider dehain gaistlichem oder weltlichem rehten noch wider vns oder die burgen noch wider ieman anders und verschulldent ouch nihtz wider dem lantfrid noch wider herren oder der Stett fatzz vnd ouch buntnuzz die jetzofint

fint oder fürbaz vf gesetzt wurden noch in dehain andern wegund daz ouch wir und die burgen eweklich avn all klag und avn all rauch lavn fullen. Gieng ovch der burgen ainer oder mer ab in der frist vnd man solich gut von reht staeten vnd vertigen fol da got vor si oder von dem lannd für so sullen wir in darnauch in dem nählten monat nauch ir vorderung ainn oder mer ander, alz schidlich burgen setzzen, oder si havnt aber gewalt vnd reht die ander beliben burgen darvmb ze manen, vnd die fullent in denn aber vnuerzogenlich darvmb in varen lavsten in allem vorgeschriben rehten alz lang biz ez beschiht Ich der vorgnant selbschol vergih ouch für mich vnd min erben den burgen vnd iren erben von der burgschaft ze helfent avn allen iren schaden. Vnd dez allez ze ainem wauren vrkunnd vnd guter ficherhait aller vorgeschriben sach gib ich der vorgenant Jacob von Althain der iunge für mich vnd min erben dem vorgenanten Cunr. von Erfingen vnd finen erben disen brief verfigelt und geuestent mit minem und mit miner burgen Infigeln a) Vnd wir die burgen all, alz wir hie nauch geschriben und benent sien veriehen ouch aller der burgschaft alz von vns hievor geschriben staut vnd dez ze vrkunnd haben wir ouch vnseriu Insigel gehenkt an difen brief Dis sint die burgen die dis burgschaft gelobt haunt vnd laysten fullent alz hie vorgeschriben staut ob ez ze schullden kom Jacob von Althain ze difen ziten ze Höchstetten gesezzen min vatter, her Hainr, von Stain Ritter, Herbrant von Stain baid ze dem Diemenstain gesezzen. Vnd Vtrich der Merstlinger ze disen ziten ze Höchstetten gesezzen. Vnd war ob der infigel diu an difen brief gehenket fint ains oder mer zerbrochen wurden avn geuärt daz fol in ze kain schaden komen. Difer brief wart geben do man zalt von Cristez geburt driutzehenhundert

hundert Jar dar nauch in dem fünf vnd sechtzigosten Jar. an den wizzen Sunnentag in der vasten. b)

- Quinque figilla funt illaefa, de quibus tria Tab. IV. N. X. XI. XII. delineata conspiciuntur.
- b) Dominica prima quadragesimae,

# Num. CXIV. Litterae feudales. Anno 1366.

### Ex ORIGINALI

Wir Johans von Gotes verhenknuzz Probst Vnd der Conuent gemainclich dez Closters überal ze fant Görgen vsferhalben der Rinkmur ze Auspurg veriehen und tun kunt offenlich an disem brief, daz wir mit veraintem willen vnd guter vorbetrahtung in vnferm Capitel do wir alle ze famen komen waren. alz fitlich vnd gewonlich ist vnser holtz vnd holtzmarck gelich halbes daz die Heuelin witib burgerin ze Auspurg auch halbes hat daz gelegen ift ze Lüttershouen ze nehst an Chunraden dez Aunsorgen holtzmarck vnd fwaz darzu gehöret oberde vnd vndererde mit besuchtem vnd vnbesuchtem alz ez ietzo mit marken allumb vnd vmb ift vsgezaichent vnd gemercket. und daz vnfer und vnfers Gotzhuses rehtes avgen ist reht und redlich verlihen haben frawen Agnesen der Bappenhainin withen burgerin ze Aufpurg ze aht liben daz ist ze ir felbs libe ze Andresen, ze Peters, ze Vrseln, vnd ze Walpurgen irr kind liben, ze Chunratz dez Volkwins dez Golfsmids irs bruder libe, ze frawen Annen der Strelerin irr swester libe vnd ze Walpurgen lib irs bruder Andrezz Völkwins felig tohter, ze den felben

ben vorgenanten aht liben ze haben vnd ze niezzen geruwielich die wil ir giner oder mer, oder fi all lebent nach liptings reht Mit der beschaidenhait, daz si oder swem si iriu reht daran gebent verkauffent, schaffent, oder lazzent vns vnd vnferm Gotzhuse elliu Jare dauon geben fullen ze zinse sehs schilling guter vnd geber pfenning vf sant Michels tag aht tag vor, oder aht tag nach, mah liptings reht. Teten fi dez niht fo ift vns vnd vnferm Gotzhus daz vorgenant halb holtz, vnd holtzmark, vnd fwaz darzu gehöret darumb mit reht zinfuellig worden, vnd veruallen aun all widerred. Es fullen auch die jüngstgenanten dry libe den vordern fünf liben vnd iren erben, oder swem si iriu reht daran gebent ir libe an dem obgenanten lipting ze triwen tragen, vnd aun schaden, vnd sullen fi daran niht irren weder mit vfgeben mit verkauffen, noch mit verwechfeln, noch mit dhainen andern fachen, Dez ze vrkunde geben wir ir disen brief versigelten mit vnserm vnd vnfers Conuentz Infigeln, diu baidiu daran hangent. (a) Dez fint geziug her Andres Liupriester her Syfrid, her Rupreht, her Hainrich der Vetinger Priester und herren unsers Conuents Vnd anderr erbert lüt genug. Daz geschach nach Cristes gepurte driutzehen hundert Jare vnd in dem fehs vnd fehtzigostem Jare an dem nehsten Afftermentage nach dem hailigen zwelfpoten tag Philippi vnd Jacobi. b)

- s) Sigilla periere.

5) Quinta Mali,

# Num. CXV. Traditio Curiae in Maurstetten. Anno 1366.

# EX ORIGINALL

Ich Albreht von Vischach, vergich offenlich mit difem brief für mich vnd alle mein erben vnd tun kunt. allen den die in lesent sehent oder horent lesen Daz ich mit verdachten mut. vnd mit rat willen vnd gunst meiner besten friunt. angesehen haun daz hail meiner fel. vnd darumb haun ich durch meiner Sel willen ze den zeiten do ich wol gefunt waz. vnd reiten vnd gaun dannocht mocht. ze Kirchen vnd ze Strazz vfgeben, vind gib auch of frelich vind vnbetwungenlich mit difem brief. den hof ze Maurstetten a) gelegen bei der Stat ze Baeuren b) der von dem Reich mein lehen ift; meinen genaedigen herren von dem Conuent dez Closters ze fant Virich ze Auspurg in ir Oblay, Mit sogtaner beschaidenhait daz si meiner Sel darumb gutz bitten alz ich in getrav. vnd alz fi mir auch darumb schuldig fint ze tun. Dez ze vrkund gib ich difen brief verligelt vnd geuestent mit meinem Infigel, daz daran hanget c) Dez fint gezivg Arnold Imhof mein Ochin. Hainrich der Porfel Hainr. der Aengerlin baid burger ze Auspurg. Hainr. der Org. ter Kaelner dez vorgnanten Kloffers ze fant Virich ze Aufpurg vind ander erber laeut genug. Daz geschach nach Cristes geburd drivtzehen hundert Jar vnd darnach in dem fechs vnd sechtzigosten lar an fant Narcissen tag dez hailigen Bischofs.

1...

<sup>(</sup>a) In praefectura Kaufbur, (b) Kaufbeurn.

<sup>4)</sup> Sigillum est anulfam. - the control of the

Num. CXVI. Venditio prati in Haunstetten Anno 13671

### Ex ORIGINALL

Ich Hainrich der Cramer by fant Nyclaus a) burger ze Auspurg ich Agnes sein elichiu wirttin, und ich Plrich, ir sun den fi by irem vordern wirtte Hainrichem, dem Cramer felig. gehabt hat, veriehen vnd tun kunt, offenlich an disem briefe, daz wir mit veraintem willen, vnd guter vorbetrahtung vnd mit rat willen vnd gunst Margareten, Affren, vnd Jefen min Agnesen kinde, die ich by dem vorgenanten Hainrichen dem Cramer minem vordern wirtte selig gehabt haun, und aller anderr vnserr erben, vnd besten friunte, Wann daz wismat by demselben minem vordern wirtte selig herkomen ist vnseriu Ahtzehen tagwerck die gelegen fint vf dem Lechuelt hie disshalben dez Guntzenlechs, vnd stozzent ain halben an dez Spitals wifmat, vnd anderhalben an die Rorach, vnd swaz darzu gehöret an besuchtem vnd vnbesuchtem, alz si ietzo mit marcken vnd mit vndermedern allumbundumb vibezaichent, vnd gemerket fint, vnd die vnser rehtes avgen waren reht vnd redlichen verkauft und geben haben für ain lediges und unuerkumertes gut vnd ain rehtes avgen, Cumaden dem Püttinger dem Goltsmit burger ze Auspurg frawen Gerdruden finer elichen wirttin Cunraden dem Swartzen dem Weinschenken burger daselben frawen Kathrinen siner elichen wirttin, vnd iren Erben oder swem is himafür gebent verkauffent schaffent. oder lazzent, ze haben vnd ze niezzen ewielich vndageruwiclich ze rehtem aygen, vmb zwelf pfunt guter vnd geber pfenninge, die wir berait von in darumb enpfangen haben vnd an vnfern, vnd vnferr erben nutz geleit haben, vnd haben wir in vnd . is (1

vnd iren erben die vorgenant ahtzehen tagwerek wifmatz vnd fwaz darzu gehöret ze rehtem aygen vfgeben vnd haben vns ir verzigen mit gelerten wortten für vns für alle vnser erben vnd nachkomen, alz man fich aygens durch reht vnd billich verzeihen, vnd vigeben fol nach aygens reht, nach dez Lanndez reht, do fi inn gelegen fint Vnd nach dirr Stat reht ze Aufpurg Alfo daz wir dhain vnfer etbe noch nieman von vnfern wegen darnach fürbaz ewiclichen nihtes mer ze sprechen haben mit dhainen fachen Vnd fullen wir ins auch also steten vnd vertigen vnd ir reht Gewern fin für alle ansprach, div mit dem rehten daran beschiht nach avgens reht vnd nach dez landez reht vnd gewonhalt do fi inne gelegen fint vnd nach dirr Stat reht ze Aufpurg. Vnd wurden hi in darüber von yeman ansprach mit dem rehten in den wiln vnd man avgen nach avgens reht, nach dez Lanndez reht do ez inn gelegen ift Vnd nach dirr Stat reht ze Aufpurg fteten vnd vertigen fol dieselben ansprach vnd swaz if der schaden nemen fullen wir vnd vnser erben in vnd iren erben gar vnd gehtzlichen entlofen, vnd vfrihten aun allen iren fchaden. Dez ze vrkunde geben wir in difen brief verfigelten mit der Stat ze Auspurg clainern infigel daz durch vnierr bet willen daran gehenkt ift b) der Statt aum Ichaden Dez fint gezing her Hamrich der Vogilin dez Welfers feligen tohterman, her Cunrat der Roblinger die do der Stat pfleger waren. her Johans der Vogelin hern Wernheis seligen fün her Rudiger der Rappot und anderr erbert litt genüg Daz geschach nach Cristus gebürte driutzehen hundert Jare und medem Sibenden und Sechtzigostem Jare an sant Margareten tag renn bur natus a) Extra vrbem. vog har meb b) Sigillum periit.

Digestroopy Googic

Env Numin CXVII; Vendicio Genfus. Anno 1370. ben sav r od bny nedechy ne ya a zirbi as te odno - b navl

is very normit gole taunationally value allo vinter edical

Ich HAINTZ von Schellenberg gesessen ze Hohentan und ich MERK von Schellenberg vnd ich Bentz von Schellenberg vnd ich Tölenz von Schellenberg gesessen ze Kislegg. Wie vier von Schellenberg veriehen vnd tugen chunt an disem offenn brief für vns vnd all vnser erben ellen den die in sehent oder hörent lesen daz wir geltent soltent. dem Erwirdigen berren Apt Fridrichen a) dez Gotzhus fant Virichs ze Ouspurg b) vnd sinem Convent vnd dem selben sinem Gotzhus hundert phunt haller von dez felgeraetz wegen hern Hainricht, saeligen von Rötenberg, der selben hundert phund haller haben wir den obgenanten Apt Fridrichen und fin Conuent und och fin obgenantez, Gotzhus gar vnd gäntzlich gewort, nach allem irem willen, Mit fogetener beschaidenhait. daz wir in für die selben phenning vnd vmb diu selben hundert phund haller recht vnd redlich ze chovffent geben haben dri vnd driffing schilling phenning geltez guter vnd genger costentzer munz. vil ainem hof der genant ift. der hof ze den Bomen e) und der gelegen ift in der phare fant Stephane Rotenberg und den Hans der Haertz hiut ze tag buwet vnd inn hat. Alfo daz der vorgenant Haertz vnd fin erben oder wer den vorgenanten hof buwet vnd inn hat dem obgenanten Apt Fridrichen ynd finem obgenanten Gotzhus vnd finem Conuent vnd allen iren nachchomun eweelichen gelliu igr geben fol dri vnd drift fig schilling phenning guter vnd genger Costentzer muns oder den wechsel da für der denn in dem Albgev und in der Stat ze Chomptun geng vnd gaeb ist aun allen iren schaden nach J. W. W. 191 6. rechtez

rechtez geltez reht vnd nach ditz landez recht wan och der vorgenant hof von vns durch recht lehen gewesen ist so haben wir den obgenanten Apt Fridrichen vnd finem Conuent vnd finem egenanten Gotzhus diu felben aelliu vnfriu recht vnd all vnfer aigenschaft dez obgenanten hofez och recht vnd redlich ze chovffent geben in den obgenanten chovf vmb diu vorgenanten hundert phund haller Wir verzihen vns och hiut ze tag mit vrchund ditz briefs in dez vorgenanten herren Apt Fridrichs hand vnd gen finem Gotzhus aller rehten anfpraech vnd aigenschaft. die wir vnd vnser erben an den egenanten hof gehebt haben oder furo mit gaiftlichen oder mit weltlichen gericht gehaben oder gewinnen möchten vns an allen andren steten, damit wir den vorgenanten chovf überuarn oder gebrechen möchten. Wir vnd vnser erben sulent dez vorgenanten heren Apt Fridrichs vnd fines Conuentes vnd aller ir nachchomun darzu irf Gotzhus recht gewern fin der vorgenanten dri vnd driffig schilling phenning geltez dar zu ditz chouffez nach dem rechten vnd nach sigens recht. Mit der beschaidenhait ob in die vorgenanten dri vnd driffig schilliug phenning geltez von ieman anspraechig werdent mit dem rechten oder in ab behebt werdent mit dem rechten oder iriu obgenantiu recht gar oder ain tail e daz sis besitzent nach dem rechten vnd nach aigens recht, daz fulent wir vnd vnfer erben in vzrichten vnd wider geben gar vnd gantzlichen aun iren schaden vnd sulent si darvmb verstan vnd versprechen vnd der Ansprach ledig machen aun iren schaden Taeten wir dez nit choment fi dez ze schaden den selben schaden sulent wir in abtun aun iren schaden, vnd hant gewalt vnd recht vmb den felben schaden vnd vmb hept gut vns vnd vnser erben ze notent ze phendent vnd an ze griffent an vnfren lüten vnd

vnd an vnfren guten mit gaiftlichem oder mit weltlichem gericht vnd an vns felber wie sie vns genöten mügent hintz vf die stund daz in von vns vnd von dem obgenanten hof aun iren schaden allez daz widerunt vnd beschicht daz in an disem brief von vns verhaissen vnd verschriben ist, vnd dez ze ainem wauren offen vrchund so geben wir die vorgenanten viervon Schellenberg dem obgenanten gaistlichen herren Apt Fridrichen und sinem Connent und sinem obgenanten Gotzhus difen brief verfigelten vnd geuestneten mit vnsren aigenen Infigeln diu daran hangent d) vnder diu wir vns gebunden mit vnfern triuwen allez daz aun geuaerd flaet ze haltent vnd ze laistent daz hie vorgeschriben ift. Der Sach fint gezing Walsher von Loubenberg, vogt ze Rotenuels Cunta Haertz der Amman Köflin der Amman. Der brief ist geben do man zalt von gotez geburt driuzehen hundert iar vnd darnach in dem fibentzgosten iar an sant Bartholemeus tag dez hailigen zwelfboten. voicement de vad dellie feether planet of a contraction

a) Fridericus de Gummeringen.

TribBat

- b) Banmen.
- s) In Algouia in praefectura Sonthofen.
  - d) De Sigillis tria posteriora illaesa Tab. .V N. I. II. III. occurrant.

Num. CXVIII. Renuntiatio Joan. de Hohenegg. An. 1371.

### EX ORIGINALL

Ich Hans von Hochnegg vergich vnd tun kunt offenlich mit disem brief für mich vnd alle min erben allen den die in ansehent oder hörent lesen, vmb aelliu diu gut a) diu Haisrich saelig

faelig von Vischach vnd Albrecht faelig von Vischach sein bruder gelaufen haund si sien aigen oder lehen wie diu gehaissen oder genant fint, wa diu gelegen fint si sien ze Bayrn oder ze Schwaben gelegen die der vorgenant Albrecht faelig von Vischach recht vnd redlich verschaft vnd vermachet haut ze ainem felgeraet dem Conuent gemainclich dez Closters sant Virichs ze Auspurch da si brief vnd vrkund vmb habent. Wan ich an die selben vorgenant gut von Hoinrichs und Albrechts der vorgeschriben von Vischach wegen etlich ansprach hett vnd wond ze haben, davon ich recht und redlich Gewist bin Darumb fo vergich ich daz ich dhain mein erb noch nachkomen an die felben vorgenant gut da daz vorgenant Closter brief vnd vrchund vmb haut vnd fwas zu den felben guten gehört nun fürbas kain clag vordrung noch ansprach nimmer merr gehaben fullen noch enmügen in dhain weizz noch mit dhaineh fachen weder mit Gaischlichem noch weltlichem rechten noch aun recht noch an daz vorgeschriben Closter von der vorgenanten gut wegen wan ich mich der vorgenant ansprach an diu obgenant gut luterlich durch gotzwillen verzigen haun dem vorgenanten Closter Dez ze vrchund gib ich dem obgeschriben Convent und dem Closter gemainclich difen brief verfigelt vnd geuestent mit minem aigen Insigel vnd mit mins bruder hern Endris von Hochenegg Infigel diu baidiu daran hangent der ez durch miner bett willen daran gehenkt haut in felber aun schaden nun dirr fach ze ainer ziuknuzz. Dez fint gezing hern Hainrich von Wal. hern Hainrich von Knöringen, hern Hainrich von Elrbach all Korherren ze Aufpurg vnd her Sifrid der Marschalk von Bogsperg Ritter, die fint taedinger gewesen sint vnd mich da von gewist haund wan si sich erkanten daz ich nit rechts darzu hett. Daz geschach nach Criffus E e

Criffus geburt Triutzehen hundert Jar, darnach in dem ainen vnd Sibentzigosten Jar dez nechsten Sambstags vor sant Katherinen tag.

s) Bona ifta 'erant in fequentibus locis fcil. in Stettwang, Wider-mannshofen, et Trunshofen, V. Vol. XXII. p. 130.

Num. CXIX. Renuntiatio Comitis de Montfort.
Anno 1373.

# Ex ORIGINALL

ch Graff Hainrich von Montfort herr ze Tettnang Tun kunt vnd vergich offenlich mit disem brief allen den die disen brief ansehent alder a) hörent lesen von der aigenschaft wegen die ich bisher vf difen hiutigen tag gehebt han an allun der Bentzinun dochter von Schofen vnd an Hansen vnd Haintzen irer Sunen die fi bi Cuntzen dem alten Härtzen hiut ze tag hat alder ob fi get noch berautet darvmb vergich ich daz ich die felben avgenschaft an allen vnd iren kinden die si itzo haut alder noch gewinnen recht vnd redlich geben haun mit dem lieb und mit allem rechten wie es kraft haben fol uf fant VIrichs altar dez Gotzhuf ze Auspurg also daz su furo haben fol elliu diu recht bi lebendigen lib vnd och nach Tod die ander fant Virichs Alter lüt haunt also vnd mit der beschaidenhait so beding ich mir daz ich vnd all min erben vber si vnd iriv kind vnd über ir erben recht vogt fin fol als über ander fant Virich lüt die vf den vorgenant altar gehörent vnd verziech mich hiut ze tag mit disem brief gen ir vnd iren kinden aller recht vnd ansprach ich alder min erben von der felben

selben aigenschaft ie zu innen gewunnen alder noch darzu gehan möchten es war vf gaistlichem alder vf wältlichem gericht noch an dehain an der stat da ez ir alder iren kinden ze schaden komen möcht mit dehainen sachen Dez ze vrkunt gib ich vorgenanter Graff Hainrich von Montsort der vorgenanten allun vnd iren kinden disen brief besigelt mit minem aygen Insigel 6) daz daran hanget der brief ist geben da man zalt von Cristz geburt triuthzehen hundert Jar darnach in dem Tri vnd Sibentzigosten Jar an Sant Gallen tag.

- a) Verbum hoc Alder coniunctionem oder fignificare, ex contextu liquet.
- b) Sigillum Comitis de Montfort Tab. IV. N. IV. conspicitur.

Num. CXX. Venditio dimidiae hubae etc. Bobingae.
Anno 1377.

## Ex ORIGINALL

Ich Fraw Anna div Minnerin h. Chunraiz dez Minners Witwe burgerin ze Auspurg tun kunt vnd vergich offenlich mit
den brief für mich vnd für all min erben vor allen den, die
in ansehent oder hörent lesen, Daz ich mit verdauhtem mut
vnd guter vorbetrahtung, mit rat willen vnd gunst aller miner
erben vnd besten friund, Elliv miniv reht der Gut alz si hernauch beschriben staund, daz ist ain halbhub div gelegen ist,
datz Bobingen div min Erblehen waz von dem Gotzhus sant
Virich vnd sant Afren ze Auspurg ierclichen vmb fünst vnd
zwaintzig schilling Auspurger psenning, die man dem selben
Gotzhus dar vz geben must, vnd gilt div halbhub elliu Jar

zwen schöffel kerns zwen schöffel roggen zwen schöffel habern Auspurger mezz, funf schilling pfenning, zwu Gense vier herbsthunr, zway Vasnahthunr vnd hundert ayr, vnd ain Erblehen da felbun, da von man ierclichen geben fol vierthalben schöffel kerns, der gehorten an, daz vorgenant Gotzhus sant Viriche zwelf malter, daz übrig, vnd dry schilling pfenning vnd zway Vafnaht hünr mich, vnd dar zu min vogtay über div felben zway gut, alz ich si bizz vf disen hiutigen tag, in nutzlicher gewer her brauht, inne gehebt, vnd genozzen haun, reht vnd redlich vfgeben haun mit allen den rehten, div ich daran hett haben folt, oder wond ze haben, dem Ersamen herren hern Fridrichen von Gumeringen Abbt zu fant Vlrich vnd fant Afren hie ze Auspurg dem Conuent vnd dem Gotzhus da felbun vnd allen iren nauchkomen, vnd haun in die brief über die vorgeschriben Gut auch eingeantwurtet, vnd haun mich ir aller gen in verzigen mit gelerten worten für mich, vnd für all min erben vnd nauchkomen Alz man fich fogtaner Erblehen durch reht vnd billichen verzihen vnd vfgeben fol, nauch dez Landez reht da div Gut inne gelegen fint. vnd nauch dirr Stat reht ze Aufpurg, Alfo daz ich, dehain min erb, noch niemant anders von minen wegen, dar nauch fürbazz ewiclich nihtz mer ze sprechen ze vordern noch ze clagenn haben weder mit gaistlichem noch weltlichem rehten noch mit dehainen andern sachen. Mit der beschaidenhait. daz der obgenant h. Fridrich Abbt, der Couent vnd daz Gotzhus fant Virich vnd fant Afren vnd ir nauchkomen, mir daz lipting geltz, alz fi mir daz vf minen ainigen lib darvmb verschriben haund, elliv Jar vnd ierclich die weil ich leb. geben vnd antwurten fullen vf div zil vnd in der frist alz min lipting brief darvmb fagt, den ich auch von ir darvmb inne haun.

aun allez widersprechen, vnd daz ditz allez also stet belib vnd niht vergezzen werd, Dez gib ich in den brief versigelt vnd geuestent mit minem anhangenden Insigel vnd mit der erbern mann Hainrich dez eltern Herworten by sant Martin gesezzen, Rudger Rapoltz ze den ziten der Stat ze Auspurg psteger VIrichs dez Jungen von Weldun min Oehans vnd Hansen Langenmantels von Radaw mins bruder Suns Insigeln, div si all durch min sleizzig bet daran gehenkt haund a) In selber aun schaden, niur der sach zu ainer wauren ziuknuzz, Daz geschach, do man zalt nauch Christi geburt driuzehen hundert Jar vnd darnauch in dem Siben vnd Sibentzigosten Jar, an dem Astermentag in der Palmwochen. b)

a) De Sigillis laesis, primum, secundum et quintum Tab. IV. N. V.
 VI. VII. delineata occurrunt.

b) 24. Martii.



Num. CXXI. Venditio curiae Finningae. Anno 1377.

## Ex ORIGINALL

Ich Eglolff von Zaucheltingen ze Lichen gessellen vergich vnd tun kunt offenlich an disem brieff für mich vnd all min erben allen den die disen brieff sechent oder hörent lesen, Daz ich verkausst haun vnd ze kaussen geben haun recht vnd redlich minen host gelegen datz Herren vinningen vnd den ietz buet Haintz Hagen vnd der ierlich giltz vier malter keren vier malter roggen vier malter gersten vier malter habern zwai viertal öls alz hösteter mes vierzehen schilling haller ze Schwingült

gült a) zwo gens vier herbsthuner zwen schilling ze wichennacht vnd ain vafnachthun daz han ich für mich vnd min erben geben für aigen ze dorff ze veld ze wasser ze waid ze holtz befucht und unbefucht ez fi benent oder nit Dem erfamen mann Erharten von Erflingen vnd allen finen erben vmb vierzig vnd zwai hundert phunt haller an werung der ich gentzlich vnd gar gewert vnd bezalt bin vnd die an minen and miner erben nutz bewent fint Darvmb verzich ich mich für mich vnd min erben aller recht vnd ansprach die ich daran gehebt han Ich vergich auch me für mich vnd min erben daz ich dez vorgenanten gutz vertigen fol dem vorgenanten Erharten von Eislingen und allen sinen Erben nauch aigens und nauch lands recht az ich ez herbraucht haun vff gaiftlichen vnd vff weltlichen gerichten Vnd darvmb zu ainer mern sicherhait so haun ich für mich vnd min Erben dem vorgenanten Erhart von Erslingen oder finen Erben ze burgen gesetzt zu vns vnuerschaidelich die erbern mann die hernauch geschriben stand mit der beschaidenhait war ob ich oder min erben im oder finen erben den vorgenanten hoff az vor benent ist nit vertigten fo haut er oder fin erben vollen gewalt vnd recht die nauchgenanten burgen vollen gewalt vnd recht ze manen oder haizzen manen ze laisten ze hus ze hoff oder vnder augen mit boten oder mit brieffen vnd die fullen denn in den nechsten acht tagen nauch der manung vnuerzogenlich in varen laisten ze Nördlingen in erber Offer gastgeben hufer ieder burg mit sin selbs lib vnd mit ainem maiden oder ainen Erbern knecht mit ainem maiden an fin stat legen in die laiftung der selber nit laisten wölt oder möcht vnd suklen da also laisten vngeuarlich in rechter giselschefft vff minen vnd miner Erben schaden vnd vsf der laistung nimmer komen dann

dann mit erlauben vnd guten willen dez vorgenanten Erhartz von Erstingen oder finer erben alz lang vnd alz vil biz daz im oder finen erben der vorgenant hoff geuertigut wirt alz vorgeschriben staut gentzlich und gar aun schaden Gieng im auch oder fine erben der burgen ainer oder mer ab da got vor si oder vom land furen so sol ich oder min erben im oder sinen erben ie alz oft ainen andern oder alz manigen schidlichen burgen setzzen alz der oder die abgangen gewesen sint in dem nechsten vierzechen tagen darnauch vnuerzogenlich. wenn wir dez von im ermant würdin tet ich oder min erben dez nit so sullen in der oder die andern bestanden burgen in farn vnd laisten nauch irr manung in allem vorgeschriben rechten als lang biz ez beschicht Welcher auch der burgen ainer oder mer laisten vber furen vnd in nit laistin alz vorgeschriben stat den oder die selben vnlaistenden burgen haut der obgenant Erhart von Erstingen oder sin erben vollen gewalt vnd recht darvmb an ze griffen die nauchgeschriben burgen ze phenden vnd ze noten mit gericht oder aun gericht aun all entgeltnuz vnd aun all freuel aller gericht gaistliche vnd weltlicher lantgericht landfrid buntnuz vnd gesetzt herren vnd stet die ietz find oder fürbaz vff stunden vnd aller menclichs alz lang vnd alz vil biz daz dem vorgenanten Erhart von Erflingen oder sinen erben der vorgenant hoff geuertigut wirt alz vorgeschriben stat aun schaden. Daz sint die burgen die tun vnd az vorgeschriben stat ob ez ze schulden kumpt Fritz von Emeltzhain Rudolff Vmbrait vnd Geori von Stainhain Daz daz allez stet belib gantz vnd vnzerbrochen dez gib ich der vorgenant Eglotff von Zaucheltingen für mich vnd min erben dem vorgenanten Erhart von Erstingen und allen finen Erben difen brieff verligelt mit minem aigen Inligel daz hieran hangut vnd - auch

auch mit der vorgeschriben burgen aigen insigel diu alliu hieran hangunt b) war vnd stet ze halten. Do daz geschach do zalt man von cristus geburt driuzechen hundert iar vnd dar nauch in dem siben vnd Sibentzgostem iar an den nechsten Fritag vor sant michels tag. c)

- a) Wisgult.
- 6) Sigilla illaefa Tab. IV. N. VIII. IV. X. XI. conspici possunt.
- e) 25. Septembris,

# Num. CXXII. Venditio Curiae in Wengen. Anno 1378.

### EX ORIGINALL

Ich Hans der Vitel. Vergich offenlich an dem prieff daz ich mit wolbedahtem mut mit guter vorbetrahtung vnd mit raut wüllen vnd gunst aller miner erben vnd besten frund minen hoss der gelegen ist zu Wengiu a) den der Müliche ietzo buwet vnd giltet ierlich vier schöffel rocken vnd vier schöffel habern Auspurger messe zehen schilling Ausspurger pfening zwo gens acht hünr hundert air vnd zwelfs pfening zu wisat vnd waz darzu gehöret in dorff oder zu Veld an Aeckern wisen waid wasser holtz holtzmarcken Gerüten besuchtz vnd vn-besuchtz wie es gehaissen ist vnd mit allen den rehten nutzzen diensten guten gewonheiten ehesstin vnd gemainsamin als ich In in nutzlicher gewer herbraht inngehebt vnd genossen haun vnd der min rehtes aigen waz für ain lediges vnuerkumertes fries vnd vnuogtpers gut vnd ain rehtes aigen reht vnd redlich verkaust vnd geben minem lieben swager

Cunrat

Cunrat dem Issung bi sant Johans purger zu Augspurg vnd allen sinen erben oder wem si in hinnan für gebent verkauffent. schaffent oder lauzzent ze haben vnd ze niessen ewiclich und geruwiclich ze rehtem aigen vmb hundert guldin vnger vnd behain die ich berait von im enpfangen han vnd an minen vnd miner erben nutz gelegt haun vnd haun ich im vnd finen erben den vorgenanten hoff vnd waz darzu gehöret ze rehtem Aigen vffgeben vnd haun mich fin verzigen mit geleiten worten für mich all min erben vnd nachkomen als man fich aigens durch reht vnd billich verzihen vnd vffgeben fol nach aigens reht vnd nach der Stat reht zu Augspurg Also daz ich dhain min erb noch frund noch nieman von vnfern wegen darnach fürbaz ewiclich nihtes mer zu sprechen zu vordern noch zu clagen haben mit dhainen sachen in dhain weis vnd sullen wir Inen auch also steten vnd vertigen vnd ir reht gewern sein für alle Ansprauch die mit dem rehten daran beschiht nach aigens reht vnd nauch der Stat reht zu Augspurg, vnd wurd er in darüber von ieman ansprauch mit dem rehten in den zilen vnd man aigen vertigen fol nauch der Stat reht zu Augspurg die felben Ansprauch vnd waz si der schaden nemen sullen ich vnd min erben im vnd sinen erben gar vnd gentzlich entlosen abtun vnd vsrihten aun all ir schaden - Dez zu vrkund gib ich in den prieff mit minem anhangenden Infigel verligelten vnd darzu mit mins swagers Viriche dez Tendriche und Jacobs dez Wihburgers Infigeln b) die fi durch miner fliffigen pet willen ouch daran gehenckt haund in vnd iren erben aun schaden nur der sach zu ainer waren gezugnus - Daz geschach nach Criffi gepurt driutzehenhundert Jar vnd in dem aht vnd Sibentzigostem Jar an fant Angnesen tag.

- (a) Wengen.
- b) Primum Sigillum illaefum Tab. IV. N. XII. adparet; fecundum periit, tertium est laefum.

Num. CXXIII. Litis inter Issungum et Erringanos ob iura et iurisdictionem exortae decisio. Anno 1378.

## Ex ORIGINALL

Ich Cunrat der Jesung bi fant Johans purger zu Augspurg vergich vnd tun kunt offenlich an dem prief fur mich vnd alle min erben vnd für alle die in der gewalt vnfriu reht, die wir haben zu Erringen a) hinnan für ewiclich koment vmb alle die stözz vnwillen vnd zwaiung, die vff gestanden warn von mines gerihtes vnd miner eheftin wegen zu Erringen, vnd der gepurschaft, vnd dez dorfs da selbst guter gewonheit wegen als die die gepurschaft, vnd daz dorf von alter her praht hand, vnd irre herschaft, Daz wir derselben stözz mishellung vnd zwaiung aller vnd befunder, von baiden tailen, lieplich und fruntlich gegangen sien zu dem rehten vff die nachgeschriben funf man, daz ist Cunrat der Iljung vff dem Stein min vetter, Peter der Egen zu den ziten Purgermeister Rudgern den Rauppot der ain gemainer man waz. Johansen den Goffenprot vnd Heinrichen den Pfetten Purger zu Augspurg, vnd haben den alle vnd besunder versprochen vnd verhaizzen in guten triuwen, wie si vns darumb mit dem rehten von ainander rihten vnd befundern daz wir vnd alle vnfer erben vnd nachkomen daz fürbaz ewiclich stet vnd vnuerruckt halten wellen vnd sullen getriulich aun alles verkeren vnd widersprechen - Die haund

haund vns darumb nach vnfer bedertail fürlegung nach prief fag vnd nach geschworner alter Kuntschaft die fi mit fliffiger vorsch erfarn vnd verhört habent mit fruntlichen rehten von ainander befundert gerihtet vnd die nachgeschriben artickel mit dem rehten vigesprochen ze dem ersten daz alle gepurn. and all Seldner zu Erringen, vnd all ander huf heblich lut, vf stetten vnd von andern dörffern wol reht mugen sprechen. Es mag ouch der Rihter niemand für geriht gebieten er hab dann dauor zu schaffen, Wer aber vor dem rehten ist den mag der rihter wol haizzen nider sitzzen vnd reht sprechen, wolt er fich dez fetzzen, fo mag er ims gebieten bi fechtzig pfenning. auch fullen die gepuren an daz geriht gan als von alter herkomen ift, vngeuarlichen - Man fol auch dem der fürgepütet, geben von ainem ieglichen furgepot ainen augspurger pfenning, oder zwen haller, vnd wenn er pfant git, fo fol man im als vil geben, wer ouch ainen todschlag tut dezselben gut ist dem rihter veruallen, nach genaden es Wer dann daz er notwer prehte als reht ift, fo fift er nihtes schuldig. Begrifft man ainen schedlichen man in dem dorff zu Erringen den sol der Rihter haimen und den behüten ob man über in verpurget, vnd fol in antwurten dem lantuogt für den Etter als in die Gürtel begrift, vnd waz er gutes hat, daz ist dem Rihter veruallen nach genaden - - Wenn ouch der Rihter vahen wil wurd im daz zu starck so sullen im die gepurn beholffen fin - - Welicher gepur ain vnreht verlust vnd verschuldet verpfendet er daz vor geriht fo ift er fchuldig fünftzeben pfenning kumpt er aber von dem Rehten und verpfendet niht fo ift er dem rihter veruallen drifig pfenning - - Ain Seldener git halb als vil in dem felben rehten - - So git ain dienender Kneht halb als vil als der Seldener - Wer ain freuel Ff2 tut

tut der ift dem Rihter veruhlen zwen vnd Sibentzig pfenning - Wer fich lat beclagen vmb verschaiden gilt der git auch zwen vnd Sibentzig pfenning - Wer sinen wundet, vnd die wund bainschröt ist, vnd heftens vnd waissels bedarf der ist dem Rihter veruallen funf pfunt vnd Sechtzig pfennig Rotwiler nach genaden - Ain schlehte wunden die fol man besfern nach erber lüt rat vnd nach genaden - Wer ain swert zucket oder sin messer vnd daz aun schaden einkumpt oder der ainen mulftraich tut der ist dem Rihter veruallen Sechtzig pfennig - Wenn ouch die gepurschaft bedarf ains nachhüters fo fol in der Rihter einen fetzzen der einen maiden hab viid derfelb nachthüter fol finem maiden futer binden vff den drien marcken ainer dum ellen prait in den drien komen Roggen vesen vnd habern ietzu der zeit als dann dieselben Korn . futtrig fint, Klakte daz finem maiden niht fo mag er im wol mer sniden daz sin maiden suters genug hab vngeuarlich vnd fol er ouch alle Jar die Esch darinn er fnidet behüten vngeuarlichen - - Wurd ouch dem nachthüter die nachthut zu fwer fo fullen im die gepurn beholffen fin als fin dann notdürftig ift --- Man fol ouch dem Rihter alle Jar geben finen huthabern nach fins briefs fag, als er daz von alter her hat praht. Auch fol man dem Rihter von driern Eschen vnd von den vier hirtscheften hünr geben als daz von alter her ist komen welhes hun man aber verwurfe dafür fol man geben zwen Augspurger pfennig oder vier haller - Wenn ouch die gepurschaft Eschhayen und hirten nicht die fol lihen in dem Obern dorf dez Rihters mair vnd in dem nidern dorff dez Renners hof wer dann mair daruff ift -- Waz aber nutz dauon koment die Julien dem Rihter werden und niht den mairn Es mag ouch iederman wol schenken zu Erringen win Met

Met vnd bier vnd fol man dem Rihter geben von ainem ieglichem vas es sie gros oder klain ain mas dezselben getrankes dar zu tol im alle lar geben ain ieglicher der win schenker zehen schilling pfennig Ainer der Met schenket zwen schilling pfennig Vnd ain der bier schenket dri schilling pfennig. Schencket er aber die driu getranck mit ainander oder ir zway dannoch git er nur zehen schilling pfennig Welhes er aber befunder schenket dauon git er als vorgeschriben stat Ain gast der vff der Ehs schenket der git nihtz verkauffet er aber die vas fampt kaufs ir sie ains oder mer dauon git er ouch nihtz - Schencket er aber ab der Ehs fo git er als die von Erringen - Es fol auch ain ieglich vailpeck der prot zu Erringen becht und daz verkauft alle lar geben dem Rihter fehtsthalben schilling pfennig -- Wer aber prot da hin bringet vnd daz vail hat vnd waz man fus vail hat daz git nihtz. Ain ieglicher Schuchster und ain ieglicher weber gebent dem Rihter alle Jar fehs pfennig Es mag ouch dez Dahsmüller wol ain Rüsen legen oberhalb von sinen mülpetten zwelff schuch vngeuarlichen oder niderhalben dez grindels dez nidersten rades drifig schuch vngeuarlichen vnd waz er visch darinn vahet die fol er nit verkauffen Auch hat der Rihter gewalt daz er wol ain Mülen gebuwen mag vff die alten mülitat als er die von alter herpraht hat, vnd als si von alter her ist komen vad wenn diefelb mul gebuwen wirt fo fullen darinn malen all pecken die vailes hand all schuchster vnd weber all gesatzt hirten vnd allgesatzt Eschayen der Sund der vischer vnd alle handwercks lut zu Erringen vnd welcher daz überfure ir wer siner oder mer wie oft daz beschehe der oder dieselben find ie als oft dem rihter veruallen zu bestrung fechtzig pfennig als oft daz überuaren wirt -- Es fol ouch der müller haben sin

ain pferd vnd ainen karren daz im daz korn füre in die mulin vnd daz melb danna vnd dauon ist man im nihts gebunden zu geben Es fol auch der rihter nihtes fetzzen noch erlaben aun der geburschaft willen oder ir dez mercrn tails -- Waz ouch die gepurschaft alle ir der merer tail ainnung setzzent wer die felben gesatzzte überuert, dieselben puzz di fi dann daruff gefetzzet hannd mag der rihter wol nemen. Auch hat der rihter nihtes enpfor an dhain gemainde dann als ander herren gut - Vnd darumb daz alle vorgeschribenn reht fürbaz ewiclichen also stet beliben vnd gehalten werden vnd daz ir niht werd vergessen haben wir von beiden teilen durch gemaines nutz willen vnd für kunftig krieg den prief haizzen geschriben der versigelt ist mit min dez obgenant Illungs vnd Hansen mins funs Infigellen die baide daran hangent Vnd darzu mit der obgenant fünf mann Vnd Virithe dez Issungs mins pruders Insigeln b) die si durch vnser slissiger pett willen auch daran gehencket haund In vnd iren Erben aun schaden der Egenant sache zu ainer ewigen gedechtnuzze. Daz geschach nach Cristi gepurt driutzehenhundert Jar vnd in dem aht vnd Sibentzigostem Jar an sant Laurentzen Abent,

a) Langenerringen.

b) Sigilla omnia perierunt.

Num. CXXIV. Venditio Curiae in Riedsend. An. 1378.

# EX ORIGINALL

Ich Margreth von Buch Autbrechtz von Buch faelig witwe, Ich Georg von Buch Chorherr ze Oettingen vnd ich Burkmart von Buch baid ir Sune Vergehen vnd tuien kunt an dem
hrief

brief für vns vnd für all vnser erben allen den die in ansehent oder hörent lesen. Daz wir mit veraintem mut vnd guter vorbetrahtung vnd mit raut vnd gunst aller vnserr erben vnd besten friund vnsern hof ze Riedzsend a) den der Wunderlich ietzo da buwet vnd ierclichen giltet fünf schöffel Roggens ainen schöffel kerns funf schöffel habern Auspurger mezz nach herrengült reht vnd ainen schöffel Gerstun auch nach herrengült reht drythalb phunt pfenning ze wisgelt vier gens zwelf herbsthünr ahtzehen phenning ze weyfat vnd hundert ayer vnd fwaz zu dem vorgeschriben hof oder darein gehöret oder von reht oder von gewonhait gehören fol in dorf vnd ze velde an hofraitin an Biunden an Garten an Aeckern an wifen an holtz oder an Gerät ze wazzer ze waid ze wegen ze pruggen vnd- . ze stegen an besuchtem vnd vnbesuchtem swie ez geschaffen genant oder gehaizzen ist ez sei an dem brief benent oder niht Vnd auch mit allen den rehten vnd gewonhaiten diensten nutzen vnd gülten vnd er giltet oder gelten mag an clainem vnd an grozzem mit besetzen vnd mit entsetzen vnd mit aller Ehaftin vnd Gemainsamin vnd alz in vnser vordern saelig an vns vnd wir mit nutzlicher Gewer von reht vnd gewonhait biz her an den hiutigen tag bracht inngehebt vnd genozzen haben vnd vnfer rehtz aigen waz, für ain ledigs vnanfprächs vnd vnuerkummerts Gut vnd für ain rehtz aigen frys vnd vnuogt bers reht vnd redlich verkauft vnd ze kauffen geben haben dem erbern mann Johannsen dem Zotman dem Goltsmyd burger ze Aufpurch vnd allen finen erben vnd nackhomen oder fwem fy in hinnanfür gebent verkauffent schaffent oder lauzzent ze haben vnd ze niezzen ewiclich vnd geruwiclich ze rehtem aigen vmb zwai hundert Guldin vnd vmb zehen Guldin all vngarischer vnd Behemyscher guter an Gold vnd swaerr

an rehtem gewigt die wir berait von Im darvmb eingenomen vnd enphangen haben vnd an vnfern vnd an vnferr erben nutz gelaet haben. Vnd haben wir im vnd finen erben den vorgenant hof vnd fwaz darzu vnd darein gehört ze rehtem aigen vffgeben mit fryer hant vff dez Reichs strauzz vnd haben vns sein vnd aller der rehte vodrung vnd ansprach die wir vnd vnser erben daran haeten gehaben mochten oder waunden ze haben verzigen mit gelerten worten für vns vnd für alle vnser erben vnd nachkomen alz man fich aigens durch reht vnd billich verzeihen vnd vffgeben fol nach aigens reht vnd nach dez Landez reht vnd gewonhait, da er inn gelegen ist, Also daz wir dhain vnfer erben noch iemant anders von vnfern wegen nu fürbaz ewiclich daran noch darnach nimmer mer nihtz ze spraechen ze vodern noch ze clagen haben noch gewinnen fullen in dhain weis weder mit gaistlichem noch weltlichem rehtem noch aun geriht noch mit chainerlay fache Vnd befunderlich ich egenantiu Margreih von Buch weder von miner hainstiur widerlegung morgengaub noch Erbschefft wegen noch. von chainerlay schlacht sache wegen Vnd waer daz wir oder iemant anders dhainerlay brieff vrkund oder hantuestin vber den vorgeschriben hof allen oder über sein am tail haeten oder fürbaz funden die verloren vodern Ez waer von hainstiur widerlegung morgengaub oder Erbschefft wegen oder vmb welh fach daz waer die im oder finen Erben oder in swez gewalt der vorgeschriben hof hinnanfür ewiclichen kumpt, daran ze Schaden komen möchten die sullen nu fürbaz alle ze maul vnnntz vnd totbrief haizzen vnd fein vnd chain krafft mer haben swa man sy vffbiut oder fürzaigt ez sei vor gaistlichem oder vor weltlichem rehten oder anderswa Vnd also sullen auch wir vnd vnfer erben im vnd finen erben den vorgeschriben hof

hof vnd fwaz darzu vnd darein gehört ze rehtem aigen vnd alz vorgeschriben staut staeten vnd vertigen vnd ir reht gewern fein für all ansprach gen allermenclich diu mit dem rehten daran beschiht nach aigens reht vnd nach dez landez reht und gewonhait da er inn gelegen ist aun allen iren schaden und dez allez zu ainer bezzern sicherhait haben wir im und finen erben ze burgen gesetzt zu vns vnd zu vnsern erben vnuerschaidenlich heren Syfriden den Marschalk von Boxsperch Ritter. Haintzen von Reichen, Balmairen den Salendorffer baid min Margrethen der vorgenanten von Buch Tochtermenne Eberharten den Berger vnfern Ohem und Seytzen von Vylenbach. Mit der beschaidenhait wurde in der vorgeschriben hof gar oder sein ain tail dar vber von iemant anspraech mit dem rehten in den zilen vnd man aigen durch reht vnd billich staeten vnd vertigen fol oder ob fy von vns oder von vnfern erben daran geirt wurden mit welhen fachen daz ist die felben anfprach vnd irfalung der sei ainiu oder mer sullen wir oder vnfer erben vnd die obgenanten burgen in ze hant vnd vnnerzogenlich nach irr manung in dem nachsten manot gar vnd gentzlich ablegen vnd entlöfen aun allen iren schaden. Taeten wir dez niht so habent sy gewalt die obgenanten burgen alle darymb ze manen ze hus ze hof oder vnder augen fy felb oder mit irem gewizzen boten oder briefen Vnd swelhy denn gemant werdent ir ainen oder ir mer oder fy alle Die fullent in dann vnuerzogenlich nach irr manung in den nachsten aht tagen darvmb einuaren in die Stat ze Auspurch in ains Erbern offenn Gaftgeben hus in welhes sy gemant werdent ieglicher mit ainem pherd Vnd fullent in darinn laiften sun geuerd in rehter Gyselschefft Vnd swellher selb niht laisten wolt oder moht Der sol ainen erbern kneht mit ainem pferd an sein stat Gg in

in die laistung legen Vnd fullent also nimmer vzz der laistung komen biz daz Johann der vorgenant Zorman oder sein Erben aller der ansprach vnd Irsalung darymb sy dann gemant haund vnd fwaz fy der schaden genomen haeten gar vnd gentzlich vzzgeriht vnd entlözt werdent aun allen iren schaden In sullent auch die burgen daz laisten ainer vff den andern in dhain weis verziehen Waer auch daz in die burgen niht ze hant nach irr manung laisten alz da vor geschriben staut So haut er vnd fein erben vnd all ir haelffer vollen gewalt vnd reht vns aelliu oder vnfer ains oder vnfer mer oder vnfer Erben vnd die obgenanten burgen alle oder welhy fy vnder in wend ir ainen oder ir mer darvmb an ze griffen vnd ze nöten mit gaistlichem oder weltlichem rehten weder in denn baz fügt oder mit in baiden Vnd derzu ze phenden vnd an ze griffen an lüten vnd an Guten wie vnd wa sy mugent vff Burg in dorff in Merckt oder in stet oder aun geriht wa hin sy wend und fraesient noch verschuldent daran nihtz wider uns noch vnser erben noch wider die obgenanten burgen noch wider dhainem geriht Gaistlichem noch weltlichem noch wider dhainem Lantfrid noch wider dhain buntnuzze die ietzo funt oder fürbaz gesetzt werdent noch wider dhain herschefft noch wider dhainem Land noch wider dhain Stat noch wider dhain fryung noch wider iemant anders Vnd mügent daz allez oder ir sinez welhes in denn lieber ift wol tun alz lang vnd alz vil biz daz in wideruert vzzbraht vnd vollfürt wirt allez daz hie vorgeschriben staut Vnd darvmb sy dann gemant genöt oder gephent haund aun allen iren schaden Vnd alz offt in ain Burg oder ir mer von tod abgaund oder von dem land varend von welhen fachen daz beschiht in der fryst vnd man aigen durch reht vnd billich staeten vnd vertigen fol Alz offt fullen wir oder

oder vofer erben in vnuerzogenlich nach irr manung in dem nachstem manod ie ainen andern oder ander alz gut vnd alz schicklich burgen setzen die sy genement Beschach dez niht fwelh ander beliben burgen fy dann darymb ermanent die fulfent in denn aber vnuerzogenlich nach irr manung in den nachsten aht tagen darvmb einuaren vnd laisten ze Auspurch in der Stat in dem vorgeschriben rehten alz lang biz daz ez beschiht Vnd dez allez zu ainem staeten vrkund geben wir im vnd finen erben den brief verfigelten vnd geuestent mit min Margrethen der egenanten von Buch aigem Infigel vnd mit min Georgen vnd mit Burckhartz der vorgenanten von Buch irr Sune aignen Infigeln vnd mit der obgenanten burgen Infigeln diu aelliu daran hangent b) Daz geschach nach Christus geburt driutzehen hundert Jar vnd darnach in dem ahtunden vnd fybentzgostem Jare an dem nachsten Aftermentag nach vnser frawen tag in der Vastun. c)

- a) In praefectura Wertingana.
- b) Sigilla bene confernata Tab. V. N. I. II, III, occurrent.
- c) 30. Aprilis.

Num. CXXV. Conuentio hyemalia calceamenta concernens.

Anno 1380.

Ex ORIGINALL

Ich Hanns vom haligen Grab gesaezze ze Wautenweiler und ich Erhart vom haligen Grab seins bruders Erhartz vom ha-G g 2 ligen

ligen Grab saelig sun. Vergehen und tiuen kunt offenlich an dem brief für vns vnd für alle vnser erben allen den die in ansehent oder hörent lesen vmb die Zusprüche vodrung vnd ansprach die wir vnd vnser vodern gehebt haben oder waunden ze haben hintz dem Ersamen Gaistlichem, vnserem gnaedigen herren Apt Hainrichen vnd gemainclich dem Conuent dez Closters ze sant Virich vnd ze sant Afren ze Auspurch vnd auch hintz demfelben Closter und Gotzhuse von zwaier Bollflerschuch wegen die wir mainten die allweg der Eltost vom hailigen Grab von dem egenanten Closter vnd Gotzhuse iaerclich und ewiclich haben folte. Daz wir mit veraintem mut und guter vorbetrahtung vnd nach vnserr nachsten vnd besten friund vnd anderr erber lüt raut vmb die felben zusprüche vodrung vnd ansprach vnd vmb alle die stözz mysshaellung vnd zwaiung die zwischen vns vnd in biz vff den hiutigen tag ie gewesen oder vffgestanden sint vmb welherlay waerck red oder fache daz gewesen ist lieplich vnd friuntlich verriht vertaedingt vnd verschaiden syen mit dem vorgenanten Ersamen Gaistlichem vnserm gnaedigen herrn Apt Hainrichen vnd gemainclich dem Conuent dez egenanten Closters ze sant Virich vnd ze fant Afren ze Auspurch vnd auch mit dem selben Closter vnd Gotzhuse. Also daz sy mir Hannsen dem vorgenanten vom hailigen Grab darfür geben vnd vff min felbs vnd vff min ainigs lip ze rehtem lipting verschriben haund fünf phunt eitler guter vnd gaeber haller alz der lipting brief weiset den fy mir darvmb geben haund mit dem geding daz wir dhain vnfer erbe friund noch nachkomen noch iemant anders von vnfern von vnferr erben friund noch nachkomen wegen nu fürbaz ewiclich hintz dem ersamen Gaistlichem vnserm vorgenanten gnaedigen herrn Apt Hainrichen und dem Conuent dez egenanten Closters und Gotz-

Gotzhuses ze sant Virich vnd ze sant Afren ze Auspurch noch hintz iren nachkomen noch hintz demfelben Closter vnd gotz huse noch hintz dhainem dem Gut daz daz egenant Closter vnd Gotzhuse ietzo haut oder fürbaz gewinnet noch lüten fwa ez diu Gut oder lut haut oder gewinnet Vnd befunder hintz den guten die daz egenant Closter vnd Gotzhuse haut ze Aell für vnd fwaz darzu gehört diu wir ettwie vil Jar von der egenant ansprach wegen eingenomen und genozzen haben von der vorgeschriben Bollsterschuch wegen noch von dhainer ander zusprüche vodrung noch ansprach wegen die wir hintz in biz vff den hiutigen tag ie gehebt haben oder waunden ze haben vmb welherlay waerk red oder fache daz gewesen ift nimmer mer nihtz ze spraechen ze vodern noch ze clagen haben noch gewinnen fullen in dhain wife weder mit gaiftlichem noch weltlichem rehten noch aun Geriht weder mit herren friund noch Lantlüt hylff noch raut noch mit chainerlay fache. Vnd waer auch daz wir oder vnfer erben oder iemant anders von vnsern oder von vnserr erben wegen den Ersamen Gaistlichen vnsern gnaedigen herrn Apt Hainrichen oder dem Conuent dez egenanten Closters vnd Gotzhuses ze fant Vir. vnd ze fant Afres ze Auspurch oder ir nachkomen oder daz egenant Closter vnd Gotzhuse oder irin Gut oder ir lute von der vorgeschriben Bollsterschuch wegen oder von dhain andern zusprüche vodrung oder ansprach wegen die wir vnd vnser erben oder vnser vodern biz vff den hiutigen tag alz der brief geben ift, hintz in ie gehebt haben oder waunden ze haben vmb welherlay waerck red oder fache daz gewesen ist nu furbaz ankömen ymbtriben bekummerten oder beswaertin mit gaiftlichem oder weltlichem rehten oder aun geriht in welcher weis oder mit welhen fachen daz waer iwaz fy od ir lüte oder iemant

iemant anders von iren wegen dez schaden nemen wie der schad genant waer den fy da von enphiengen den selben schaden fullen wir vnd vnser erben in ze hant vnd vnuerzogenlich nach irr manung gentzlich vnd gar ablegen gelten vnd vzzrihten aun allen iren schaden. Taeten wir dez niht so haut der Ersame vnser vorgenant gnaediger herr Apt Heinr, vnd der Conuent dez egenant Closters vnd Gotzhuses ze sant VIrich vnd ze fant Afren ze Auspurch vnd all ir nachkomen oder wer ez von iren wegen tun will vollen gewalt vnd reht vns baid oder vnfen aintwedern welhen fy vnder vns wend oder vnfer erben darvmb an ze griffen vnd ze nöten mit gaiftlichem oder mit weltlichem rehten weders in denn baz fügt oder mit in baiden. Vnd auch ze phenden vnd an ze griffen an Lüten und an Guten in dörffern in Merckten und in Steten oder uff dem Lande wie vnd wa fy mugent vnd in welhes Geriht fy wellent oder aun geriht wa hin fy wend vnd fy oder wer ez von iren wegen tut oder wer in dez hylffet fraeslent noch verschuldent an der aller dhainem niht wider vos noch voser erben noch under dheinen Gerihten noch rihtern Grifflichen noch weltlichen noch wider dhainen Lantfrid noch wider dhaiper buntnuzze die ietzo fint oder fürbaz gesetzt werdent noch wider dhain herschaft noch wider dhainem land noch wider dhainer Stat noch wider dhainer fryung noch frybrief die wir vnd vnfer erben ietzo haben oder fürbaz gewinnen möhten von wem daz waer noch wider iemant anders Vnd mugent daz allez fwaz hie vorgeschriben staut oder ir ainez oder ir mer welhes in denn lieb ift wol tun alz offt in dez not beschiht alz lang vnd alz vil biz daz fy allez schadens den fy dez vmbtribens bekummerung vnd beswaerung genomen haeten an in selb oder an iren laten oder Guten mit welhen fachen daz waer gar vnd gentzlich

lich vzzgeribt vnd bezalt werdent am allen iren schaden Vnd dez allez zu einem staeten vrkund geben wir in für vns vnd für all vnser erben friund vnd nachkomen den brief versigelten vnd geuestent mit vnsern eignen Insigeln die beidie daren hangent vnd darzu mit vnsern eignen Insigeln die beidie daren hangent vnd darzu mit vnsern lieben Ohem herren Hainr, von Knöringen Chorherr ze dem Tum ze Auspurch. Hern Gerwige von Northoltz Ritter. Egtolffe von Knöringen vnd Chunratz von Knöringen Insigeln a) die sy sellie vierie durch vnser steele zu einer merern ziecknuzze aller vorgeschriben sache an den brief gehencket haunt in selber vnd iren erben aun allen schaden. Daz geschach nach Christes geburt driezehenhundert Jar. vnd darnach in dem ahtzgestem Jare an sant Visrichs tag. b)

a) Sigilla funt illaesa,

6) 4. Julii.

Num. CXXVI. Agnitio iuris proprietatis. Anno 1381.

#### Ex ORIGINALL

Ich Völk der Tuschlin burger ze Burun vnd ich Will sein elichew wirtin tun kunt vnd veriehen offenlich mit dem brief für vns vnd all vnser nachkomen allen den die in lesent sehent oder hörent lesen daz diu gut ze Stetwang vnd ze Woltperzhouen a) dez Conuentz ze sant Vlrich ze Auspurg rechtz aigen sint vnd daz ich vnd mein erben an den obgenant guten niht anderr recht havn dann ain Leipting daz ist ze mein selbs leib vnd ze Willen miner elichen wirtin leib vnd ze Hainrichs leib vnd

void ze Annen leib vnd ze Gretun leib meiner kind alz der brief feit den ich darumb inn haun vnd fwann daz ist daz die ietz genant fünf leib all abgestorben sint also daz ir kainer mer lebt, da got lang vor fey fo fint diu vorgeschriben gut aelliu mit aller zugehört vnd was daruf gebuwen ist dem vorgenanten Conuent ledig vnd los worden von allen minen erbun aun allen krieg vnd widerred vnd fol dhain mein erb noch niemant anders von minen wegen an diu obgenant gut dhein ansprach clag vordrung noch recht nimmer mer haben noch iehen in dhain weis noch mit dhainen sachen Vnd datz in ditz allez staet vnd vnzerbrochen blib gib ich in den brief versigelt vnd geuestent mit des erbern Mans - - dez stat ammans ze Burun Infigel vnd mit Vtz von Richen Infigel die fy baidiu durch mein fleizziger pett willen daran gehenkt haund b) in se ber an schaden nur der sach zu ain rechten ziugnuzz darunder ich obgenant Völk vnd ich Will fin wirtin vns verbinden mit vnfern triwen alles daz staet vnd waur ze halten waz hie vorgeschriben staut Daz geschach nauch Cristus geburt driuzehen hundert iar vnd darnach in dem ain vnd achtzigoften iar an fant epimachs vad fant Gordians tag.

e) Locus ignotus,

b) Sigilla periere.

Num. CXXVII. Venditio decimarum Finningae. An. 1381.

## Ex ORIGINALL

Ich Volkman der Gustgen von Reimlingen genant vergich vnd tun chunt offenlich mit dem brief für mich vnd für all min

min erben vor allermenklich Daz ich recht vnd redlich wie ez craft vnd macht billich han fol vnd auch mag vor allen ge. richten gaiftlichen oder weltlichen verkaufft und ze einen staeten kauff geben han dem vesten Mann Erharten von Eristingen und allen teinen erben meinen zehnden ze Bauren Vinningen a) der lehen ist von meinen genedigen hern den von Oetingen mit allen nutzen gülten rechten vnd gewonheiten die er hat gilt vnd auch gelten mag an klainen vnd an grozzen vnd mit allen andern feinen zugehörnden befucht vnd vnbefucht wie daz alles genant vnd gehaissen ist ez sei an dem brief benennt oder vnbenent vnd in aller mazz alz ich in biz her auf den hintigen tag gehebt vnd genozzen han vnd in auch genözzen folte han ob ich in nit verkaufft hete für ein rechtz lehen vnuerkumertz ze haben vnd ze niezzen mit allen nutzen vnd rechten ewiklich vmb fünf vnd viertzig vnd hundert guldin guter vnd gaeber vngrischer vnd Behemischer guldin der ich gentzlich vnd gar von im gewert vnd bezalt bin vnd fi ander fwa an meinen vnd meiner erben nutz vnd frum gentzlich geleit vnd gewendet han Vnd alfo foi ich vnd mein erben dem vorgenanten Erkarten von Erstingen und seinen erben oder wem er in fürbazz schuff liezz oder ze kauffen gebe den vorgenant zehend mit aller seiner zugehörd nutzen rechten vnd auch gülten alz vorgeschriben stat staeten vertigen vnd versprechen vnd ir recht gewern darvmb sein gen allermenklich für all anfprach div in dar an beschaech mit den rechtem gaistlichem oder welflichem vnd alz man follich gut billich vnd ze recht flaeten vertigen vnd versprechen sol nach lehens vnd dez landez recht oun allen schaden. Auch verzeich ich mich vnd mein erben dez obgenant zehenden mit vrkund dist briefs aller recht vnd ansprach die wir nu fürbazz ewiklich dar nach vnd H h daran

daran kunden oder möchten han alfo daz ich noch dehain mein erb oder iemant anders von unfer wegen in noch fein erben oder wem fi ez gebent schoffent oder land daran nimmer mer engen noch irren in dehuinen weg weder mit gericht oder an gericht funst noch so lützel oder vil in dehain weise noch weg Vnd darvmb ze einer bezzern sicherheit so setze. ich im vnd feinen erben zu mir vnd meinen erben ze rechten. vnd redlichen Burgen die Ersamen vnd veste mann Cuntzen den Gufregen von Reimlingen vnd Cuntzen von Wat vnd Craften den Durreher vnd Cuntzen von Holtzhain von Aching allzu ain ander vnuerschaidenlich Mit der beschaidenheit Waere etc. - Coetera vt in aliis venditionis instrumentis iam in praecedentibus relatis. - Dez allez ze ainen warn vrkund vnd guter ficherhait so gib ich der obgenant Volkmair Guzregen für mich vnd mein Erben dem obgenanten Erharten von Erstengen vnd seinen erben den brief besigelt vnd geuestent mit meinen aigen vnd der obgenanten Burgen Infigel b) Wir die vorgenant burgen vergichen dirr vorgeschriben burgschafft ze vrkund haben wir auch vnfrew Infigel auch offenlich an den brief gehengt Der geben ist do man zalt von Cristz geburd drivtzehen hundert Jar vnd ains vnd achtzig Jar dez nechften Sunntagz vor fant Afran tag. (c)

- a) Oberfinningen.
- b) De Sigillis primum et tertium periere, quartum valde laefum, fecundum et quintum illaefa Tab. V. N. 1V. V. adparent.
- c) Quarta Augusti.

Num. CXXVIII. Venditio quorumdam bonorum in Wengen.
Anno 1382.

### EX ORIGINALL

In Gotes Namen Amen. Ich GEORG BURCKHART burger ze Wertungen vnd ich Anna fein elichiu wirtin vergehen vnd tuien kunt offenlich an dem brief für vns vnd für alle vnfer erben und nachkomen allen den die in ansehent oder hörent lesen Daz wir mit veraintem mut vnd guter vorbetrachtung vnd mit raut willen vnd gunst aller vnserr Erben vnd besten friund vnseriu nachgeschribiniu Gut ze Wenngun a) Daz ist ain hofstat die Wernher der Smyd von vns gehebt haut diu iserclichen giltet zwen schilling phenning ze zins dry phenning ze weisat zwai vasnahthunr vnd dreizzig ayer vnd vier luchart ackers die zu der selben hofstat gehörent diu hofstat vnd die vier luchart ackers vnfer rechtzaigen waurn vnd fint vootber gen frawen Selinden der Dechlin und gen iren erben Aber ain hofftat da felben da Viz Kochner vff sitzet vnd jaerclichen giltet zwen schilling phenning ze zins dry phenning ze weisat ain Vasnahthun und dreizzig aver. Aber ain hofstat da selben da Chuntz der Hut vff sitzet vnd auch igerclichen giltet zwen schilling phenning ze zins dry phenning ze weisat ain valnathun vnd dreizzig aver vnd aht Juchart 'Ackers vnd ain tagwerck wifmatz da felben die zu den ietzogenanten zwain hofsteten gehörent. Die zwu hofstet vnd die aht Juchart ackers vnd daz tagwercke wismatz. vnser rehtz zinslehen wauren von dem Apt vnd dem Gotzhus ze Fultenbach igerclich vmb ginen schilling phenning, vnd swaz zu den vorgeschriben dry hofsteten vnd zu den obgenanten zwelf Jucharten ackers vnd dem Hh 2 TagTagwerck wifmatz gehöret oberd vnd under erd ze dorff vnd ze velde an hofraitin an Biunden an Gärten an besuchtem vnd an vnbefuchtem swie ez genant oder gehaizzen ist vnd alz sv ietzo vornan vnd hiptan vnd ze balden feiten mit zaeunen mit underrainen und undermedern und mit marcken fint uzzbezaichent vnd gemercket Vnd auch mit allen den rehten vnd gewonhaiten nutzen vnd gulten vnd fy geltent oder gelten mugent an clainen vnd an grozzen vnd alz wirs vnd vnfer vordern faelig mit nutzlicher Gewer von reht vnd von gewonhait biz her an den hintigen tag bracht inne gehebt vnd genozzen haben für ledigiu vnanspraechiu vnd vnuerkummertiu Gut Die erstgenanten hofstat die Wernher der Smyd von vns gehebt haut und die vier Juchart ackers die darzu gehörent ze rehtem aigen denn daz fy vogtber fint alz vorgeschriben stet vnd die andern zwu hofstet vnd die aht luchart ackers vnd daz tagwerck wifmat die zinslehen sint von dem Gotzhus vnd ainem Apt ze Fultenbach ze rehtem zinslehen, reht und redlich verkaufft vnd ze kauffen geben haben der Erbern Frawen Frawen Kaetherinen der alten Daechsin hern Johannsen dez alten Dachs faelig witwen ze Auspurch vnd allen iren erben vnd nachkomen oder iwem sis hinnanfür gebent verkauffent schaffent oder lauzzent ze haben vnd ze niezzen ewiclich vnd geruwiclich vmb zwen vnd dreizzig Guldin vngrisch vnd Behemischer guter an gold vnd swaers am rehten gewigt da ain kauffmann den andern wol mit gewinnen mag die wir berait von ir darvmb eingenomen vnd enphangen haben vnd an vnfern vnd an vnfer erben nutz gelaet haben. Vnd haben wir ir vnd iren erben diu vorgeschriben Gut aelliu vnd swaz darzu gehört vffgeben die Erstgenanten hofstat vnd die vier Juchart ackers die darzu gehörent ze rehtem aigen vnd die andern

dern zwu hofftet vnd die aht Juchart ackers vnd daz Tagwerck wismatz die darzu gehörent ze rehtem zinslehen. Vnd haben vns fein allez vnd aller der rehte vodrung vnd anfprach die wir vnd vnser erben daran haeten gehaben mochten oder waunden ze haben verzigen mit gelerten worten für vns vnd für alle vnfer erben vnd nachkomen alz man fich aigens vnd zinslehens ieglichs befunder nach sinem rehten durch reht vnd billich verzeihen und vffgeben fol. Aigen nach aigens reht und zinslehen nach zinslehens reht und allez nach dez landez vnd der Graufschefft reht vnd gewonhait da diu Gut inne gelegen fint. Also daz wir dhain vnser erben noch friund noch iemant anders von vnsern wegen nu fürbaz ewiclich daran noch darnach nimmer mer nihtz zespraechen ze vodern noch ze clagen haben noch gewinnen fullen in dhain weise weder mit gaiftlichem noch weltlichem rehten noch aun riht noch mit chaine lay fache vnd befunderlich ich egenantiu Anna Geargen dez vorgenanten Burckhartz elichiu wirtin weder von Erbschefft noch von miner hainstiur widerlegung noch morgengab wegen noch von chainerlay schlaht sache wegen Vnd also fullen wir in auch die vorgeschriben Gut aellie vnd swaz darzu gehört staeten vnd vertigen vnd. ir reht gewern sein für all ansprach gen allermenclich diu mit dem rehten daran beschiht diu aigen sint nach aigens reht vnd diu zinslehen sint nach zinslehens reht vnd aelliu aigen vnd zinslehen nach dez landez vnd der Graufschafft reht vnd gewonhait da fiu inne gelegen fint aun allen iren schaden Vnd dez allez zu ainer bezzern sicherhait haben wir ir vnd iren erben ze burgen gefetzt zu vns vnd zu vnsern erben vnuerschaidenlich Chunrat den Amman datz Holtzhain min Georgen dez vorgenanten Burckhartz Swauger Hannfen den Hackker Vizen den Burckhart vnd '

und Clausen den Burckhart all dry min Georgen dez vorgenanten Burckhartz Brüder Mit der beschaidenhait etc - Vt supra -Vnd dez allez zu ainem staeten vrkund Geben wir ir vnd iren erben vnd nachkomen für vns vnd für all vnfern erben vnd nachkomen den brief versigelten vnd geuestent mit der Stat ze Wertungen grozzen Infigel vnd mit dez Erbern vnd vesten mannez Virichs von Reichen ze den zeiten Vogt ze Wertungen Infigel b) diu Infigel baidiu die Burger gemainclich ze Wertungen irr Stat Inligel Vnd Virich der obgenant von Reithen fein Infigel, durch vnfer fleizzig bet an den brief geheneket haund. Der Stat vnd den burgern ze Wertungen vnd allen iren nachkomen vnd Virichen dem obgenanten von Reichen ynd finen Erben aun allen schaden nur dirr vorgeschriben sache aller zu ainer waurn ziuknuzze Dar vnder ich Georg der vorgenant Burckhars und ich Anna fein elichiu wirtin uns binden mit vnsern guten triwen für vns vnd für alle vnser erben vnd nachkomen staet ze halten vnd ze laisten allez daz hie vorgeschriben staut wan ich Georg Burckhart aigens Insigels niht enhaun Vnd wir die obgenanten burgen vergehen auch der burgschefft ab vnuerschaidenlich an dem brief vnd geloben by guten triwen allez daz staet ze halten vnd ze vollfüren daz hievor von vns geschriben staut vnd haben vns dez ze vrkund vnder diu gagenwürtigen Infigel gebunden mit vnsern guten triwen wan wir aigen Infigel niht enhaben. Daz geschach nach Christus geburt driutzehenhundert Jar vnd darnach in dem zwai vnd ahtzgostem Jare an dem nachsten Afftermentag nach vnfer frawen tag ze der lyechtmyffe. c)

6) Quarta Februarii,

a) Wengen. b) Primum Sigillum periit; ferundum c. laefum.

Num. CXXIX. Litterae reuerfales. Anno 1382.

# Ex ORIGINALL

ch Ruger der Rapold. Ich Chunrat der Cramer von Word vnd ich Johanns der Mülich der Cramer all dry burger ze Auspurch und phleger Hannsen und Chuntzen Hainrichs dez Brunen faelig Sunen Tiuen kunt offenlich an dem brief als len den die in ansehent oder hörent lesen vmb die Kerengült. die wir in phleger weise den vorbenenten kinden vff ir baider libe ze rehtem Lipting reht vnd redlich kaufft haben von dem Erwürdigem herren dem Apt vnd gemainelich dem Conuent dez Gotzhuses ze sant Virich vnd ze sant Afren hie ze Auspurch vzz dez felben Gotzhuses zehen Erblehen diu ze Mittelfletten a) gelegen sint vnd derer ains der Stadler da buwet Daz ander der Kyfling. Daz drytt der Berkmann, Daz vierd Hainiz Vifcher. Daz fünft Hanns Vifcher. Daz fehs Viz der Huber. Daz fybent din Huberin. Daz ahtund der Mair. Daz Niund der Lotter. Vnd daz zehend buwet halbs Gerung der Wurm vnd halbs Haintz der Draechsel, vzz ieglichem vorbenanten erblehen besunder vnd vzz swaz darzu vnd darein gehöret fehs mutt Kerens vnd darzu aelliu diu reht diu daz egenant Gotzhus an den obgeschriben zehen Erblehen vnd an aelliu diu vnd darzu oder darein gehöret gehebt haut alz daz allez der Liptingbrief weiset den der Apt vnd der Conuent dez Egenanten Gotzhuses ze sant Virich und ze sant Afren hie ze Auspurch den vorgenanten kinden vnd vns in phleger weise darvmb geben haund Vergehen wir für vns vnd für alle vnser nachkomen die hinnanfür nach vns der vorbenanten kind phleger werdent Vnd auch für die vorbenanten kind vnd für ir erben

erben swenn din vorgenanten zwai kind Hanns vnd Chuntz Hainrichs dez Brunen faeligen Sune baid gesterbent vnd von tod abgegangen fint Daz dann din vorgeschriben Kerengült vzz den obgeschriben zehen Erblehen vzz ieglichen Erblehen. befunder vnd vzz aelliu diu vnd darzu vnd darein gehöret fehs mutt kerens vnd darzu aelliu diu reht diu wir den vorgenanten kinden an denfelben zehen Erblehen auch kaufft haben. gentzlich vnd gar ledig vnd los fint wordem dem Erwirdigem Gaistlichem herren dem Apt vnd gemainclich dem Conuent dez egenanten Gotzhuses ze fant Vlrich vnd ze fant Afren hie ze Autpurch und allen iren nachkomen und auch dem selben Gotzhuse aun all Irrung vordrung vnd anspräch der vorgenanten kind erben vnd friund vnd auch vnfer vnd vnferr' nachkomen swelhy hinnanfür nach vns der vorgenanten kind phleger werdent vnd allermenclichs von vnfern vnd vnferr nachkomen und auch der vorgenanten kind erben und friund wegen. Ez waer denn daz der vorgenanten zwayer kinde ains oder fy baidin fant Bartholomaeus tag den tag biz naht lebten vnd darnach sturben e daz sy den selben Jarnutz gentzlich eingenomen haeten, oder ob fy anderr verganger gült nach ir baider Tod vff den vorgeschriben Guten haeten und liezzen der wer waenig oder vil denfelben egenanten larnutz vnd die andern vergangen gült sullent der vorgenanten kind erben oder swem as gebent schaffent oder lauzzent oder haizzent geben von den egenanten zehen Erblehen vnd von aelliu diu vnd darzu oder darein gehöret dennocht gentzlich vnd gar einnemen and haben vnd niezzen geruwiclich aun allermenclichs Irrung vnd hindernuzze alz lang vnd alz vil biz daz fy dez felben' Jarnutzes vnd der andern vergangen gült gentzlich gewert werdent aun allen iren schaden. Vnd dez allez zu ainem stacten vrkund

vrkund Geben wir für vns vnd für vnser nachkomen die hinnanfür nach vns der vorgenanten kind phleger werdent vnd für diu vorgenanten kind vnd für alle iren Erben vnd friund dem vorbenenten Erwürdigen Gaistlichem herren dem Apt vnd gemainclich dem Conuent dez egenanten Gotzhuses ze fant VIsich vnd ze fant Afren hie ze Auspurch vnd allen iren nachkomen vnd auch dem selben Gotzhuse den brief versigelten vnd geuestent mit min Rugers dez vorgenanten Rapolds vnd mit min Johannsen dez obgenanten Mülichs der vorbenenten zwayer phleger Infigeln diu baidiu daran hangent b) Darvnder ich Chunrat der Cramer von Werd auch der obgenanten phleger ainer mich bind von minen guten triwen staet ze halten vnd ze laisten allez daz hie vor von mir vnd von minen mitphlegern geschriben staut wan ich aigens Insigels niht enhaun Daz geschach nach Christus geburt driuzehenhundert Jar vnd darnach in dem zwai vnd ahtzgostem Jare an dem nachsten frytag vor fant Gallen tag. c)

- a) In praefectura Schwabmenching.
- b) Sigilla funt laefa.
- c) Decima Octobris.



Num. CXXX. Venditio Curiae Finningae. Anno 1384.

# Ex ORIGINALL

Ich Jacob von Scharenstetten beküne vnd vergich offenlichen mit disem brieff für mich vnd min Erben vor allermenglich Daz ich mit gutem willen vnd mit wolbedauchtem sinne vnd mut nach raut miner nachsten vnd besten friunde alz och ich daz zu den ziten wol getun kunde vnd mocht vnd in der wife vnd an den stetten alz daz vetzund vnd hernach alwegen an allen stetten vnd vor allen lüten vnd Gerichten Gaystlichen vnd weltlichen wol macht vnd krafft hett vnd hat vnd haben fol vnd magk minen hoff ze Fynningen gelegen vnd den vormalz da gebuwen hat der Hynschaimer vnd iarclichen giltet vier malter kerns funff malter Roggen funff malter Gerstun vnd vier malter habern allez Höchstetter messe vnd zwai Höchstetter viertal ölz vnd ain phunt haller ze schwingult zwo Gens vnd vicr vnd zwaintzigk kaes vnd ains vnd zwaintzigk herbsthon zwen schilling haller ze wisat ze Wichennechten. ain vasnacht hon, vnd och driu hundert aiger ze Ostern, vnd von den vier seidan die darzu vnd darin gehörent von ieglicher \_ befunder iarclichen aht gut vnd geb yteltger haller ze wifat ze Wichennechten und vier vafnacht höner - Vnd fwaz also zu den vorgenanten hoff vnd mit den egenanten seldan darz vnd darin gehöret vnd zu ieglichem besunder in dorff ze velde an akkern an wifen an wafen an waid an zwy an holtzz an holtzmarken an holtzbödemen, an gerüt an Egerdun ze wasser ze waid ze wegen ze stegen an besuchten vnd vnbesuchtens fundens vnd vnfundens gebuwens vnd vngebuwens, fwie daz allez vnd ieglichs besunder gehaisen oder genant ist - Ez si an disem brieff benempt oder nicht vnd mit allen den rechten Ehefftin gewonhaiten diensten nutzen vnd gülten vnd der vorgenant hoff mit den vier felden vnd ieglichs befunder giltet oder gilten mag an clainem an Groffen mit besetzzen vnd entsetzzen vnd mit aller Ehestin gemainsemin zwangstlin gewaltsenin. alz ich den merengiu Jare biz her vff difen hiutigen tag bracht ynn gehebt vnd genoffen

fen han, vnd der min rechtes aigen waz für ain lediges vnanforechiges vnd vnuerkumertz Gut vnd für ain rechtes aigen -vndienstberes vnd vnuogtberes - recht vnd redlichen verkaufft vnd ze kauffen geben han mit der vrkund ditz brieffs zu ainem rechten staeten ewigen kauffe dem Erbern manne VIrichen dem Pätzer burger ze Laugingen vnd allen finen Erben oder wem ers hinnanfür git verkaufft schafft oder lat ze habent vnd ze niessent ewigelichen vnd geruwielichen ze rechtem aigen vmb zway hundert Guldin alle vngrifch oder Behemisch Gut an Golde vnd swar an rechtem gewiht, die ich also berait nützzlichen darumb eingenomen und enphangen han. vnd an min vnd miner erben from vnd nutzz bewent vnd geleit han. Also han ich im vnd sinen erben den vorgenanten hoff mit den Egeschriben vier selden ze Fynningen gelegen. vnd ieglichs besunder mit siner zughord ze rechtem aigen vffgegeben mit frier hant vff dez Richs straus vnd han mich aller der recht die ich je daran hette gehaben möchte oder wandet ze habent verzigen mit gelerten worten für mich vnd min erben, alz man fich aigens durch recht vnd billichen verzichen vnd vfgeben fol. nach aigens vnd landes recht. vnd nach der Stat recht ze Laugingen vnd nach gewonhaiten - Alfo daz weder ich noch dehain min erbe noch frunde weder herren noch Lantlüt noch niemand anders von vnfer wegen nu fürbaz ewigelichen daran noch darnach niemmer mer nichtzit ze fprechen ze vordern noch ze clagen haben noch gewinnen fullen mugen noch wellen mit dehainerlay schlacht sache in kain wife weder mit gaystlichem noch mit weltlichem rechten noch ane recht in dehainen weg. Ez ist auch besunder in disen kauff genem bedingt vnd och geredt. daz niemand vff die vorgenant Gut gan fol. noch hin gen nichtzit daruff sitzen noch

bieten fol. weder lützel noch vil. Den alz waere daz man in wol mag hin einbieten vor dem Tore alz daz von alter her kom ist, der mit dem Maiger ze schassen hette vorgericht oder mit den die vff den Gutten vetzund sitzend oder hernach daruff kemen und fezzen. Alfo fol ich oder min erben im oder finen erben den vorgenanten hoff mit den vier felden vnd ieglichs besunder mit irer zugehörd ze rechtem aigen staetigen vnd vertigen. vnd ir recht gewern fin für alle ansprach gein allermengelich div in mit dem rechten daran beschicht in den zilen alz man aigen nach aigens vnd Landes recht vnd nach difer Statt recht ze Laugingen, vnd nach der herschafft recht vnd gewonhaiten da diu gut gelegen fint vnd nach recht. Vnd darumb ze merer besser sicherhait so han ich zu mir vnd mi. nen erben im vnd finen erben vmb alle vorgeschriben schulde vnd sache vnd vff die vorgenant Gut ze burgen gesetzet den Erberr man Thoman Sunthain ze Haydenhain gesessen. Haintzen den Brenhain burger ze Laugingen vnd Cristian den von Scharenstett minen vettern etc. - vt fupra - Vnd dez allez zu ainem waren Vrkund aller vorgeschribnen sache dez gib ich Jacob von Scharensletten der offtgenant für mich vnd min erben Virichen dem Paetzer dem vorgenanten und finen erben disen brieff besigelten mit min vnd mit der egenanten burgen Insigeln div aelliv daran hangent a) Vnd wir die vorgenanten burgen verichen vnuerschaidenlich difer obgeschriben Borgschafft dez zu vrkund hat vnser ieglicher besunder sein aigen Infigel auch gehenket an difen brieff ob der Infigel aller ains oder mer brüchig verkert oder mishenkt wurden oder diser brieff funft naz oder madig vngeuarlich daz fol in allez zu chainem schaden kom. Der brieff ist geben an dem Suntag in der Vastun So man singt Reminiscere dez Jares da man zalt von Christus

Christus geburd driutzehen hundert Jare vnd darnach in dem vierden vnd ahtzigosten iare.

a) De figillis bene conferuatis tria priora Tab. V. N. VI. VII. VIII inueniuntur.

Num. CXXXI. Venditio iuris censualis. Anno 1384.

# EX ORIGINALI.

Wir Hainrich von Gotes verhenknuzze Apt vnd wir der Conuent gemainclich dez Closters ze Fultenbach a) vergehen vnd tiuen kunt offenlich an disem brief für vns für vnser Closter vnd für alle vnser nachkomen allen den die in ansehent oder hörent lesen Daz wir mit veraintem mut vnd guter vorbetrahtung in vnferm Cappitel da wir alle darvmb ze famen komen waurn mit belüter gloggen alz sitlich vnd gewonlich ist vnd vnser chainer da widersprach diu nachgeschriben Gut ze Wengun Daz fint zwu hofftet der ainiu Viz der Rot inne haut vnd daruff sitzet vnd die andern Chuntz der Hut vnd aht luchart ackers vnd ain Tagwerck wifmatz die zu den vorgeschriben zwain hoffteten gehörnt vnd allez hofftet aecker vnd wismat der Erber vnd weise man Autbrecht von Vylenbach burger ze Aufpurck vnd fein vordern von vnfern vorfarn von vnserm Closter vnd von vns biz her ze rehtem zinslehen gehebt haund iserclich vmb sinen schilling phenning dieselben zwu hofstet aecker vnd wifmat vnd swaz darzu gehöret in dorff oder ze velde an befuchtem vnd an vnbefuchtem fwie ez genant oder gehaizzen ist nichtz yzzgenomen vnd den **fchilling** 

schilling phenning der vnser vorsarn vnser Closter vnd wir bizher iaerclich daruzz ze zins gehebt haben reht vnd redlich alz ez vor allen gerihten Gaistlichen vnd weltlichen vnd aller fat krafft vnd macht haut vnd ewiclich haben fol gesigent vnd ze rehten aigen ze kauffen geben haben dem Erbern vnd weisen mann Aulbrehten den vorbenanten von Vylenbach vnd allen sinen erben vnd nachkomen oder swem sis hinnanfür gebent verkauffent schaffent oder lauzzent ze haben vnd ze niezzen ewiclich vnd geruwiclich ze rehtem aigen vmb driu phunt guter vnd gaeber phenning der Stat ze Auspurck gewonlicher werung diu wir berait von im darvmb eingenomen vnd enphangen haben vnd an vnfern vnd an vnfers Closters frumen vnd nutz gelaet haben Vnd haben wir im vnd finen erben den vorgeschriben schilling phenning zinses den wir vnd vnser Closter vzz den Egenanten zwain hossteten vnd vzz den obgenanten aht Juchart ackers vnd vzz dem ainen Tagwerck matz biz her gehebt haben Vnd auch diefelben zwu hofitet vnd die aht luchart ackers vnd daz ain tagwerck wifmatz vnd fwaz darzu gehöret vnd aelliu vnferiu reht daran ze rehtem aigen vffgeben mit fryer hant vff dez Reichs strauzz Vnd haben vns ir vnd aller der rehte vodrung vnd ansprach die wir vnser vorfarn vnd vnfer Clofter daran haeten gehaben mochten oder waunden ze haben verzigen mit gelerten worten für vns für vnfer Clofter vnd für alle vnfer nachkomen alz man fich zinflehens vnd dez zinfes der daruzz gegangen ist die geaigent werdent durch reht vnd billich verzeihen vnd vffgeben fol nach zinflehens reht daz geaigent wirt vnd nach dez landez vnd der Graufschaft reht vnd gewonhait da diu Gut inne gelegen fint Alfo daz wir vnfer Closter noch vnfer nachkomen noch iemant anders von vnfern von vnfers Closters noch von vnferr

vnserr nachkomen wegen nu fürbaz ewiclich daran noch darnach nimmer mer nihtz ze spraechen ze vordern noch ze clagen haben noch gewinnen fullen in dhain weise weder mit gaiftlichem noch mit weltlichem rehten noch aun Geriht noch mit chainerlay fache Vnd also sullen wir ins auch ze rehtem aigen staeten vnd vertigen vnd ir reht gewern sein für all anfprach gen allermenclich diu mit dem rehten daran beschiht nach aigens reht vnd nach dez Landez vnd der Graufschefft reht vnd gewonhait da diu gut inne gelegen sint aun allen iren schaden Vnd wurde in der vorgeschriben schilling phenning den wir vnd vnser Closter vzz den egenanten zwain hofsteten vnd vzz den obgenanten aht Jucharten ackers vnd vzz dem ainem Tagwerck wismatz nach zinslehens reht gehebt haben oder dhain andriu reht diu wir vnd vnser Closter an den selben Guten biz her gehebt haben oder diu Egenanten Gut von der selben rehte wegen darvber von iemant anspraech mit dem rehten in den zilen vnd man zinflehen daz genigent vnd ze aigen verkaufft wirt nach dez landez vnd der Graufschefft reht vnd gewonhait da diu gut inne gelegen fint staeten vnd vertigen fol oder ob fy von vns von vnfern Closter oder von vnsern nachkomen oder von iemant anders von vnseren von vnfers Closters oder von vnfer nachkomen wegen daran geirret wurden mit welhen fachen daz waer dieselben ansprach vnd Irfalung der fei ainiu oder mer fullen wir vnfer Closter vnd nachkomen in alle vnd fwaz fy der schaden nement ze hant vnd vnuerzogenlich nach irr manung in dem nachsten manot gar vnd gentzlich ablegen entlöfen vnd vzzrihten aun allen iren schaden aun allen krieg vnd widerred vnd aun allez verziehen Wölten aber wir in daz verziehen mit welhen fachen daz waer fo haut er vnd fein erben oder waer ez von iren wegen tun wil

wil vnd alle ire haelffer vollen gewalt vnd reht vns vnfer Closter vnd alle vnser nachkomen darumb an ze griffen vnd ze nöten mit Gaistlichem oder mit weltlichem rehten weders in denn baz fügt oder mit in baiden vnd auch ze phenden vnd an ze griffen an Lûten vnd an Guten in Steten in Maerkten in dörffern oder vff dem lande wie vnd wa sy mügent Vnd in welhes Geriht fy wend oder aun geriht wa hin fy wellent und fraeßent noch verschuldent an der aller dhainen nihtz wider uns noch unser Closter noch wider dhainen Gerihten noch rihten Gaistlichen noch weltlichen noch wider keinem Lantfrid noch wider dhain Buntnuzze die ietzo fint oder fürbaz gesetzt werdent noch wider dhain herschafft Gaistlich noch weltlich vnd befunderlich vnfern herren den Byschof noch wider dhainem land noch wider dhain Stat noch wider dhain fryung noch frybrief die wir vnser Closter vnd vnser nachkomen ietzo haben oder fürbaz gewinnen möchten von wem dez waer noch wider iemant noch ihtes anders wie man daz erdenken oder benennen kan oder mag Vnd mugent daz allez fwaz hie vor geschriben staut oder ir ainez oder ir mer welhes in denn lieber ist wol tun alz lang vnd alz vil biz daz sy aller der ansprach vnd Irsalung darvmb sy dann genöt oder gemant haund vnd fwaz iy der schaden genomen haeten gar vnd gentzlich vzzgeriht vnd entlözt werdent aun allen iren schaden Vnd dez allez zu ainem staeten vrkund geben wir im vnd sinen erben vnd nachkomen für vns für vnser Closter vnd für alle vnser nachkomen den brief verfigelten vnd geuestent mit vnserm vnd vnsers Conuentes Infigeln diu baidiu daran hangent b) Daz geschach nach Christus geburt driuzehenhundert lar vnd darnach in dem vier vnd ahtzgostem Jare an sant Margrethen tag der hailigen Junckfrawen vnd Martrerin.

A) Mona-

- a) Monasterium in praesectura Wertingana,
- Sigillum Abbatis est laefum Conventus vero, S. Michaelem Archang, repraefentans, illaefum.

Num. CXXXII. Limites Parochiae San - Viricanae.
Anno 1385.

# Ex ORIGINALL

BURKARDUS a) Dei et apostolice sedis gratia Episcopus ecclefie Augusten. Vniuersis et singulis ad quos presentes littere peruenerint Salutem in Xpo. Cum noticia subscriptorum. Pridem Magistri ciuium et communitas ciuitatis nostrae Augusten. ob gwerras terre et patrie nostre hospitale infirmorum, ac plurimas domus fituatas extra muros Augusten, in loco volgariter nuncupato Wagenhals b) fuper arena et almenda dicta vor dem Swibogen diri puerunt et destruxerunt, et ipsis hominibus quorum domus destructe fuerunt, ortum pomerii Religiosorum virorum fratrum domus, et Conuentus Predicatorum infra muros Augusten ad habitandum inibi constituerunt, qui in eodem ortu nonnullas domus seu habitaciones constuxerunt, propter que inter discretos viros et dominos Johanem dictum Smit sanctorum Vdalrici et Affre ex una et Petrum dictum Bilwifser fancti Mauricii Ecclesiarum parochialium plebanos Aug. parte ex altera orta fuit lis et materia contencionis, ex eo, et super co, quod vterque dicebat, ortum de quo fupra mencio existit infra limites fue parochie fore et esse constitutum, et homines ibidem habitantes ad fuam parochiam et ecclesiam pertinere. Nos idempitatibus ecclesiarum parochialium ac personarum predic-K k

predictarum prouidere volentes prout de jure tenemur lugiterque penfantes, quod locus volgariter nominatus Wagenhals Super arena et almenda dicta vor dem Sulbogen ac homines inhabitantes eundem fuerunt et sunt infra limites parochie sanctorum Vdalrici et Affre predicte constituti. lidem quoque homines nunc inhabitent ortum quondam Predicatorum supradictum Infeque ortus tanto tempore quo eius, contrarium in memoria hominum non existit; fuerit in manibus et possessione fratrum exemptorum predicte domus predicatorum, et quod ignoratur an ortus infra limites fanctorum Vdalrici et Affre aut fancti Mauricii ecclesiarum parochialium sit constitutus. Quo circa pro bono pacis et concordie fretus confilio prudentum ortum et homines predictos dicimus et pronunciamus ad plebanum et parochiam sanctorum Vdalrici et Affre pertinere et infra limites iam dicte parochie fore et esse in antea et deinceps constitutos presentibus in hiis scriptis, Datum et actum Auguste. Vto Idus Marcii Anno dni Millo Tricentesimo, Octuagesimo quinto sub nostro Pontificali Sigillo qd presentibus duximus appendendum.

- a) De Ellerbach.
- b) Suburbium erat verfus Friedbergam.
- e) Sigillum illaefum.

Num. CXXXIII.

Num. CXXXIII. Conuentio cum monasterio S. Margarethae. Anno 1385.

## EX ORIGINALL

Wir die Priorin und der Conuent gemainclich ze fant Margreten veriehen mit vrkund ditz briefs von der stöss vnd mishellung wegen die mit vns gehebt haund vnser lieben herren der Apt vnd der Conuent gemainclich ze fand Virich von zehenden wegen auzz ainem Anger der gelegen ist by Bruder Arnold vnd stozt obnan an der Langenmäntel by dem Saltzstadel anger vnd vndan an dez Wydemans auch gesessen by dem Saltzstadel anger, vnd an ainem ort stozt er an dez Heldes anger Alz daz vnser vorgenant herren von sand Virich vil zeit von vns klegt haben wir wollen in nit den vorgenanten anger verzehenden als wir billich follen, dez hant vns vnser Gnädiger her Byschoff Burckart ze Auspurg ainmuticlich überainbraht Alfo mit der beschaidenhait daz wir oder vnser nachkomen den vorgenanten herren von fand Virich oder iren nachkomen elliu iar geben fullen zwischen sand Michels tag vnd fand Gallen tag ainen guten Vngrifchen oder Behaimischen Guldin für allen den zehenden der ains Jars auz dem yorgenanten anger gann mag vnd nit mer, alz verr daz fi oder ir botten vns der ermanin ze geben in den obgenanten zil, wa si daz nit tättind so mügen si nit schaden dez Jars vmb daz verziehen dez vorgeschriben guldin darauff triben vnd in wellay ander wiz, wir oder vnfer nachkom daz verzügen so haund die vorgenant herren von fand VIrich oder ir nachkomen vollen gewalt vnd gutreht vns darumb an ze griffen mit gaiftlichem oder weltlichem rehten weders in denn baz fügt oder K k 2 mit

mit in baiden als lang vnd als vil bütz daz fi dez guldins bezalt werdent, in den zilen vnd fristen als vorgeschriben ist Vnd da vor sol vns nütz schirmen noh fristen in dhain weg, Vnd dez ze Vrkund geben wir disen brief besigelten mit vnser der Priorin vnd dez Conuentz Insigeln diu baidiu daran hangend vnd darzu von vser slizziger bett willen vnser gnädiger herr Bischoff Burkart ze Auspurg henckt sein Insigel auch an disen briefs a) wann er der sach tädinger vnd Vrsprecher gewesen ist, im vnd sinem gotzhus aun schaden Vnd ist der briefs geben do man zalt von Cristi geburt drützehen hundert Jar darnach in dem sunsten vnd achtzigosten Jar an dem nächsten donerstag vor dem hailigen tag ze Phingsten.

a) Sigilla illaefa.

Num. CXXXIV. Litterae reuerfales decimas Haunstaettae concernentes. Anno 1386.

# Ex ORIGINALL

Ich Anna Otten dez Golnhouers fäligen witibe burgerin zu Augspurg vergich vnd bekenne offenlichen mit disem brieff vor menglichen von der drier zehenden wegen, die da gaund vis driu hösen zu hussteten ainer vis dem hof den der Sihorn ietzunt da buwet, der ander vis dem hoff den der Egerdacher ietzunt da buwet, Vnd der dritt vis dem hof den der Wäger da buwet, vnd dieselben dry zehenden rehtez aigen seint dez Closters zu sant Virich vnd sant Afren zu Augspurg, vnd die ich von dem selben Closter zu rehtem lipting haun vis sibe,

libe , daz ift vff mein felbs libe , vff Agnesen der Langenmentlin vff Adelhaiden vff Elspeien vnd vff Vrsulen minf vierr tohter liben, vff Annen vnd vff Peters miner Encklach liben miner obgenanten tohter Agnesen der Langenmentlin Kinde, dy si bey Petern dem Langenmantel fälig gehabt haut, vff die siben libe zu haben vnd zu niessen geruwiclichen, die weil der obgenant libe ainer oder mer, oder si alle lebent, Vergich ich offenlichen mit disem brieff für mich vnd für alle mein erben vnd nachkomen, wenne daz beschicht, daz Got lang wende, daz ich vnd die obgenante sehs libe abgegangen vnd gestorben sien, so seint die egenant dry zehenden vff den obgenanten driu höffen. zu Husstein dem obgenanten Closter zu fant Virich vnd fant Afren von vns vnd allen vnfern erben vnd friunden, vnd auch von den die dann vnfriu reht an den zehenden gehabt haund gar vnd gentzlichen ledig vnd loz worden. Alfo daz dehain vofer erben friunde noch nachkomen darnach fürbaz nimmer mer dehain clag fordrung noch zuspruch haben iehn noch gewinnen fullen noch enmügen von dehainerlay fachen wegen weder mit gaistlichem noch weltlichen rehten, noch aun reht in dehain wife. Dez zu vrkund gibe ich dem obgenanten Closter difen brieff, besigelten mit der Stat zu Augspurg Infigel a) daz durch miner vlizziger pette willen daran gehenckt ist der Stat aun schaden. Dez seint geziuge her Virich der Langenmantel her Johans der Reme, die do der Stat pfleger wauren. her Virich der Rihter. her Johans der Vende vnd ander erber lüte genug. Daz beschach nach Cristus geburt driutzehenhundert Jare vnd darnach in dem fehs vnd ahtzigoftem Jare an dem nehften Dunrstag vor fant Partholomeus tag. 6)

"Dig mood by Gongle

a) Sigillum illaefum,

b) 23. Augusti,

Num. CXXXV. Jura Monasterii San Viricani in Algouia.
Anno 1387.

# Ex ORIGINALL

Anno domini M.CCC vnd LXXXVII. in die fancte Gerdrudis virginis.

Item das find die recht die ain herr vnd daz Gotzhus Iant Virichi vnd fant Afren in dem Tigen zu Greggenhofen in dem Algew haut.

Item des erst so sol das buwgericht alle Jaur sein an dem nehsten don'stag vor sant Gerdruten tag ze mitten mertzen in dem hof ze Greggehhosen, vnd dahin soll ain herr selber komen oder sein bott, waer aber daz ain herr oder sein bott nit darkömen, so soll ain Aman des Gotzhus sant Viricht vnd sant Afren, dem sy getruwend, da ze gerichte sitzen, vnd sol vollen gewalt han, an ains herren statt. Es soll ouch bey dem gericht sitzen ain vogt von Rotensels vnd ain vogt von Hochenegk vnd sönd da ainen Abpt vnd ainen herrn schirmen, ob in yemant wost übersallen, oder ob sich yemant da wölt wider in setzen. Wär ouch daz ain Abpt etwas wölt ansahen gen den husgenossen daz nit gewonlich were, da sollent in die selben vögt mit bett von weysen.

Item es sprechent die husgenossen es soll ain herr komen gen Greggenhosen an der nechssten mitwochen ze nacht vor dem obgenanten donrstag selb sibend, vnd sollent die nidern hos die da buwend die Härtzen vnd der Jäck geben Kuchin speis wein vnd brot. Sol ain herr selb han ain mal.

Item fo spricht ain herr es seyen seine recht, daz er

foll komen felb zweifft, wind da fol sin koch fein der dreyzehend dem fol man 1 fs. dn. geben daz er daz ol fehon handly.

Item es follend die hof ze Greggenhofen how geben. Item der Ober hof ze Greggenhofen der des Kretzen was fol ain viertail habern geben. Item Vizen des klärtzen gut vnd des Kriftataers gut fond ouch ain viertel geben. Item ze Wiger der Wyger gut foll ouch i viertal geben. Item der There gut ze Weyer ouch i viertal. Item das gut in Muisselfilain daz man nempt des Michels gut das da buwet Herman Schmid ouch i viertail.

Item wenn ouch daz war daz ain herre hie ware vnd me futers bedörfte, so sollent ze dem Starkhi IIII gut, vnd ze Kalkenbach II. gut yeglichs geben ain viertall habern. Item ze dem Vmmen II. gut vnd ze Swandun IIII. gut die sond ouch futter geben nach dem als in gemäß ift ob fein winherr bedarff.

Item es ist auch ains herrn von sant Virich reht went ainer stirbt, der sant Virich ist, der soll geben das best vnd das turst gut, daz er hat von den varendem Gut ze vall. Ist ouch daz er hinder im lat weib oder kind, die sannt Virichs sint, den soll man geben ain Ross ist ss. dn. neher ze lösend, vnd ain kind Is ss. den denn ainem andern. Waren aber die leybs erben nit sant Virich, den ist man nütz näher gebunden, denn ainem andern ze gebend vnd die sol man treyben wa es dem Gotzhus nutz vnd gut ist. Es soll auch ain aman nieman sein gewannd nemen, denn wenn es sant Virich ze end des nutz ist. Item wa ain from stirbet die selb geben ir aller bestes gewannd das sy hat ist daz sy nit leybes erben laut, vnd ist das sy besonnder gesasset ist.

Item fo find denn fant Virichs recht vmb die zins da find der Getygen zway aines nempt man Kemnater tygen, daz find die guter ze dem Stercklis IIII. gut. ze Kalkenbach II. gut, ze Werrach des Vizels gut vnd ze Burberg des Tachers gut vnd ze Langenwangen IIII, gut, vnd vff dem berg ob Langenwangen I gut. Item des Maigers gut ze Sigeswang vnd des Suters gut ze Oftelfchwang, vnd zway gut ze dem Vmmen. Item des Wifers gut ze Oetisperg, vnd III. gut ze Swandun die hannd die recht, daz ain aman fol aichichen den zins vor fant Gallen tag, gebent sy im den, so soll er in nemen, tattent fy des nit, fo fol ain amman innemen fein herberg vnd fein wirt ze Kempten, vff die nehften micktun nach sanne Gallen tag geit er ims da, so ist er ledig. Tätt man des nit fo foll ain aman vnd des Abbtz bott daruff zeren ze Kempten achttag lösst er sy nit vis des herberg wenn die acht tag vikomend so sol der aman vnd sein helser pfennden den selben vmb schaden vnd vmb hopt, gut Wär ouch daz im derselb ze stank war, so sol er sein vogt manen, der vogt aber über denselben ist, den man pfennden will, der fol in denn helffen pfennden vmb schaden vnd vmb heptgut,

Item daz annder haisset Greggehofer tygen. daz sind die gut ze Greggenhosen. ze Wyger vnd ze Maisselfain vnd ze dem Lubosten vnd ze Therg. Was zu dem Kemnater getygen recht ist, vff sant Gallen tag, daz hand die vff sant Martins tag Die sol man aischen vor sannt Martins tag, gend sy den zins nit, so soll er in verkünden vnd die nechsten miktun darpach, vnd sol mit dem geuarn als mit Kemnater getygen.

Item es ist ouch fant Virichs recht, wenn ainer, der sant Virichs ist, vis der genossamin wibet, den sol ain herre von sant Virich bessern.

Item

Item daz vorgenant buwgericht ist ain verküntes buwding, daz dar fönd komen die husgenossen die vif den vorgenanten huben sitzend, vnd was die stöss vnder ainander habend von der gut wegen, da sol vmb beschehen, was recht ist, vnd welicher da daz recht, nit welt nemen von dem andern, da sol man disem dem daz ertailt wirt in das selb gut setzen, vnd soll daz da daz gantz Jaur niessen, vnd ouch geruwigklich daruff sitzen bis aber in daz buwding, vnd soll in ouch ain vogt daruff schirmen.

Item es hand die hufgenossen daz recht, ob das wär daz ain man von armut oder von vyentschaft must von seiner hub gan, vom land so mag derselb hufgenoss sin hub ainem seinen frund lan hinder im, vnd der sol es verdienen gen dem gotzhus, vnd wäre ouch daz derselb vss wär ains vnd zwaintzig Jaur, vnd denn ainer dem Abbt geben ainen hut vollen psenning, dieselb gewert soll disem kainen schaden pringen, vnd sol herkomen vnd soll wider in sein gut sitzen.

Item es haut fant Virith die recht, war ob der hufgnossen ainer nit da ware derselb geben XXXI dn. vnd wer der wari der den zins ze dem buwding nit gericht hette, des gut ist verfallen vff ains herren gnad.

Item es haut ouch das Gotzhus vnd ain herre die recht, daz niemand nutz vst den guten verkoussen noch versetzen sol denn mit gunst vnd willen ains herrn von sant Virich. Item daz ist ain artickel sant Virichs guten, daz ain Gnoss sant Virichs gut mag dem andern versetzen vnd verkoussen dem Gotzhus one schaden. Item war aber daz ainer ain gut must brechen, daz sol er thun mit ains Abbtz willen. Item daz ander ist daz man sol ainem gnossen in dem Abbthos ze Greggehofen

I. 1

My Google

leychen vnd fol in nit füro treyben. Item daz dritt ist, daz ain gnoss dem andern recht fol halten vsf den nechsten donrstag, vor mitten mertzen, Wär aber daz dem recht nit möcht widersaren vsf den selben tag, so sol es beschehen über ain Jar vnd sol in ouch daruff schirmen.

Item war ouch daz fich ainer des rechten versumpty vor mittemtag vnd kumpt er, so der Abbt vsfgesitzt, vnd ergreisst er in bey dem stegrayss, so sol er in volles recht gestatten oder sein psleger.

Item daz vierd ist, daz sant Virichs gnossen mugent ain ander erben, wenn die deckim zement geschlecht, an ligenden und an varendem gut. Item wenn aber sant Visichs leut und unser frowen leut, und sannt Michels leut und sant Mangen leut zemendlichent, so sond sy ain ander erben an varendem gute. Item daz sunstit, daz man ainen Aman mag verkern wär daz er sant Virich und dem Gotzhus oder den lüte nit tätt, daz er billich tun sol etc.

Num. CXXXVI. Protectorium Alberti Archiducis Auftriae. Anno 1387.

# Ex ORIGINALI.

Wir Albreht von Gottes Gnaden Hertzog ze Oesterreich ze Steyr ze Kernden vnd ze Krain, Graf ze Tirol etc. Bekennen offenlich mit disem brief, das wir der Erbern geistlichen vnsern lieben in Got — des Abbts vnd Conuents von sant Virich ze Augspurg leut vnd güter gelegen vnder vnserm Fürsten-

Fürstentumb von Tirol lautterlich durch Got in vnser gnad fonder vnd fchirm genomen haben vnd nemen auch mit dem gegenwärtigen brief vnd mainen sy ze beschirmen vestiglich vor allem gewalt vnd vnrecht vngeuerlich, dauon gepietten wir vestigelichen vnsern lieben getrewen Hainrichen von Rattenburg hofmaister vf Tirol vnd mintzemall vnserm hauptman desfelben lands an der Etsch, oder wer furbas da vnser hauptman wert, vnd allen andern 1- therrn Rittern vnd Knechten phlegern Burggrauen Richtern Zollern, Amblüten vnd andern vndertanen, den der brief gezaigt wirt, das sy der obgenanten Geistlichen leut von fant Virich, leut vnd gut in vnserm egenanten Furstentum bei rechten halten, vnd in gewalts vnd vnrechts vor fein vestigelich von vnser wegen wann wir des ernstlich mainen Mit vrkunt ditz briefs Geben ze Augspurg Mentag nach fant Peter vnd Pauls tag a) nach Christi gepurt drewtzehenhundert Jar darnach in dem Siben vnd achtzigiften Jar.

a) Prima Julii.

Num. CXXXVII. Fundatio Calicis etc. Anno 1390.

## Ex ORIGINALL

Wir HAINRICH von Gotes verhencknuzze Apt her Syfrid Prior vnd gemainclich der Conuent dez Closters ze sant VIrich vnd ze sant Auffren ze Auspurck Vergehen vnd tiuen kunt offenlich an den brief für vns für vnser Closter vnd für alle vnser nachkomen vor allennenclich vmb die besundern L 1 2 gnad

onad triwe vnd friuntschafft die vns diu Ersam fraw fraw Selind diu Daechsin herren Jokansen dez igngern Dachs faeligen witwe burgerin ze Aufpurck ietzo getaun haut. Daz fiu vns voferm Clofter vnd vnfern nachkomen in vnfer Cuftrei ze rechtem aigen geben haut ainen kelch der viertzig guldin Vngrisch vnd Behemyscher kostet. Vnd ain Korkappen a) diu dreizzig Guldin auch Vngryscher vnd Behemyscher kostet. Vnd dar vmb daz derfelb kelch, vnd auch diu korkappe by vnferm Closter ewiclich beleiben vnd davon niht verkaufft noch verfetzt werden. Vnd auch davon niht komen So haben wir mit veraintem mut vnd guter vorbetrahtung in vnferm Cappitel da wir alle ze famen komen wauren mit belüter gloggen alz fitlich vnd gewonlich ist durch vorht pen willen vff vns vnd vnfer Closter vnd alle vnfer nachkomen die pen gesetzt vnd genomen Waer daz wir vnier Conuent oder vnier nachkomen Aept oder Conuentherren ainer oder vnser mer den vorbenenten kelch oder Korkappen nu fürbaz ewiclich verkaufften versatzten oder verkummertin von welhen sachen oder in welher weise daz beschaehe, oder wie sy baidiu oder ir aintweders geuarlich von vnserm Closter bracht wurde oder köme da wir vnser Conuent oder vnser nachkomen Aept oder Conuentherren ainer oder mer schuldig an waeren Daz wir dann oder vnfer nachkomen in dem nachsten Jare so sy von vnferm Closter komen waern ainen andern alz guten kelch vnd ain ander alz gut Korkappen oder ir ainez welhes denn alfo von vnfern Closter komen waere alz vor ist geschriben her wider kauffen fullen aun allez verziehen vnd widersprechen. Taeten wir dez niht in dem nachsten Jare so sy baidiu oder ir aintweders also von vnferm Closter komen fint so fol vnfer vnd vnfers Closters zehende ze Rorbach by Röhlingen gelegen der

in vnfer Cuftrey gehöret der zaeche ze fant Virich vnd ze fant Auffren hie ze Aufpurck darymb ze rachtem aigen verfallen aun gnad vnd aun alle widerred. Waer aber daz vns der kelch vnd din Korkappe baidin oder ir ainez vngenarlich verprunnen oder ob fy vns mit anderm vnferm Gut vngeuarlich verstolen wurden da wir noch unfer nachkomen niht schuldig an waern fo feyen wir kainer pen darvmb verfallen noch nichtz schuldig her wider ze kauffen. Vnd dez allez zu ainem staeten vrkund Geben wir ir vnd allen iren erben für vas für vafer Clofter vad für alle vafer nachkomen den brief versigelten vnd geuestent mit vnserm vnd vnsers Conuentes Infigeln diu baidiu daran hangent Dez fint gezing h. Erafem von Reichen unfer Cufter, h. Chunr. von Northenberck h. 30hanns von Irdenburck h. Johanns der Kiffinger h. Ofwald der Korenman herren vnfers Conuentes vnd ander erber lüt genug Daz geschach an der zwaier zwelf boten Abent sant Jacobs vnd Phylips nach Christi geburt driuzehenhundert Jar vnd darnach in dem Niuntzgostem Jare.

a) Sigilla funt laefa.

Num. CXXXVIII. Admodiatio agrorum Ortifingae. Anno 1390.

# EX ORIGINALI.

Wir Vlrich von Gotes gnaden Probst vnd gemainclich der Conuent des Gotzhuses ze sant Georigen zu Auspurg veriehen vnd vnd tuen kunt offenlich mit dem brief für vns vnfer Gotzhus und für all visser nachkomen vor allermenclich, das wir mit gemainen raut, vnd guter vorbetrachtunge in vnferm Cappitel da wir alle darumb ze famen komen waren mit belüter gloggen als fitlich vnd gewonlich ift vnfer dry Juchart ackers die in iedes veld zu Artelffingen a) gelegen find ain Juchart hindern Mair anger ain Juchart hinder den Gartun, vnd in dem dritten feld ain Juchart ackers stoffet vf den Phannenschalk vnd gehörent in vnser oblay vnd was zu denselben dry Juchart ackers gehört oberd vnd vndererd befuchtz vnd vnbefuchtz fwie es genant ist als fy ietzo vornan vnd hindan vnd zu allen feiten mit vnderrainen vnd mit marcken, allumb vnd vmb vz bezaichent vnd vmbuangen find reht vnd redlich verlihen haben Herbranden dem Becken von Triushain. Anguesen finer Elichen wirtin, vnd allen iren Erben vnd nachkomen oder fwem si iriu reht hinnan für daran gebent verkauffent, schaffent, oder laussent ze haben vnd ze niessen eweclich vnd geruweclich ze rehten zinslehen Mit dem gedinge das sy oder ir erben oder wer iriu reht an den egenanten dry Juchart ackers haut vns vnserm Gotzhus vnd vnserm nachkommen elliu lar dauon ze zins geben fullent in vnfer Oblay vier vnd driffig guter Aufpurger phenning, oder die muntz vnd werung dafür din ieds Jars hie zu Auspurg in der stat geng vnd geb ist, vf fant Michels tag oder in den nehsten vierzehen tagen dauor oder darnach. Taeten sy des nit so sind vns vnserm Gotzhus vnd vnfern nachkomen die egenant dry Juchart ackers mit iren zugehörenden darumb mit reht vnd aun all widerred zinfuellig worden vnd veruallen vnd ob fy oder ir erben iriu reht an den Eckern hingeben vnd verkauften. fo fullent fv vas den gotzphenning hain geben, wellen wirz denn haunals sis geben hand das mügen wir wol tun. oder wir mügen den gotzphenning in wider geben. Des ze vrkund geben wir in den brief besigelten mit vnserm vnd mit vnsers Conuentz anhangenden insigeln b) des sind ziugen her Jacob der Rapp, vnd her Johans der Gerotzhofer herren vnd priester vnsers Gotzhus, der brief ist geben an sant Nyclaus abent nach Cristi geburt driuzehenhundert Jar vnd im niuntzigosten Jar.

- a) Ortlfingen in praefectura Werting.
- b) Sigilla funt illaefa.

Num. CXXXIX. Venditio hubae etc. in Wengen.
Anno 1391.

#### Ex ORIGINALI.

In Gotes Namen Amen. Ich Gerloch von Weizzingen vnd ich Margreth fein elichiu wirtin Vergehen vnd tiuen kunt offenlich an dem brief für vns vnd für alle vnser erben vnd komen allen den die in ansehent oder hörent lesen Daz wir mit veraintem mut vnd guter vorbetrachtung vnd mit raut willen vnd gunst aller vnserr erben vnd besten friund vnser hublin daz ze Wenngun gelegen ist die Wennher oder Ramsmair ietzo da buwet vnd iaerclichen giltet in schaf Roggens vnd ain schaf habern Auspurger maezzes nach herren gült reht gemaezzen vnd vnser zwu hosstet vnd gaerten da selben die der vorbenent Wernher der Ramsmair auch inne haut vnd buwet. Vnd derselben hosstet vnd gaerten ainiu iaerclichen giltet ainen metzen öls vnd ain vasnahthun. So gilt diu ander dreiszig

dreifzig aver vier schilling phenning vnd ain vasnahthun vnd vnfer gärtlin da felben daz ettwenn ain acker gewesen ist vnd da kain hofftat zugehöret daz jaerclichen gilt zwen schilling phenning vnd ain vafnahthun. Daz allez mich Gerlohen den vorgenanten von Weizzingen anerstorben ist von meinem aigem mann Chuntzlin dem Muraer saelig vnd mein lehen waz von Hannsen von Vylenbach Vnd darzu vnser zwu Juchart ackers die nahen by Tymmenhart gelegen fint die mich Gerlohen den vorgenanten von Weizzingen auch anerstorben sint von meinem aigen mann dez Smyd Oedhans Sun die felben zwu Juchart ackers vnfer rachtz aigen waurn vnd waz zu dem vorgeschriben hublin vnd zu den obgeschriben zwain hofsteten vnd Gaerten vnd zu dem obgenanten Gaertlin ettwenn ain acker geweten ist vnd zu den egenanten zwain lucharten ackers gehöret oberd und undererd und auch ze dorff und ze velde an hofraitin an Biunden an Gaerten an acckern an wifen ze holtz ze wazzer etc. - \_ die zwu Juchart ackers für ain rachtz aigen vnd daz ander allez für ain rachtz lehen allez aigen vnd Lehen fry vnuogtber vnzinsber vnstiurber vnd vndienstber racht vnd redlich verkaufft vnd ze kauffen geben haben dem Erbern vnd weisen mann Aulbrehten von Vylenbach burger ze Auspurck und allen seinen Erben vnd nachkomen oder wem sis hinnanfür gehent verkauffent schaffent oder lauzzent ze haben und ze niezzen ewiclich vnd geruwiclich daz lehen ze raehtem lehen vnd daz aigen ze rehtem aigen vmb aht vnd zwaintzig phunt phenning der Stat ze Auspurck gewonlicher werung die wir berait von im darvmb eingenomen vnd enphangen haben vnd an vnfern vnd an vnferr erben nutz gelaet haben vnd haben wir im vnd feinen erben diu vorgenant gut aelliu vnd waz zu in allen vnd zu ir ieglichen besunder oder darein gehöret vffgeben die

die zwu Juchart ackers zu raehtem aigen mit fryer hant vff dez Reichs strauzz vnd daz ander allez ze rehtem lehen in Hannsen. dez obgenanten von Vylenbach hant Vnd haben auch geschaffet daz im daz lehen ze raehtem Lehen ist verlihen. Vnd haben vns sein allez aigens vnd lehens vnd alle der rachte vodrung vnd ansprach die wir vnd vnser erben daran haeten gehaben mochten oder waunden ze haben verzigen frylich vnd vnbetwungenlich vnd mit gelerten worten für vns vnd für alle vnser erben vnd nachkomen alz man sich aigens vnd lehens ieglichs befunder nach seinen rachten und nach dez landez vnd der Graufschefft reht vnd gewonhait da diu gut inne gelegen fint Alfo daz wir dhain vnser erben noch friund noch iemand anders von vnsern wegen nu fürbaz ewiclich daran noch darnach nimmer mer nihtz ze spraechen ze vodern noch ze clagen haben noch gewinnen fullen noch mügen in dhain weise weder mit gaittlichem noch weltlichem raehten noch aun geriht noch mit kainerlay fache vnd befunderlich ich egenantiu Margreth Gerlohs dez vorgenanten von Weizzingen elichiu wirtin weder von Erbschefft noch von meiner hainstiur widerlegung morgengaub noch beweifung wegen noch von kainerlay fchlaht fache Vnd also fullen wir ins auch staeten vnd vertigen vnd ir racht geweren sein für alle ansprach vnd Irrfalung gaen allermenclich diu mit dem raehten daran befchiht aigen nach aigens reht vnd lehen nach lehensreht vnd allez aigen vnd Lehen nach dez Landez vnd der Grauffchefft reht vnd gewonhait da diu gut inne gelegen fint aun allen iren schaden Vnd dez allez zu ainer bezzern sicherhait haben wir im vnd seinen erben ze burgen gesetzt zu vns vnd zu vnsern erben vnuerschaidenlich Herman den Weizzinger Mit der beschaidenhait etc. - Vnd dez allez zu ainem staeten vrkund M m Geben

Geben wir in den brief versigelten vnd geuestent mit mein Gerlohr dez vorgenanten von Weizzingen aigem Insigel. vnd mit mein Margrethen seiner egenanten elichen wirtin aigem Insigel vnd mit dez obgenanten burgen Insigel diu aelliu driu daran hangent a) Daz geschach nach Christus geburt driutzehenhundert Jar vnd darnach in dem ainen vnd Niuntzgostem Jare an den naesten Sampstag nach sant Bartholomeus tag dez hailigen zwelsboten. b)

a) Sigilla funt laefa.

b) 26. Augusti.

Num. CXL. Litterae reuerfales decimas Inningae concernentes. Anno 1391.

# Ex ORIGINALL

Ich VLR. der REPHUN burger ze Auspurck vnd ich Adelhait sein elichiu wirtin Tuien kunt offenlich an dem brief vor allermenclich vmb den zehenden ze Inningen a) vzz dem Ampthof da saelben den saelben Ampthof ietzo zwen da buwent. Vnd vzz allen den braiten vnd Braitlehen die in denselben Ampthof oder darzu gehörent oder von alter von reht oder von gewonhait gehören sullent Vnd vzz allen andern aeckern die zu dem egenanten Ampthof oder darein gehörent oder von Alter von reht vnd von gewonhait gehören sullent. Vnd waz zu dem selben zehenden gehöret oder von alter von reht oder von gewonhait gehören sollent. Vnd waz zu dem selben zehenden gehöret oder von alter von reht oder von gewonhait gehören sollen zehenden gehören selben zehenden gehören selben zehenden mit aller seiner zugehörung alz vor ist geschriben. wir von

von den Ersamen gaistlichen herren dem Apt vnd gemainclich dem Conuent dez Closters ze sant VIrich und ze sant Auffren hie ze Auspurck racht vnd redlich zu ainem rachten Lipting vff dri leibe kaufft haben. Daz ist vff Andresen und Josen der Rephun leibe vnser baider Sune vnd vff frawen Cecilien lip Aendresen dez vorbenenten Rephuns elichen wirtin vmb hundert vnd viertzig Vngrischer vnd Behemyscher Guldin alz daz allez der Liptingbrief weiset den wir von in darvmb inne haben. Vergehen wir für vns vnd für alle vnser erben wenn die vorbenenten dry leibe alle gestaerbent vnd nimmer sint. So ist den vorbenenten Erfamen herren dem Apt vnd gemainclich dem Conuent dez egenanten Closters ze sant Vitich vnd ze sant Auffren hie ze Auspurck 'vnd allen iren nachkomen vnd auch dem egenanten Closter. der vorgeschriben zehende mit aller feiner zugehörung nihtz vzzgenomen gaentzlich vnd gar ledig vnd los worden. Daz wir dhain vnfer erbe noch friund noch der obgenanten dryer leibe erben noch friund noch der noch die in der gewalt vnferiu reht an dem vorgeschriben zehenden fürbaz koment noch iemant anders von vnsern wegen · dann fürbaz an den vorgeschriben zehenden noch an ihtiu daz darzu oder darein gehöret nimmer mer nihtz ze spraechen ze vodern noch ze clagen haben noch gewinnen fullen noch mugen in dhain weise weder mit Gaistlichem noch waeltlichem raehten noch ain Geriht noch mit kainerlay fache. Vnd dez allez zu ainem staeten vrkund Geben wir in für vns vnd für alle vnfer erben vnd friund vnd für der obgenanten dryer leibe erben vnd friund vnd für alle die in der gewalt vnferiu reht an dem vorgeschriben zehenden fürbaz koment den brief versigaelten und geuestent mit mein Virichs dez vorgenanten Rephun aigem Infigel daz daran hanget Vnd darzu mit der er-M m 2 bern

bern vnd weisen manne hern Ludwigs dez Burgraum hie ze Auspurck vnd hern Johannsen dez Priots vnd herren Chunratz dez Bytzschlins baid burger ze Auspurck Insigeln b) diu sy aelliu driu durch vnser sleizziger bet zu ainer meroraeern zi-ucknuzze aller vorgeschriben sache an den brief gehencket haund in saelber vnd iren Erben aun allen schaden Vnder diu gagenwürtigen Insigel aelliu ich genantiu Adelhait Vlrichs dez vorgenanten Rephuns elichiu wirtin mich bind mit meinen guaten triwen für mich vnd für alle mein erben staet ze halten vnd ze laisten allez daz hie vorgeschriben staut Daz geschach nach Christus geburt driuzehenhundert Jar vnd darnach in dem ainen vnd Niuntzgostem Jare an dem nachsten donerstag vor sant Gallen tag dez hayligen Beychtigers. e)

- a) Ad flumen Sincellam in praefectura Gegging.
- b) De Sigillia illaesis tria posteriora Tab. V. N. IX. X. XI. occurrunt.
- 6) 12. Octob.

# Num. CXLI. Conuentio censum concernens, Anno 1391.

## Ex ORIGINALI.

Ich Vlrich der Rephun burger ze Aufpurck vnd ich Adelhait sein elichiu wirtin vergehen vnd tiuen kunt offenlich an dem brief für vns vnd für alle vnser erben vnd nachkomen allen den die in ansehend oder hörent lesen Daz wir mit veraintem mut vnd guter vorbotrahtung vnd mit willen vnd gunst aller vnserr erben vnd besten frivnd racht vnd redlich ainen rachten vnd redlichen waechsel getaun haben mit dem Ersamen herren

herren herren Hainrichen Apt herrn Syfriden Prior vnd gemainclich mit dem Conuent dez Closters ze fant Virich vnd ze sant Auffren hie ze Auspurck von der aht schilling zinses wegen die fy vnd ir Closter iaerclich vnd ewiclich haund, vzz vnferm hus hoffach vnd gaertlin daz hie ze Aufpurck von dem Saltzstadel vber der Strauzz ze vodergost an dem Egg dez Schongawers gazzen a) gelegen ist Vnd stozzt ainhalh an. dez Schongawers gazzen vnd anderhalb an dez Langen dez Saltzuertigers hus vnd hoffache vnd hindan auch an dez faelben Langen hoffache vnd vornan an die strauzze gaen dem Saltzstadel Daz wir von in ze lipting haben nach vniers Liptingsbriess sag den wir darüber inne haben Daz saelb hus hoffach vnd gaertlin vnd waz darzu gehört fich vmb die vorgeschriben aht schilling phenning zinses vor aelliu Jar vff fant Michels tag aht tag vor oder aht tag darnach verfyele Daz faelb verfallen fy vns verkert vnd verwandaelt haund vff die pen diu hernach geschriben staut Daz ist welhes Jars wir versaezzen Daz wir in den vorgeschriben zins niht gaeben in den naesten vierzehen tagen mach sant Michels tag so verfelt sich daz egenant hus hoffach vnd Gaertlin darvmb niht Aber ez haund die vorbenenten Ersamen Gaistlichen herren der Apt vnd der Prior vnd gemainclich der Conuent dez egenanten Closters wenn vierzehen tag nach fant Michels tag vergaund darnach wenn fy wend gewalt vns oder vnfer erben oder in wez gewalt vnfriu reht an dem egenanten vnferm hus hoffach vnd gaertlin denn sint vmb den vorgeschriben zins ze manen ze hus ze hof oder vnder augen fy faelb oder mit iren gewizzen boten Vnd wenn sy vns denn also darvmb ermanent fo fullen wir in den vorgeschriben zins in den nachsten aht tagen nach irr manung vnuerzogenlich gaentzlich vnd gar geben

ben vnd antwurten in ir Closter irem Oblayer aun allez widerfpraechen Beschaeh dez niht so seyen wir in ze hant Alz bald aht tag nach irr manung vergangen fint Aht schilling phenning zu dem verfaezzen zins verfallen vnd fchuldig vnd gebunden ze geben ze pen aun gnad vnd aun alle widerred vnd alz offt fy oder ir nachkomen vns darnach vmb zins vnd alle die pen die fich dann daruff verfallen haeten Vnd die wir in dennocht schuldig waern Vnd dennocht niht geben vnd geantwurt haeten alz vorgeschriben staut niht geben vnd antwurten in den nachsten aht tagen nach irr manung alz vor ist geschriben Alz offt seyen wir in ez stand lang oder kurtz ie aht schilling phenning verfallen vnd schuldig vnd gebunden ze geben aun alle widerred vnd aun alle gnad Vnd wenn fy oder ir nachkomen daz also niht lenger staun lauzzen wölten fo haund fy vollen gewalt vnd reht ir diener oder ander ir boten welhy fy wend ze senden vnd ze schicken in daz egenant vnfer hus vnd hoffsche vnd in sendriu hufer vnd hoffache da der oder die dann mit wesen inne sint der oder die dann daz egenant hus hoffach vnd gaertlin in nutzlich gewer inne haund. Vnd phant da ze nemen mit geriht oder aun geriht Vnd darzu ob fy wend vnfriu reht an dem egenanten hus hoffach vnd gaertlin vnd an waz darzu gehört gar oder ain tail alz vil sy der wend darvmb an ze griffen vnd ze verkauffen oder ze versetzen oder wie sis vngeuarlich verkummern wend oder künnent vnuerclagt vnd aun reht oder mit Geriht vnd mugent daz allez waz hie vorgeschriben staut oder ir ainez oder ir mer welhes in denn lieber ist wol tun alz offt in dez not beschiht aun all engaltnuzz gaen vns vnd gaen vnsern erben vnd nachkomen vnd gaen allen den in der gewalt vnfriu reht an dem egenanten vnferm hus hoffach vnd gaertlin hinnan-

hinnanfür ewiclichen koment vnd gaen allen Gerihten vnd rihten gaistlichen und waeltlichen und gaen allermenclich ie alz lang vnd alz vil biz daz fy dez verfaezzen zinfes vnd aller der pen die sich dann darvff verfallen haeten vnd dennocht vzzlaegen gar vnd gaentzlich gewert vnd bezalt werdent Vnd darvmb daz vns die vorbenenten Ersamen gaistlichen herren der Apt vnd der Prior vnd gemainclich der Conuent dez egenanten Closters ze fant Virich vnd ze fant Auffren hie ze Auspurk Daz verfallen dez egenanten hufes hoffache vnd Gaertlins vnd waz darzu gehört in die obgenant pen verkert vnd angewandaelt hant haben wir in irem Closter und allen iren nachkomen hin wider ze rehten aigen geben vnser aigenschafft dez huses hossach vnd gaertlins daz hie ze Auspurck hinder fand Virichs Münster in dez Mittelsteters Gaezzlin gelegen ist vnd stozzt ainhalb an die strauzz gaen dir stat Rynckmur vnd anderhalb an dez Mittelfleters hus vnd hoffache vnd hindan an dez Knollen hus vnd hoffache vnd vornan an dez Mittelfleters Gaezzlin vnd waz darzu gehört vnd aelliu diu reht vodrung vnd ansprach die wir vnd vnser erben an dem selben hus vnd hoffache vnd gaertlin gehebt haben oder waunden ze haben vnd vnfer raehtz aigen waz denn daz ez Syfrid der Hainberger burger ze Aufpurck ze lipting haut vnd iaerclich davon geit ze zins ain phunt phenning vnd verfelt sich darvmb nach dez liptings briefs lütung vnd fag den er darvmb inne haut. Alfo daz die vorbenanten Ersamen Gaistlichen herren dez egenanten Closters ze fant Virich vnd ze fant Auffren hie ze Aufpurck vnd alle ir nachkomen vnd ir Closter die Aigenschefft dez egenanten huses hoffach vnd Gaertlins vnd waz darzu gehört nu fürbaz ewiclich vnd geruwiclich haben vnd niezzen fullent alz ander ir aigen Gute aun allermenclichs widerred

vnd Irrung wan wir haben in die aigenschafft dez egenanten huses hoffach vnd gaertlins vnd waz darzu gehört ze rachtem aigen vff geben mit fryer hant vff dez Reichs Strauzz Vnd haben wir vns vnd aller der rachte vodrung vnd ansprach die wir vnd vnser erben an der selben aigenschafft. Vnd auch an dem egenanten hus hoffach vnd gaertlin vnd an waz darzu gehört gehebt haben oder waunden ze haben verzigen frylich vnd vnbetwungenlich vnd mit gelerten worten für vns vnd für alle vnser erben vnd nachkomen alz man sich aigenschefft vnd aigens Gutes daz ze lipting vmb ainen zins verlihen ist durch reht vnd billich verzeihen vnd vffgeben fol nach aigens reht vnd nach dirr stat reht ze Auspurck Also daz wir dhain vnfer erbe noch friund noch iemant anders von vnfern von vnser erben noch friund wegen nu fürbaz ewiclich daran noch darnach nimmer mer nihtz ze spraechen ze vodern noch ze clagen haben noch gewinnen fullen noch mügen in dhain weise weder mit gaistlichem noch waeltlichem rachten noch aun Geriht noch mit kainerlay fache Vnd wir haben in auch alle die alten brief die wir über daz vorgeschriben hus hoffach vnd gaertlin gehebt haben geben vnd geantwurt Vnd waer auch daz wir oder vnser erben oder iemant anders dhainerlav brief vrkund oder hantfestin über daz egenant hus hoffach vnd gaertlin noch inne haeten oder noch fürbaz funden die verfallen oder verloren waern die in daran ze schaden komen möchten die fullent nu furbaz alle ze maul vnnutz vnd tottbrief haizzen vnd fein vnd kain krafft mer haun wa man fy nu fürbaz wider fy vffbiut oder fürzaigt Ez sei vor gaistlichem. oder vor waeltlichen raehten oder anderswa. Vzzgenomen dez liptingsbrief den Syfrid der vorbenant Hainberger dar über inne haut der fol by allen seinen kreften beleiben Vnd also fullen auch

auch wir vnd vnser erben ins ze rachtem aigen stacten vnd vertigen vnd ir raeht Geweren sein für alle ansprach vnd Irrfalung gaen allermenclich diu mit dem rachten daran beschiht nach aigens reht und nach dirr Stat reht ze Auspurck aun allen iren schaden vnd widerred vnd wurde in diu Aigenschafft dez egenanten huses hossach vnd Gaertlins oder dhain andriu reht vodrung oder ansprach die wir vnd vnser erben daran vnd an dem egenanten hus hoffach vnd gaertlin gehebt haben Darüber von iemant anspraech oder Irrung mit dem rachten in den zilen vnd man aigen nach dirr Stat reht ze Aufpurck staeten und vertigen fol die selben Ansprach und Irrsalung der fei giniu oder mer fullen wir oder voser erben in alle vnd waz fy der schaden nement ze hant vnd vnuerzogenlich nach irr manung in dem nachsten manot gar vnd gaentzlich ablegen entlöfen vnd vzzrihten aun allen iren schaden aun allen krieg vnd widerred, vnd aun allez verziehen Wölten wir aber in daz verziehen mit welhen fachen daz waere fo haund die vorbenenten Ersamen Gaistlichen herren der Apt vnd der Prior und gemainclich der Conuent dez egenanten Closters ze fant Virich vnd ze fant Auffren hie ze Auspurck vnd alle ir nachkomen oder wer ez von irern wegen tun wil vollen gewalt vnd gut reht vns oder vnfer erben darvmb ze beclagen vnd ze noten mit Gaistlichem oder mit waeltlichem rehten weders in denn baz fügt ie alz lang vnd alz vil biz daz aller der Anfprach vnd Irrfalung dar vmb fy dann gemant haund vnd waz fy der schaden genomen haeten gar vnd gaentzlich entlözt vnd vzzgeriht werdent aun allen iren schaden Vnd dez allez zu ainem staeten vrkund geben wir in irem Closter vnd allen iren nachkomen für vns vnd für alle vnser erben vnd nachko. men den brief versigaelten vnd geuestent mit mein Virichs dez

vorgenanten Rephun: aigem Insigel daz daran hanget Vnd dazu mit der erbern vnd weisen manne herren Ludwig: dez Burgrauen hie ze Auspurck vnd herren Johannsen dez Priols vnd herren Chunratz dez Bysschlin: baid burger ze Auspurck Insigeln b) diu sy aelliu durch vnser sleizziger bet zu ainer meroraeren ziucknuzze aller vorgeschriben sache an den brief gehencket haund in saelber vnd iren Erben aun allen schaden Vnder diu gagenwürtigen Insigel aelliu vieriu ich egenantiu Adaeshait Vlrichs dez vorgenanten Rephuns elichiu wirtin mich bind mit meinen guten triwen für mich vnd für alle mein erben staet ze halten vnd ze laisten allez daz vorgeschriben staut. Daz geschach nach Christus geburt driuzehenhundert Jar vnd darnach in dem ainen vnd Niuntzgostem Jare an dem nachsten Maentag von sant Andres tag dez hailigen zwelsboten.

- a) Nunc platea Capucinorum vocatur.
- b) Sigilla funt optime conferuata.

Num. CXLII. Renuntiatio et Traditio Curiae in Wengen.
Anno 1393.

#### EX ORIGINALL

Ich 'FRYDRICH von MANNENDORF Chorherr vnd Custer ze sant Mauritien ze Auspurck. Vergich vnd tun kunt offenlich an dem brief für mich vnd für alle mein erben vor allermenclich daz ich den hof ze Wenngun den Wernher der Vetter da buwet vnd waz darzu vnd darein gehöret in dorff oder ze velde an besuchtem vnd an Vnbesuchtem wie ez gehaizzen ist nihtz

nihtz vzzgenomen. durch dez Erbern vnd weisen mannez Autbraechtz von Vylenbach burger ze Aufpurck fleizziger bet willen vnd mit fein faelbs vnd mit feinem aigen gaelt ze rachtem aigen kaufft haun, von dem Erbern vnd weisen mann Chunr. dem Issung burger ze Auspurck gesaezzen by sant Johanns Cappaell von feiner elichen wirtin vnd von feinen zwain Sunen Hannsen vn Pestan vnd von ir aller erhen vmb hundert vnd vmb zehen guldin Vnd haun auch den kauff dez egenanten hofs vff mich vnd vff mein erben verschriben in aller der weife alz ob ich den hof mir faelb vnd meinen erben haufft habe Vnd alz ob ich in mit meinem aigen gaelt bezalt vnd vergolten habe dez ich doch niht getaun haun wann in Aulbreht der vorbenent von Vylenbach mit fein faelbs vnd mit feinem aigen gaelt vergolten vnd bezalt haut Vnd darvmb fo haun ich im vnd seinen erben den kausbrieff den Chung, den obgenanten Mung vnd fein wirtin vnd fein Sune mir vnd meinen erben vmb den kauff dez vorgeschriben hofs geben haund vnd auch alle ander brief die fy mir darüber geben haund mit fryem vnd gutem willen geben vnd geantwurt Vnd ich haun auch Aulbraechten dem vorbenenten von Vylenbach vnd feinen erben den vorgeschriben hof mit aller seiner zugehörung ze raehtem aigen ledig vnd los vffgeben Vnd haun mich fein vnd aller der rachte vodrung vnd ansprach die ich vnd mein erben daran haeten gehaben mochten oder waunden ze haben verzigen frylich vnd vnbetwungenlich vnd mit gelerten worten für mich vnd für alle mein erben friund vnd nachkomen Alz man fich aigens durch reht vnd billich verzeihen vnd vffgeben fol nach aigens reht vnd nach dez Landez vnd der Graufschefft reht vnd gewonhait da der hof inne gelegen ist Also daz ich dhain mein erbe friund noch nachkom noch iemant anders von Nn2 unfern

Ligarday Google

vnsern wegen nu fürbaz ewiclich an den vorgeschriben hof noch an ichtiu daz darzu oder darein gehöret nimmer mer nihtz ze spraechen ze vodern noch ze clagen haben noch gewinnen fullen noch mügen in dhain weise weder mit Gaistlichem noch mit waeltlichem rachten noch aun Geriht noch mit kainerlay fache haimlich noch offenlich. Vnd dez allez zu ainem staeten vrkund gib ich im vnd allen sinen erben für mich vnd für alle mein erben vnd friund vnd nachkomen den brief versigelten vnd geuestent mit meinem aigem Insigel daz daran hanget. Vnd darzu mit dez Ersamen herren herren Johannsen dez Igelbecken Tegan ze fant Mauricien ze Auspurck Infigel a) daz er durch mein fleizzig bet zu ainer meroraern ziucknuzze aller vorgeschriben sache an den brief gehencket haut im saelber vnd feinen erben aun allen schaden Daz geschach nach Christus geburt driuzehenhundert Jar vnd darnach in dem driu vnd Niuntzgostem Jare an dem hailigen Abent ze Phyngsten. b)

- a) Sigilla funt illaefa; fed non fatis expressa,
- b) 24. Maii.

# Num. CXLIII. Litterae reuersales. Anno 1393.

#### Ex ORIGINALL

Ich VLRICH der PHYSTER a) gesessen in der Wolfmüllin burger ze Auspurg vergich. vnd tun kunt offenlich mit dem brief für mich vnd für all min Erben vor allermenclich daz ich mit verdahtem mut vnd guter vorbetrachtunge. ain hofstat mit aller iren zugehörenden, diu gelegen ist by der Wolfmüllin b) stosset ainhalb an des Rephuns Mistat die er auch von mir haut.

vnd anderhalben an des Schaefters garten. den man nent den Rofarzart. vnd an den Lech. vnd stosset hindan an minen garten. mit besuchtem, vnd mit vnbesuchtem, alz sy ietzo vornan vnd hindan vnd ze bayden seiten, mit Marcken all vmb vnd vmb vzbezaichent vnd gemercket itt, vnd daruf Chunrat Eschringer vnd Adelhait siu elichiu wirtin ain hus gebuen haund. vnd gehöret in die Wolfmül. daz alles min lipting ist von dem Gotzhus ze fant Virich vnd fant Afren hie ze Auspurg' ze vier liben daz ist zu min felbs libe ze frawen Angnesen lib miner Elichiu wirtin ze Partholomaeus lib vnd ze Hansen lib ir fun die fy by irem vordern wirt faeligen dem niefer galt gehebt haut nach des liptingbriefs sage den ich darumb haun. reht vnd redlich gelihen haun. Chonraten dem obgenanten Aeschringer burger ze Auspurg, frawen Adelhaiten siner elichen wirtin vnd allen iren erben ze den egenanten vier liben. oder swem sy iriu reht daran gebent verkauffent schaffent oder lassent ze haben vnd ze niessen geruweclich die weil der felben vier lib ainer oder mer oder fy all lebent nach liptings reht mit dem gedinge daz si mir vnd minen erben elliu lar dauon ze zins geben sullent ainen halben guten Vngryschen guldin oder als vil phenning dafür als dann die guldin zu den selben zeiten gaunt vngeuarlich vf sant Georigen tag oder in den nehsten aht tagen dauor oder in den nehsten aht tagen darnach nach liptings reht. Taeten sy des nit fo ist mir vnd minen erben. das obgenant hus. vnd hofstat mit allen finen zugehörenden darumb mit reht vnd aun all widerred zinfuellig worden vnd veruallen nach liptings reht, wer och das ich oder min erben die egenant müllin gen vnser herschaft veruallen liessen, vmb den zins den wir ierlich daruz geben. fo fullen wir zu bayder feit vier erber Man darzu geben.

ben. vnd was die darüber vertprechent. das wir in wyderkern fullen. da by fol es beliben aun all widerred vnd aun alles rehten Si fullen auch ain einuart hau mit wegen vnd mit karren zu ir notdurt zwischen des lechs und des Rephuns mistat aun allz widerred allermenclichs fy fullen auch ainen steg über den lech hinder dem ölhus hinüber haun in die enger vngeuarlich zu ir notdurft aun widerred den steg sullent sy vns au schaden machen. In fullent auch die egenant vier lib ir lib an dem egenanten hus vnd hofstat ze trven tragen, vnd aun schaden, vnd fullent fy daran nit irren noch engen weder mit vfgeben an verkauffen noch an verwaechflun noch mit kainerlay fach fwas fi vf iriu reht damit tun oder schaffen wellent by irem gefunden lib oder an irem fiechbett. Des ze vrkund gib ich in den brief besigelten mit minem avgen anhangendem Infigel darzu mit Hanfen des Hofmaiers, den man nent. den Zollner infigel b) das er durch min fliffiger bett zu ainer meroren ziucknusse der obgeschriben sach an den brief gehenckt haut im feib vnd finen erben aun schaden. Des find ziugen Hans Apfenhusen, Hans Polland. Hans Held vnd Stephan Closner burger ze Auspurg vnd ander erber lut gnug. Der brief ist geben an des hailigen Crutz abent als es funden ward nach Cristi geburt driuzehenhundert Jar vnd in dem dry vnd niuntzgoftem laur.

- a) Pfifter Patricius August.
- 6) Sigilium primum est illaefum; secundum perlit.

Num. CXLIV. Venditio advocatiae Bobingae. An. 1393.

#### EX ORIGINALL

In Gotes Namen Amen. Ich PETER der HERWORT burger ze Aufpurck vnd ich Angnes sein elichiu wirtin vergehen vnd tiuen kunt offenlich an dem brief für vns für alle vnser erben und nachkomen allen den die in ansehent oder hörent lesen daz wir mit veraintem mut vnd guter vorbetrahtung vnd mit raut willen vnd gunst aller vnserr erben vnd besten friund, vnfer vogtav ze Bobingen über fant Virich vnd fant Auffren ze Auspurck gutlin ze Bobingen daz Hainez der Beck ietzo da buwet und über waz zu dem faelben Gütlin oder darein gehöret in dorff oder ze vaelde an besuchtem vnd an vnbesuchtem wie ez gehaizzen ist diu faelb vogtay iaerclichen giltet ainen schöffel habern Aufpurger maezzes vnd vnfer rachtz aigen waz für ain ledies vnanspraechs vnd vnuerkummertz Gut vnd ain frys aigen racht und redlich verkaufft und ze kauffen geben haben dem Erbern mann Ortel dem Wylbrecht burger ze Auspurck und allen feinen Erben und nachkomen oder wem fis hinnanfür gebent verkauffent schaffent oder lauzzent ze haben vnd ze niezzen ewiclich vnd geruwiclich ze raehtem aigen vmb zwelf Guldin Vngrischer vnd Behemyscher guter an gold vnd fwaert an rachten gewigt die wir berait von im darymb eingenomen vnd enphangen haben vnd an vnfern vnd an vnferr erben nutz gelaet haben. Vnd haben wir im vnd seinen erben die egenanten vogtay über daz obgenant Gütlin ze rachtem aigen vffgeben mit fryer hant vff dez Reichs Strauzz. Vnd haben ir vnd aller der raehte vodrung vnd ansprach die wir vnd vnfer erben daran haeten gehaben mochten oder waunden

ze haben verzigen frylich vnd vnbetwungenlich vnd mit gelerten worten fur vns vnd für alle vnfer erben vnd nachkomen alz man fich aigens durch reht vnd billich verzeihen vnd vffgeben fol nach aigens reht vnd nach dez landez vnd der herschefft reht vnd gewonhait da diu vogtay gelegen ist vnd auch nach dirr Stat reht ze Auspurck Also daz wir dhain vnfer erbe noch friund noch iemant anders von vnfern wegen nu fürbaz ewiclich daran noch darnach nimmer mer nihtz ze fpraechen ze vodern noch ze clagen haben noch gewinnen fullen noch mugen in dhain weise weder mit gaistlichem noch waeltlichem raehten noch aun Geriht noch mit kainerlav sache. Vnd wir haben in kainen alten brief über die egenanten vogtay geben noch geantwurt wan die egenant vogtay by andern Guten in ainem brief geschriben staut den saelben brief vnser lieber Ohem Georg der Schrenck burger ze Auspurck inne haut Vnd fol auch der faelb brief vnd ob wir oder vnfer erben oder iemant anders dhainerlay ander brief über die egenanten vogtay haeten oder fürbaz funden die verfallen oder verloren waern die vor dem hiutigen tag geben vnd geschriben waern die dem vorbenenten Ortel dem Wylbreht oder feinen erben oder in wez gewalt diu egenant vogtay hinnanfür ewiclichen kumpt daran ze schaden komen möchten die sullent in nu fürbaz alle an der egenanten vogtav aller schaden dhainen sagen noch bringen vil noch wenig in dhain weise wa man fy nu fürbaz wider fy vffbiut oder fürzaigt ez fei vor gaiftlichem oder waeltlichen raehten oder anderswa Vnd also fullen auch wir vnd vnfer erben im vnd feinen erben die egenanten vogtay ze raehten aigen staeten vnd vertigen vnd ir racht geweren sein für alle ansprach vnd Irrfalung gaern allermenclich diu mit dem rachten daran beschiht nach aigens reht

reht vnd nach dez Landez vnd der herschefft reht vnd gewonhait da siu gelegen ist vnd nach dirr Stat reht ze Auspurch aun allen iren schaden Vnd wurde siu in gar oder ain tail darüber von iemant anspraech oder irrig mit dem rachten in den zilen vnd man aigen nach aigens reht vnd dez Landez vnd der herscheft reht vnd gewonhait da siu gelegen ist vnd auch nach dirr Stat reht ze Auspurck staeten vnd vertigen sol die saelben Ansprach vnd Irrfalung der sei ainiu oder mer vnd waz fy der schaden nement sullen wir oder vnser erben alle ze hant vnd vnuerzogenlich nach irr manung in dem nachsten manot gar vnd gaentzlich ablegen entlösen vnd vzzrihten aun allen iren schaden aun allen kryeg vnd widerred aun allez raehten. Vnd dez allez zu ainem staeten vrkund Geben wir im vnd feinen erben den brief verfigelten vnd geuestent mit mein Petern dez vorgenanten Herworten aigem Infigel daz daran hanget Vnd darzu mit dez Erbern mannez Petern dez Vogelins Infigel a) burger ze Aufpurck daz er durch vnfer fleizziger bet zu ainer meroraern ziuknuzze aller vorgeschriben sache an den brief gehencket haut im faelber vnd feinen erben aun allen schaden Vnder diu gagenwürtigen Insigel baidiu ich egenantiu Angnes Petern dez vorbenenten Herworten elichiu wirtin mich bind mit meinen guten triwen für mich vnd für alle mein erben staet ze halten vnd ze laisten allez daz hie vorgeschriben staut. Daz geschach nach Christus geburt driuzehenhundert lar vnd darnach in dem driu vnd Niuntzgostem Jare an dem nachsten Maentag vor sant Nyclaus tag dez hailigen Byschofes. b)

s) Sigilla funt laefa,

b) Prima Decembris.

Num. CXLV. Permutatio Bonorum cum Hospitali facta.
Anno 1396.

#### Ex ORIGINALI.

In Gotes Namen Amen. Ich Chunkat der Schwartz ze den zeiten Maister dez Spytauls ze dem hailigen Gaist ze Auspurck Vnd wir die Dürftigen vnd Phröndern gemainclich dez saelben huses vnd Spitauls überal vergehen vnd tiuen kunt offenlich vnd vnuerschaidenlich an dem brief für vns vnd für daz faelbz egenant vnfer hufe vnd Spytaul vnd für alle vnfer nachkomen allen den die in ansehent oder hörent lesen Daz wir mit veraintem mut vnd guter vorbetrachtung vnd auch mit der erfamen herren berren Virichs dez Burgrauen Tegan ze dem Tum ze Auspurck herren Johansen dez Langenmantels genant von Wertungen vnd herren Chunratz dez Wyfers baid burger ze Auspurck alle dry vnfer vnd dez egenanten vnfers huses vnd Spytauls Phleger raut gunft vnd gutem willen racht vnd redlich alz ez vor allen Gerihten Gaiftlichen und waeltlichen und an aller stat gantz vnd gut krafft vnd macht haet, ainen raehten vnd redlichen waechsel getaun haben mit dem erbern vnd weisen mann herren Aulbraechten von Vylenbach burger ze Auspurck vnd mit seinen erben. Also daz wir im vnd seinen erben. Vnfer vnd vnfers hufes vnd Spytauls phunt phenning. vnd ainen maetzen öls aigens vnd ewigs gaeltes die wir iaerdich gehebt haben vzz dez vorbenenten herren Aulbraechtz von Vylenbach zwain höfen die ze Burun a) an der zusem oberhalb Vylenbach gelegen fint vnd vzz aelliu vnd zu den saelben zwain höfen oder darein gehöret in dorff vnd ze vaelde an besuchtem vnd vnbesuchtem wie ez gehaizzen ist. Geben

Geben haben herren Aulbraechtem dem vorbenanten von Vvtenbach und allen seinen erben und nachkomen oder wem sis hinnanfür gebent verkauffent schaffent oder lauzzent ze haben vnd ze niezzen ewiclich vnd geruwiclich ze raehtem aigen. Vmb feiniu zwai huser vnd hoffache diu hie ze Auspurck an dem Kützenmarckt gelegen fint vnd vmb waz zu den faelben zwain husern vnd hoffachen oder darein gehöret ob erd vnd ynder erd an besuchtem vnd an vnbesuchtem wie ez gehaizzen ist nihtz vzzgenomen diu sein rachtes aigen gewesen sint. denn daz Vlin der Derraer, daz ain hus vnd hoffache vnd daz ander der Schawrer ze Lipting haund. Vnd ieglicher befunder vzz feinem hus vnd hoffache iaerclichen geit ze zins acht fchilling guter vnd gaeber Aufpurger phenning ie vff fant Michels tag oder in den nachsten aht tagen darvor oder in den nachften aht tagen darnach oder sy verfallent sich dar vmb. Vnd vmb alliu diu reht vnd Ansprach die er vnd sein erben an den egenanten zwain hufern vnd hoffachen vnd an waz darzu vnd darein gehöret gehebt haund oder waunden ze haben. Die er vns vnd dem egenantem vnferm hufe vnd Spytaul vnd allen vnfern nachkomen darumb ze raehtem aigen ledig vnd los geben haut. Vnd haben wir im vnd seinen erben daz vorgeschriben phunt phenning vnd maetzen öls ewigs gaeltes die wir vnd daz egenant vnfer hufe vnd Spytaul. vnd vnfer nachkomen vzz den egenanten feinen zwain höfen ze Burun gehebt haben vnd aelliu vnferiu vnd vnfers hufes vnd Spitauls reht vnd ansprach daran ze raehtem aigen ledig vnd los vffgeben mit fryer hant vff dez Reichs Strauzz. Vnd haben vns ir vnd aller der raehte vodrung vnd ansprach die wir vnd vnfer hufe vnd Spitaul vnd vnfer nachkomen daran gehebt haben oder waunden ze haben verzigen frylich vnd vnbetwun-0 0 2 genlich

genlich vnd mit gelerten worten für vns für vnser huse vnd Spytaul vnd für alle vnfer nachkomen alz man sich aigens vnd ewigs gaeltes durch reht vnd billich verzeihen vnd vffgeben fol nach aigens vnd ewigs gaeltes reht vud nach dez Landez vnd der herschefft vnd dez Gerihtes reht vnd gewonhait da ez gelegen ist vnd auch nach dirr Stat reht ze Auspurck. Also daz wir vnser huse vnd Spytaul noch dhain vnser nachkomen noch jemand anders von vnfern noch von vnfers hufes vnd Spytauls noch von vnserr nachkomen wegen. Nu fürbaz ewiclich daran noch darnach nimmer mer nihtz ze spraechen ze vodern noch ze clagen haben noch gewinnen fullen noch mugen in dhain weise weder mit gaistlichem noch waeltlichem raehten noch aun geriht noch mit kainerlay sache Vnd wir haben in kainen alten brief über daz vorgeschriben aigen vnd ewig gaelte geben noch geantwurt. Waer aber daz wir vnd vnser huse vnd Spytaul oder vnser nachkomen oder iemant anders dhainerlay brief vrkund oder hantfestin über daz vorgeschriben iaerclich vnd ewig gaelte phenning vnd öle über ez allez oder über fein ain tail noch inne haeten oder fürbaz funden die verfallen oder verloren waeren die vor dem hintigen tag geben vnd geschriben waern vnd in daran ze schaden komen möchten die fullent nu fürbaz alle ze maul vnnutz vnd todbrief haizzen vnd fein vnd kain krafft mer haun wa man fy nu furbaz wider sy vffbiut oder furzaigt ez sei vor gailtlichem oder vor weltlichem rachten oder anderswa Vnd also fullen auch wir vnd vnfer hufe vnd Spytaul vnd vnfer nachkomen herren Aulbrachten dem vorbenenten von Vylenbach und seinen erben daz vorgeschriben phunt phenning vnd maetzen öls iaerclichs und ewigs gaeltes ze raehtem aigen staeten und vert gen vnd ir raeht Geweren sein für alle ansprach vnd Irrfalung

alung gaen allermenclich diu mit dem rachten daran befchiht nach aigens vnd ewigs gaeltes reht vnd nach landez vnd der herschefft vnd dez Gerihtes reht vnd gewonhait da ez gelegen ift vnd auch nach dirr Stat reht ze Aufpurck aun allen iren schaden. Vnd würde ez in gar oder sein ain tail darüber von iemant anspraech oder irrig mit dem rachten in den zilen vnd man aigen vnd ewig gaelte nach aigens reht vnd nach. dez Landez vnd der herschefft vnd dez Gerihtes reht vnd gewonhait da ez gelegen ist vnd auch nach dirr Stet reht ze Aufpurck staeten vnd vertigen sol. Die saelben ansprach vnd Irrialung der sei ainiu oder mer fullen wir vnd vnser hus vnd Spytaul vnd vnier nachkomen in alle vnd waz fy der schaden nement ze hant vnd vnuerzogenlich nach irr manung in dem nachsten manot gar vnd gaentzlich ablegen entlösen vnd vzzrihten aun allen iren schaden. Taeten wir dez niht so haut er vnd sein erben oder wer ez von iren wegen tun wil vnd alle ir haelffer vollen gewalt vnd gut reht vns vnd vnfer huse vnd Spytaul vnd vnser nachkomen darvmb ze noten mit Gaistlichem oder mit waeltlichem rachten oder mit in baidn alz lang vnd alz vil bitz daz fy aller der ansprach vnd Irrsalung darvmb fy denn gemant oder genot haund vnd waz fy der fchaden genomen haeten gar vnd gaentzlich entlözt vnd vzzgeriht werdent aun allen iren schaden Vnd dez allez zu ainem staeten Vrkund Geben wir im vnd feinen erben fur vns vnd für vnfer huse vnd Spytaul vnd für alle vnser nachkomen den brief verfigelten vnd geuestent mit dez egenanten vnsers huses vnd Spytauls Infigel daz daran hanget b) Daz geschach nach Gotes geburt driuzehenhundert Jar vnd darnach in dem sehs vnd Niuntzgostem Jare an sant Johanns Abent ze Sunwenden.

Ligarday Grogle

- a) Beurn in praefectura Werting.
- 1) Sigillum est optime conseruatum,



Num. CXLVI. Venditio Curiae in Waltershofen.
Anno 1397.

### Ex ORIGINALL

leh Swester Claura diu Vögelerin Maysterein und wir der Convent der Sammung gemainclich dez husez datz dem Siern hie zu Auspurg veriehen vnd tuen kunt offenlich mit dem brief für vns vnd für alle vnfer nachkomen vor allermenclich daz wir mit gemainem rat vnd guter vorbetrahtunge vnd mit raut willen vnd gunst hern Peters dez Langenmantels. by dem Saltzstadel vnsers pflegers vnsern hoff der gelegen ist ze Walsershoffen a) den Viz Wortz da but vnd waz zu dem egenanten hoff vnd darein gehort in dorff oder zu velde an Garten an biunden an Eckern an wifen an wafser an Wayd an holtz an holtzmarck an besuchtem vnd an vnbesuchtem swie daz genant ift nihtz noch kainerlay vzgenomen vnd auch mit allen den rehten nutzen diensten vnd gülten vnd ez giltet oder gelten mag an clainem vnd an großem mit besetzen vnd entsetzen vnd mit aller Eheftin vnd gemainfamin alz wirs vnd vnfer vodern seeligen biz her vf den hiutigen tag mit nutzlicher gewer braht inn gehebt vnd genossen haben vnd daz allez vnfer rehtez aygen waz reht vnd redlich für ledig. fry. vnd vnuerkummert verkauft vnd ze kauffen geben haben Vtzen dem egenanten Wortzen vnd allen seinen erben vnd nachkomen

oder swom sis hinnan für gebent verkauffent schaffent oder lassent ze haben vnd ze niessen eweclich vnd geruweclich ze rehtem aygen vmb ainen vnd viertzig guldin die wir berait von im darumb eingenomen haben vnd an vnfern vnd an vnfers hufes nutz geleit haben vnd haben wir im vnd feinen erben vnd nachkomen den egenanten hoff mit allen feinen zugehorenden ze rehtem aygen vfgeben vnd haben vns fein gen in verzigen für vns vnd all vnser nachkomen alz man sich aygens durch reht vnd billich verzihen vnd vfgeben tol nach aygens vnd nach dez landez reht vnd gewonhait da ez inn gelegen ist alzo daz wir dhain vnser nachkomen noch niemant ander von vnsern wegen nun fürbaz eweclich daran noch daranach nimmer mer nihtz ze vodern ze clagen noch ze sprechen haben noch gewinnen fullen künnen noch enmügen weder mit' gaistlichem noch weltlichem rehten noch aun reht noch funst mit kainerlay fach an dhainer stat in dhain weis Dez ze vrvrkund geben wir in den brief besigelten mit vnfers Conuentz aygen anhangendem Infigel Dez find ziugen Virich Stromaver gesessen ze Waltershofen und Hainrich Lingg unser kneht der brief ist geben an fant Lucien Abent nach Crysty geburt driuzehenhundert Jar vnd im siben vnd niuntzigostem Jar.

- a) In praefectura Wertingana.
- b) Sigillum eft laefum.

Num. CXLVII. Venditio Siluae in Leitershofen. An. 1401.

#### Ex ORIGINALL

n Gotes Namen Amen. Ich Wilhalm der Bappenhain %hannsen dez Bappenhains saeligen Sun burger ze Auspurck, vnd ich Angues sein elichiu wirtin, Vergehen und Tuen kunt offenlich an dem brief für vns vnd für alle vnser erben vor allermenclich. Daz wir mit veraintem mut vnd guter vorbetrachtung vnd mit raut willen vnd gunst aller vnser erben vnd besten friund, vniern tail dez holtzes vnd holtzmarckes daz by Luter (houen a) gelegen ift, Vnd stozzt daz faelb holtz vnd holtzmarck allez ainhalb an daz holtz daz etwenn Chunratz dez Aunsorgen waz. vnd ander. halb an Lutershouer vaeld, vnd waze darzu gehöret ob erd vnd vnder erd mit befuchtem vnd vnbefuchtem wie ez gehaizzen ist kainerlay noch nihtz vzzgenomen vnd alz ez ietzo vornan vnd hindan vnd ze baiden feyten mit marcken ist vzzbezaichent vnd gemercket vnd alz ez min Wythalems dez vorgenanten Barpenhains vater faelig ze Lipting kaufft haut von dem Probst vnd gemainclich von dem Conuent dez Clotter's ze fant Georgen hie ze Aufpurck alz der Liptingbrief weiset, den sy Im vnd seinen erben darumb geben haund. daz vorgeschriben holtz vnd holtzmarck allez mich Wylhalm dez vorgenanten Bappenhains geleith halbes von Erbschefft wegen angefallen vnd anerstorben ist. Den selben halbtail dez vorgeschriben holtzes vnd holtzmarckes allez daz vnier gewesen ist mit aller seiner zugehörung kainerlay noch nihtz vzzgenomen. Vnd auch mit allen den raehten vnd gewonhaiten nutzen vnd gülten vnd der egenant halbtail dez vorgeschriben holtzes vnd holtzmarckes der vnser gewesen ist mit aller

aller seiner zugehörunge gilt oder gaelten mag an grozzem vnd an clainem vnd aelliu vnfriu reht daran raeht vnd redlich für ledig vnd vnuerkummert vnd ain rachtes Lipting verkaufft vnd ze kauffen geben haben dem erbern vnd weisen mann VIrichen dem Röhlinger burger ze Auspurck frawen Elfreten seiper elichen wirtin und allen iren erben und nachkomen oder wem fy in hinnanfür gebent verkauffent schaffent oder lauzzent ze haben vnd ze niezzen geruwiclich ze geleicher weise vnd in allem dem rachten alz wir vnd vnfer erben in faelb gehebt vnd genozzen fölten oder möchten haun ob wir in niht verkaufft haeten vnd in los vnd ledig haeten. Vnd dar vmb haund fy vns geben fünf vnd ahtzig Rynischer Guldin alle guter an Gold. vnd fwaer an raehtin gewigt die wir berait von In dar vmb eingenomen vnd enphangen haben vnd an vnfern vnd an vnfer erben nutz gelaet haben. Vnd haben wir in vnd iren erben den egenanten halbtail dez vorgeschriben holtzes und holtzmarckes der unfer gewesen ist mit aller feiner zugehörunge ledig vnd los vfgeben. Vnd haben vns fein vnd aller der rachte vodrung vnd ansprach die wir vnd vnser erben daran haeten gehaben mochten oder mainten ze haben gaen in vnd gaen iren erben gaentzlich verzigen für vns vnd für alle vnfer erben alz man sich liptings vnd alle rachte vodrung vnd ansprach daran durch reht vnd billich verzeihen vnd vffgeben fol nach liptings reht vnd nach Landez vnd der Herschefft reht vnd gewonhait, da daz vorgeschriben holtz vnd holtzmarck gelegen ist, vnd auch nach dirr Stat reht ze Auspurck. Also daz wir dhain vnser erbe noch friund noch iemant anders von vnsern wegen Nu fürbaz ewiclich darnach noch daran nimmer mer nihtz ze spraechen ze vodern noch ze clagen haben iehen noch gewinnen fullen noch mügen

mügen in dhain weise weder mit Gaistlichem noch waeltlichem rehten noch aun geriht noch mit kainerlay fache. Vnd alfo fu'len auch wir vnd vnfer erben in vnd iren erben, den egenanten halbtail dez vorgeschriben holtzes vnd holtzmarckes der vnser gewesen ist ze raehtem Lipting vnd alz vorgeschriben staut. Staeten und vertigen und ir racht Gerwern sein für alle ansprach und Irrsalung gaen allermenclich diu mit dem rachten daran beschiht nach liptings reht, vnd nach dez Landez vnd der herrschefft reht vnd gewonhait da ez gelegen ist vnd auch nach dirr Stat reht ze Aufpurck aun allen iren schaden. Vnd würde in der Egenant halbtail dez vorgeschriben holtzes vnd holtzmarckes der vnfer gewesen ist gar oder sein ain tail oder ihtes daz darzu gehöret darüber von iemant anspraech oder irrig mit dem raehten in den zilen vnd man lipting nach liptings reht vnd nach dez Landez vnd der herschefft reht vnd gewonhait da daz holtz vnd holtzmarck gelegen ist vnd auch nach dirr Stat reht ze Auspurck staeten und vertigen sol. Die faelben Ansprach vnd Irrsalung der sei ainiu oder mer sullen wir vnd vnser erben in alle vnd waz fy der schaden nement ze hant vnd vnuerzogenlich nach irr manung in dem nachsten manet gar vnd gentzlich entlöfen ablegen vnd vzzrihten aun allen iren schaden. Vnd dez allez zu ainem staeten vrkunde Geben wir in vnd iren erben für vns vnd für alle vnfer erben den brief verfigaelten vnd geuestent mit der erbern vnd weisen manne herren Rugers dez Rauppolds Aend efen dez Coters und Frantzen dez Ammans min Wihalems dez vorgenanten Bappenhains Sweher Infigeln b) burger ze Auspurck diu sy aelliu driu durch vnser fleizzig bet ze ainer waurn ziucknuzze aller vorgeschriben sache an den brief gehencket haund in faelber vnd iren erben aun allen schaden. Dar vnder wir vns binden

binden mit vnserm guten trwen für vns vnd für alle vnser erben waur vnd staet ze halten vnd ze laisten allez daz hie vor geschriben staut wan ich Wilhalem der vorgenant Bappenhain aigens infigels niht haun. Daz geschach nach Christus geburt vierzehenhundert Jar vnd darnach in dem ersten Jare an dem nachsten Donerstag nach fant Gallen tag dez hayligen Beychtigers. c)

- a) Leitershofen in ditione Wellenburg.
- b) De tribus Sigillis primum adhuc et quidem illaesum restat et Tab. V N. XII. delineatum adparet.
- c) Vicesima octobris.

Num. CXLVIII. Sententia decimas Weringae concernens. Anno 1406.

#### EX ORIGINALL

Anno dni Millimo CCCC. fexto. III Kll. Augusti Nos iudices curie augusten. in iudicio presidentes in causa decimarum quam coram nobis venerabilis in Xpo dns Abbas et Conuentus Monasterii sanctorum Vdalrici et Afre in Augusta. mouent Nicolao Amman de Wäringen super eo quod petiuerit eum per nos condempnari ad foluendum ipsis actoribus decimas majores integraliter de curia vulgariter Ampthoff in villa Wäringen a) fituata Reus vero allegauit dictam curiam pertinere ad dnm nrm Epm ecclie August, et se decimas ex eadem prescripsisse. Lite igitur super his legitime contestata visis actis et actitatis in eadem causa coram nobis productis consideratis eciam omnibus -P p 2

et

et fingulis que ante nostrum mouere poterant et debebant Quia inuenimus intentionem ipsorum actorum sufficienter fore sundatam ideireo xpi nomine inuocato dominorum peritorum confilio ipsum reum condempnamus per hanc nostram sententiam diffinitam ad soluendum ipsis actoribus singulis annis decimas maiores integraliter de curia ante dicta Lata est hec sententia anno et die quibus supra. Vobis igitur plebano in Wāringen mandamus quatenus hoc puplice recitetur coram plebe.

a) In praefectura Schwabmenching,

# Num. CXLIX. Venditio aduocatiae etc. in Demhart. Anno 1407.

#### Ex ORIGINALI.

Ich Elspet von Rechberg Albrehts von Villibach saligen witwe burgerin zu Augspurg. vnd ich Vlrich von Villibach ir
Sun. veriehen offenlich mit dem brief, vor allermenglichen. daz
wir mit wolbedahtem mut vnd guter vorberahtung mit vnser
phleger vnd anderr vnser nehsten vnd besten frewnd raut
gunst vnd gutem willen. vnser vogtey vnd alliv vnser reht die
wir gehebt haben oder vermainten zu haben. vzz den nachbenent dez Gotzhaws sant Vlrichs vnd sant Afren zu Augspurg
aigen guten. daz ist vzz dem hof zu Dimmenhart a) den Andres Mair yetzo bawet, vnd vss zway guten zu Holtzhain b)
der ains bawet Haintz istrblinger vnd daz ander Hanns Wagner, dieselben vnser vogtey vnd alliv vnser reht als vorgeschriben

schriben stat mit allen iren zugehörungen nutzen vnd gülten rehten vnd ehaften wie die genant fint nihts vigenomen als wirs vnd vnfer vodern faelig mangew iar von reht oder gewonhait mit nutz vnd gewer herbraht inngehebt vnd genossen haben, vnd vnfer rehts aigen gewesen ist, reht vnd redlichen für frey ledig vnd vnuerchümert vnd für rehts aigen verchaufft vnd ze cnauffen geben haben, dem Erwirdigen Gaistlichen herren herren Johannsen Abpt vnd seinem egenanten Gotzhaws Sannt Virichs und fant Afren und allen iren nachkomen oder swem sys hinnanfür ewiclichen gebent verchauffent schaffent oder lassent ze haben vnd zu niessen geruwiclich, vmb hundert vnd zehen reinisch Guldin. die wir also berait von im darumb eingenomen vnd nach vnfer phleger raut an vnfern vnd vnfere erben nutz gelegt haben. Vnd haben wir dem egenanten herren vnd feinem Gotzhaws vnd nachkomen als vorgeschriben stat vnser egenante vogtey vnd aller vnfre reht der vorbenanten Gut wie daz genant mag fein, mit allen zugehörungen zu rehtem aigen aufgeben auf dez Reichs strazz vnd haben vns dez verzigen mit gelerten worten für vns vnd für all vnser erben als man fich aigens durch reht vnd billichen verzeihen vnd aufgeben fol nach aigens und dez lannds rehten und der Grafschaft da ez gelegen ist, vnd nach der Stat rehten zu Augspurg. Vnd dez zu vrchund Geben wir in den brief verfigelten mit meinen Elspeten von Rechberg aigem anhangendem infigel. Vnd mit dez vesten Edeln vnsers lieben swehers, herren Thomans von Freyberg Ritter. Darzu mit der erfamen Peter Bachen. Hartman Langenmantel. Gabriel Vogelin Lienhart dez Rieders vnd Hansen Rumen dez Jüngern all fünf burger zu Augspurg vnd vnfer lieb vnd getrew pfleger infigeln e) die fy alliv von vnser gebet wegen zu merer gezewknuzz an den brief gehenkt

henkt hand in vnd iren erben on schaden. Darunder ich Virich von Villibach mich bind mit meinen guten trewen für mich vnd mein erben waur vnd stät ze halten waz hieuor geschriben stat wann ich aigen insigel niht hett. Daz geschah an sant Johanns Aubent zu Sunnwenden nach Christi geburt vierzehen hundert Jar vnd darnach in dem Sybenden Jar.

- a) Demhard in praefectura Werting. V. P. I. p. 145.
- b) Holzheim haud procul a Demhard. V. l. cit. p. 140.
- sigilla primum fecundum, quartum fextum feptimum illaefa Tab. VI.
   N. I. II. III. IV. V. confpiciuntur.

Num CL. Venditio bonorum in Wengen, Beur Eppishofen et decimarum in Schönenberg. Anno 1407.

#### EX ORIGINALL

Ich Elspet von Rechberg Albreht: von Vilibach saligen witwe. Burgerinn zu Augspurg. Vnd ich Vlrich von Vilibach
ir Sun. Veriehen offenleich mit dem brieff vor allermaincleich.
Daz wir mit wolbedachtem mut vnd guter vorbetrahtung nach
raut vnser phleger vnd anderr vnser nehsten vnd besten frewnd
vnd mit irem wissen vnd gutem willen vnse Gut vnd gült ze
Wenngen a) vnd ze Baivren b) an der zusm ze Sunthain c) ze
Eppizhosen d) vnd ze Schönberg e) als sy hernach geschriben
stand. Bev dem ersten die Gut vnd gült ze Wenngen daz ist
ain hos den Herman Allinger yetz bawet vnd giltet iarlichen
zwölf Schaf Roggen zwelf Schaf habern vnd zwen metzen öls
alles nach herren gült gemessen Sybenzehn schilling Augspur-

ger phenning ze wifgült ain schilling augspurger ze weisat vier genns zwelf herbsthünr zway vasnahthünr vnd hundert ayr. Ain hof vnd ain lehen ze Riedzennd f) die Hanns Langenmair yetzo bawet vnd gilt iarlichen zehen schaf Roggen zehen schaf habern vnd ain metzen öls auch nach herrengült alles zehen schilling Augspurger ze wisgült zwu Genns aht herbsthünr ain vasnahthun vnd hundert ayr. Vnd mer ain hof den Virich Vederlin yetz bawet gilt iärnichen aht schaf Roggen aht schaf habern vnd ain metzen öls nach herrengült alles zehen schilling Augspurger ze wisgült ain schilling Augspurger ze weisat aht herbsthunr. zwu Genns ain vasnahthun vnd hundert ayr. Vnd ain Lehen daz der Schmid bawet gilt iarlichen ain schaf Roggen vier metzen habern nach herrengült vnd ain vasnahthun. Iten ain zupan daselbst den Thoman Hurlär bawet gilt iarlichen sehzz schaf Roggen vnd funf Schaf habern nach herrengült ainen reinischen Guldein ze wisgült ain schilling Augspurger ze weisat zwu Genns aht herbsthünr ain vafnahthun vnd hundert ayr vnd die nachbenent hofitet daselben ain hofstat die Hanns Prenndlin hat, vnd ain hofstat die Chuntz Hut hat. Vnd mer ain hofstat da der Schmid ainen stadel auf hat, der yeglichen gilt iarlichen zwen schilling Augspurger phenn, drey pfenning ze weysat dreyslig ayr vnd ain vasnahthun, darnach ain hofftat die Andres Swertfürber hat gilt iärlich ain metzen öls nach herrengült vnd ain vafnahthun vnd ain Gart den er auch hat der gilt iärlich vier schilling augspurger dreislig Ayr vnd ain vasnahthun vnd mer din hofstat die er auch hat dauon geit er iärlich zwen schilling Augspurger dreislig ayr vnd ain vasnahthun. Item ain hofstat Wnlin Flatt hat gilt iarlichen ain metzen öls nach herrengilt Siben vnd zwaintzig augspurger phenn. dreislig ayr vnd ain vasnahthun.

hun. Vnd mer ain hofstat die der pfarremat gilt iärlich vier schilling augspurger vnd ain vasnahthun. Vnd ain hofstat da der Schmid felb auf sitzt gilt iarlich zwaintzig augspurger phenn. vnd ain vafnahthun. So geit er von der Schmittstat fünftzehn augspurger phenn. vnd zway vasnahthunr. Vnd die Tafer daselbst da Chuntz Hut auslitzt vnd geit dauon iarlich zwen reinisch guldein vnd zway vasnahthunr. So geit der hirt von der hirtschaft iärlich zway hundert ayr, vnd von dem Esch geit man zway hundert ayr iarlich vnd aht herbsthunr. Darnach vnser vogtey vnd vogtreht daselben bey dem ersten geit Claus Wydeman ze vogtreht auzz dez Spitals hof ze Dillingen zway Schaf habern nach herrengült zwen vnd zwaintzig schilling augspurger phenn. vnd ahtzehen Augspurger ze weisat hundert ayr vnd zway vasnahthunr. So geit Thoman Hurlar ze vogtreht vil dez Abpts gut ze fant Vlrich ze Augspurg iärlich ain Schaf habern nach herrengült ain pfund augspurger vnd ain schilling Augspurger vnd aber ain schilling Augspurger ze weisat fünftzig Ayr vnd zway vasnahthunr. So gebent die nachbenent sehzz hofstet wer die innhat ir veglichew iärlich ain vasnahthun ze vogtreht, daz ist Thoman Hurlar von der hofstat da er felb aufsitzt vnd gehöret in dez egenanten Herman Allingers hof. So hat ainew Hans Eychenhofer und ist fant Michels ze Wengen, Ainew hat der Kauder ainew der Wydeman. ainew der Ramsmair vnd ainew die Tollingerin. So geit Virich Vederlin ain Vasnahthun ze vogtreht von dez Spitals lehen ze Dillingen, vnd geit dann Tho. man der egenant Hurlur mer ain vafnahthun iärlich ze vogtreht von ainer hofstat da er einen stadel aufgebawen hat, vnd geit für dienst funftzehen Augspurger phenn. fünftzig Ayr vnd vier herbsthünr. Die obgenant Gut vnd gült alle gelegen sint

ze Wengen. Darnach vnfer zwen höf ze Bauren giner den Hanns Perger yetz bawet, vnd den andern den Pauls Gawrieder bawet, der gilt veglicher iärlichen sehzz schaff Roggen, Sehis schaf habern ain schaf gersten vnd ain halben metzen öls alles nach herrengült gemessen, ain pfund Augspurger ze wisgült ain schilling Augspurger ze weisat zehen herbsthünr fünftzig Ayr vnd ain vasnahthun. Vnd vnser nachgeschriben hofstet ze Sunthain der ainew hat Hans Pawr gilt iärlich vier schilling Augspurger phenn, vnd ain vasnahthun. So geit VIrich Henihel von ainer hofstat iarlichen Sehzehen Augspurger phenn, vnd ain vafnahthun. So hat ainew der Maurer, vnd ainew Hans Fenishman der geit yeglichew iärlich ainen metzen öls nach herrengült ain schilling Augspurger phenn. vnd ain vasnahthun. Darnach Hanns Heller geit von ainer hosstat ainen metzen öls nach herrengült vnd ain vafnahthun. Vnd geit dann Seitz Ayflinger von ainer hofstat iärlich ain schilling augspurger vnd ain vasnahthun. So hat aber ain hosstat Haintz Münich die gift iärlich ein metzen öls nach herrengilt, zwen fchilling Augspurger vnd ain vasnahthun. Darnach vnser vogtev ze Eppizhofen vzz dem hof der gehöret an her Jörgen von Hochdorff Tumherr zu Augspurg. Vnd auzz zway hosstetten die darein gehörent da Chuntz Keller yetz auffitzt geit iärlich ze vogtreht zway schaf habern auch nach herrengült - Avliff schilling Augspurger vnd ain schilling augspurger ze weisat vnd vier vasnahthunr. So geit der Vischer von munster sehzz schilling Augspurger vnd ain vasnahthun von ainem Engerlin ist ettwenn ain hosstat gewesen leit auch zu Eppizhosen und ist aigen. Vnd vnser zehendlin zu Schönberg waz daz giltet oder gelten mag. Darzu sehfl gutlein daselben haissent die Elinfhart, vnd geltent iärlichen vier phund haller vnd funfzehen fchil-Qq

schilling haller. Vnd zwelf herbsthunr, vnd daz gelt fol man iärlich geben auf den Weissen Suntag aht tag vor oder nach on allen schaden. Vnd daz geriht über die Gut ze Wenngen vnd ze Beüren vnd waz wir gut vnd gült nutz vnd rehten daselben haben sy seien an dem brief benent oder niht. Dieselben obgenant Gut vnd gült alle als fy dauor geschriben stand. Vnd waz zu in allen vnd ir yeglichem besunder gehöret oder von reht oder von gewonheit darzu vnd darein gehören fol vnd mag in dorff vnd ze velld an äckern an wyfen an wayd vnd wasser an Garten an Bewnden an Egerden an holtz vnd holtzmarken an Geraut an Bennen ze wegen ze brugg vnd ze stegen an vällen vnd vogteyen mit besuchtem vnd Vnbefuchtem wie daz alles gehaissen ist nihts ausgenomen Ez sey an dem brief benennt oder niht vnd mit allen diensten nutzen vnd gülten die fy geltent oder gelten mügent an clainem vnd an grossem mit besetzen vnd entsetzen mit allen eren. freyhaiten vnd gewonhaiten mit allen ehaften vnd gewaltsamen vnd mit allen den rehten vnd guten gewonhaiten als wirs vnd vnfer vodern falig mangew Jar mit nutz vnd mit gewer vnd in stiller gewer herbraht bis hewt auf den tag inngehebt vnd genossen haben, vnd alles vnser rehts aigen gewesen ist für freyw vnuogtberew, ledig vnd vnuerchümertew gut fond für rechtew aigen vnzinsber vnstewrper vnd vndienstber reht vnd redlichen verchaufft vnd zu chauffen geben haben dem Ersamen Ludweig Rudolff Burger zu Augspurg vnd allen seinen erben oder swem fys hinanfür ewiclichen gebent verchauffent schaffent oder lasfent ze haben vnd ze niessen geruwiclich. Vmb aylisthalb hundert alt Reinisch guldin die wir also berait von im darumb eingenomen vnd nach vnser phleger raut an andern vnsern namhaften nutz gelegt haben. Vnd haben wir im vnd feinen erben

erben Vnser egenant gut vnd gült mit allen iren zugehörungen, wie daz genant ist als vorgeschriben stat zu rehtem aigen aufgeben auf dez Reichzz strazz, vnd haben vns dez allez verzigen vnd verzeihen vns auch wissentlich mit chrafft dez briefs für vns vnd für all vnfer erben als man fich aigens durch reht vnd billichen verzeihen vnd aufgeben fol nach aigens vnd dez lannds rehten vnd der Grabschafft da sv gelegen fint vnd nach der stat reht zu Augspurg. Also daz wir noch dhain vnfer erben oder frewnd vnd niemant von vnfern wegen darnach vnd daran noch an ihtes daz darzu gehöret nimmer mer ewiclichen nihts ze vodern ze sprechen noch ze clagen haben fullen chunden noch mugen von dhainerlay fach wegen, vnd befunderlich ich obgenant Elspet von Rechberg weder von meiner hainstewr widerlegung noch morgengaub wegen ez sey verbriefet oder niht mit gaistlichem noch wertlichem rehten noch on reht innerhalb dez ethers noch aufferhalb, vnd mit dhainen andern fachen wie man daz erdenken chan oder mag on als geuerde. Vnd also sullen wir in vnser egenant Gut vnd gült alle mit allen iren zugehörungen stätten vnd vertigen vnd ir reht gewern sein für allermenclich irrung vnd ansprach die mit dem rehten daran beschiht nach aigens vnd dez lannds rehten vnd der Graffschafft da sy gelegen sint vnd nach der stat reht zu Augspurg on allen iren schaden. Vnd darumb zu guter ficherhait haben wir in zu vns vnd vnfern erben vnuerschaidenlich ze rehten Gewern gesetzet, den vesten edeln lieben Sweher herren Thoman von Freyberg Ritter vnd die Ersamen weysen Peter den Bach. Hartmann Langenmantel, Gabriel Vogenlin, Lienhart den Ryedrer und Hannsen Rem den Jüngern all fünf burger ze Augspurg, vnd vnser lieb vnd getrew phleger. Vmb solich beschaidenheit ob in die egenant Gut Qq2

Gut vnd gült alle oder ir ain tail oder ihtes daz darzu gehöret von yemant ansprach wurden mit dem rehten in den zilen vnd man aigen nach aigens vnd dez lannds rehten vnd der grafschafft da sy gelegen sint vnd nach der Stat reht zu Augspurg stätten vnd vertigen sol. Etc. Vnd dez zu gutem vnd stätten vrchund. Geben wir in für vns vnd all vnser erben den brieff versigelten vnd geuestent mit meinen Esspeten von Rechberg vnd dez egenanten Vivich von Visibach anhangenden Insigel. Darzu mit der obgenant gewern insigeln g) die allew daran hanngent. Daz geschah an Sannt Bartholome Aubent dez zwelsbotten Nach Christi geburt viertzehen hundert Jar vnd in dem Sybenden Jare.

a) Wengen.

b) Beurn prope Wengen.

c) Suntheim prope Villenbach.
e) Schönenberg ibidem.

f) Riedsend in parochia Wengen.

g) De Sigillis tria funt abrupta, reliqua illaefa.



# Num. CLI. Literae feudales. Anno 1408.

#### Ex ORIGINALL

Wir EBERHART a) von Gots vnd des hailigen Stuls gnaden Bischof ze Augspurg Bekennen offenlich mit brief das für vns chom Hanns Hangnor burger ze Augspurg Annen der Hangnorin Sun vnd bat vns slisslich daz wir im lihen in tragers weise siner muter im vnd sinen geswistrigeten ain zehenden ze Bobingen vnd ain zehenden ze Disferdingen b) vnd ain hof ze Griefshabern e) als das von vns vnd vnsern Gotzhus mit der lehen-

lehenschaft rüret das haben wir geton vnd haben dem vorgenanten Hannsen Hangner die obgenanten lehen in tragers weise siner muter der vorgenanten im vnd sinen geswistrigotten ze rehten lehen gnadiclich verlihen vnd lihen ouch wissentlich mit dem brief was wir im von billich oder von recht daran lihen sollen oder mügen die für bass mer von vns vnd vnserm Gotzhus in lehens wise inn ze haben vnd ze niezzen als lehens vnd lands reht ist Doch vns vnserm gotzhus vnd lehenschaft onschadlich vnd ouch das er vns dauon gehorsam vnd gebunden sin sol als ain lehenman sinem lehenherrn billich tun sol onseuerlich mit vrkund dits briss daran vnser Insigel dossenschaften sin sol geben sit ze Augspurg an dem nachsten fritag vor sant Georgen tag e) als man zalt nach Cristi geburt vierzehen hundert Jare vnd darnach in dem ahtenden Jare.

- a) Eberhardus e comitibus de Kirchberg oriundus augustanam sedem
   an. 1404. conscendit.
- b) Taefteringen ad anmen Schmutter.
- 6) Kriegshaber prope Augustam.
- d) Sigillum illaefum Tab. VI. N. VI. occurrit.
- e) Vicesima Aprilis.

Num. CLII. Facultas capellam ad Fratrem arnoldum deftruendi. Anno 1403.

#### Ex ORIGINALL

Johannes Igelbeck Decanus ecclefie Sci Mauricii Aug. ac Reuerendi in Xpo patris et dni, dni EBERHARD Epi Aug. in fpiritualibus

tualibus vicarius generalis Vniuerfis presentes litteras inspecturis Salutem in dno et noticiam in subscriptis. Nuper nobis pro parte venerabilis religiosi dni Johannis Abbatis monasterii fanctorum Vdalrici et Affre Aug. continebat vt cappella ruinofa et in toto dillapfa et deuastata vulgari vdiomate Bruder Arnold a) communiter nuncupata infra limites dicti sui monasterii, vbi alias pluribus temporibus retroactis conuentus seu congregatio monialium non tamen velatarum et absque sepultura quod ad ipfius regimen pertinebat cum paucis possessoribus extiterat Nunc vero ibidem propter desolacionem seu in toto execuacionem huiusmodi et bonorum ad id pertinentium cum ob id moniales et persone in ea habitantes inde recesserint dies suos extremos clauferint, per hostiles incursus et congregaciones hominum indebitas latrocinium et alia multa mala eciam luxuriando committuntur, possit dirumpi et propter huiusmodi mala ibi commissa in vsus et edificia alia ipsius Mon. sci Vdalrici ad ipsius ordinacionem pro necessitate debita converti et poni. Nos vero edocti sufficienter super hoc cum ecclesia dei secundum euangelicam veritatem domus oracionis esse debeat non spelunca latronum, absurdum est enim et crudele ibi iudicium fanguinis seu latrocinii exercere vbi est tutela refugii constituta. Qua propter ipsius precibus annuentes et ne timor habetur ex huiufmodi in ciuitate et loco Aug. et maiora exinde eueniant pericula fibi damus et concedimus auctoritate qua fungimur ordinaria in premissis liberas in dno licentiam et facultatem harum testimonio litterarum Sigillo dni nostri Epi prefati quo vtimur in officio vicariatus nobis commisso roborstarum Anno dni Millimo CCCC. nono. Idus Septembris.

a) V, Vol. XXII. p. 129.

Num. CLIII.

Num. CLIII. Donatio ecclesiae et Decimarum in Laugna monasterio Christgarten facta. Anno 1409.

#### Ex ORIGINALL

Ich Vlrich der Marschalk von Oberndorf der Jünger Bekenn vnd vergih offenlichen mit dem brief vor allermenklich für mich und für all mein erben. Das ich mit wolbedachtem finn vnd mit guter vorbetrahtung vnd mit rat willen vnd gunst aller meiner erben vnd nähsten friund dem almehtigen got vnd der vnuermaylten aller heiligsten Junkfrawen marien seiner muter vnd allen gotes vzzerwelten heiligen ze lob vnd ze eren. vnd auch meiner vnd aller meiner vordern felen vnd allen gelaubigen selen ze trost vnd ze hilf Meinen Kirchensatz vnd die kirchen ze Laugnum a) vnd den widem grozzen vnd klainen zehenden der darzu gehört, den ich von Seitzen vnd Hainrichen den Marschelken von Oberndorf ze Vaymingen gesäzzen iren tail daran zu meinen tail den ich daran het reht vnd redlichen vmb ain genant fumm gelts kauft han. Vnd ist derfelb Kirchenfatz vnd zehend lehen gewesen, von ainem Abbt ze Elwangen, den mir der Erwirdig herr herr Seyfid b) ietzo Abbt ze Elwangen geavgent vnd ze avgen gemacht hat. Vnd was also gemainlichen vnd vnuerschaidenlichen zu dem vorgenanten Kirchensatz vnd zehenden vnd darein gehört vnd gehören fol. Vnd mit allen eren rehten nutzen vnd gülten als der Kirchensatz vnd zehend giltet vnd gelten meg mit besetzen vnd entietzen, vnd mit aller ehaftin vnd gemainsamin als wir die obgenanten Marschelk vnd vnser vordern denselben Kirchenfatz vnd zehenden mit feiner zugehörd geerbt haben von vniern vettern feiligen Wilhalm dem Marschalk von Bok-Sperg

fperg von rehter Lehenschaft wegen die zu dem Helm gehörend, vnd mit rehter nutzlicher gewer geruwiklichen inngehebt herbraht vnd genossen haben, für ain ledigs vnuerkümerts vnansprächs gut vnuogtper vnstewrpar vnd vndienstpar vnd rehts aigen reht vnd redlichen verschaft vermacht verschriben vnd geben han, verschaff vermach verschreib und gebrauch auch reht vnd redlichen, mit vrkund vnd in craft des briefs. Als es dann vor ainem ieglichen geriht vnd rihter geistlichen vnd weltlichen und an allen steten, wol ganz craft und maht hat vnd haben fol vnd mag den erfamen geistlichen lüten - dem Prior vnd gemainlichen dem Conuent des Closters ze Crifles garten e) bey Hürnhein gelegen Karthufer ordens in Augspurger bistum gelegen. vnd allen iren ewigen nachkomen in ze haben ze besitzen vnd ze niessen mit allen nutzen vnd rehten ewiklich vnd geruwiklich ze iren rehten aigen. Vnd alfo han ich den vorgenanten dem Prior vnd dem Conuent des Closters ze Cristsgarten und allen iren ewigen nachkomen und dem Closter daselbst, den obgenanten Kirchensatz und Kirchen ze Laugnun vnd den zehenden vnd widern die darein gehörend mit allen eren rehten nutzen vnd gulten, vnd mit aller ehaftin vnd gewaltsamin reht vnd redlichen ze rehten eigen vffgeben mit frier hand vff des reichs strazz, vnd han mich des alles gentzlichen gen in vertzigen für mich vnd für all mein erben. Vnd han fi des felben Kirchenfatzs vnd zehenden vnd was darzu gehört ietzo gesetzt vnd geweist in reht nutzlich gewer mit vrkund vnd in craft des briefs Vnd verzeih mich offenlichen mit dem brief aller der reht erbschaft lehenschaft aigenschaft nutz vnd gewonheit, die ich vnd mein erben daran gehabt haben. folten vnd mohten gehaben von reht oder von gewonhait. Also das weder ich noch kain mein erben

erben noch niemand anders von vnfern wegen hintz den obgenanten Kirchenfatz vnd zehnden vnd wars darzu gehört hinanfür ewiklichen, kain reht vordrung klag noch ansprach nimmer mer gehaben oder gewinnen fullen noch mugen weder mit geistlichem noch weltlichem rehten noch mit kainen andern fachen in kainen weg noch aun reht. Vnd fol ich vnd mein erben des obgenanten Kirchensatzs und zehnden und was darzu gehört. vnd des gemächts der obgenanten des Priors vnd des Conuents ze Criftgarten vnd ir nachkomen reht gewern fein vnd fullen in den bestäten vnd vertigen für all anfprach die mit dem rehten daran beschehend nach aigens reht und nach des lands reht aun allen iren schaden. Und des alles zu ainem waren ewigen vrkund vnd stäter Sicherheit gib ich den offtgenanten dem Prior vnd dem Conuent ze Criftsgarten vnd allen iren ewigen nachkomen den brief verfigelt vnd geuestent mit meinem aigen insigel vnd mit des obgenanten Seitzen des Marschalks von Oberndorf ze Vaymingen gefäzzen infigel vnd mit Seitzen vnd Hainrichs der Marschelk von Oberndorf meiner bruder Infigeln die die fi durch meiner fleiffigen bat willen zu ainer waren geziuknust vnd bestätigung der vorgeschriben sach an den brief gehenkt habend. Vnd wir die vorgenanten Seitz der Markschalk von Oberndorf ze Vaymingen gefäzzen und Seitz und Hainrich die Marscheik von Oberndorf gebrüder bekennen auch offenlichen an den brief das ditz vorgeschriben geschäft vnd was da vor geschriben stat geschehen vnd getan fint mit vnferm rat gunst vnd gutem willen vnd rehter wiffend ze vrkund haben wir vnferm aigen Infigel mit rehter wissend an den brief gehangen. Der geben ist an fant Michels tag. Do man zalt von Crifts geburt viertzehen hundert iar darnach in dem Nünden Iar.

- a) Laugna in praefectura Werting. b) Sifridus II.
- c) Christgarten seu Hortus Christi erat monasterium a Comitibus de Oettingen anno Christi 1384. pro religiosis Carthusianis fundatum, et reformationis tempore ab eiusdem samiliae Comitibus suppressum. Decimas supra dictas cum sure patronatus ab Alberto Ernesto Comite Wallersteinensi an. 1700. Carthusiani Buxheimenses, et ab his monasterium S. Valarici an. 1720. cum omnibus iuribus emit.
- d) De figillis fibi fimilibus vnum Tab. VI, N, VII. delineatum confpicitur,

## Num. CLIV. Venditio domus et horti in Erlingen. Anno 1410.

#### EX ORIGINALI.

Ich Gret Räschin von Erlingen Macken Raschen seligen elichiu witwe Ich Anna Tevtzlerin von Erlingen Ich Angnes Forsterin von Biberbach dorff gesessen von Erlingen Ich Angnes Forsterin von Biberbach dorff gesessen von dem Forsthof und Ich Margret Räschin alle dry ir Töchter bekennen und veriehen offenlich für uns und für alle unser erben mit disem brief und tuen kund aller menglich daz wir mit gutem fryem willen dem Erwirdigen unsern genädigem herrn Johannsen ung gottes genaden Abt des Gotzhuses ze sant Virich und sant Afren ze Augspurg sinem Gotzhuses und sinen nains stäten ewigen kauss reht und redlich verkaust und ze kaussen geben haben unser hosstat und garten und was darzu gehört grund und bodem ob erde und under erde Ez sy besuht oder unbesuht benempt oder unbenempt ze Erlingen a) by unserm gut

gut gelegen daz wir vor auch von in haben für ledig vnuerkümert vnd für reht aigen Vnd der kauff ist beschehen vmb nün phund phenning die wir darumb gütlich von im emphangen haben an vnsern bessern nutz vnd frommen Mit folicher beschaidenhait das der obgenant vnser genädiger herre Abt Johans fin Gotzhus vnd nachkomen die obgeschriben hosstat vnd garten mit aller zugehörde nu fürbas mer eweklich inne haben nutzen vnd niessen sullen vnd mugen Vnd damit tun vnd laussen wie vnd was sy wend als mit anderm irem aigenlichem gut aun vnfer vnd vnfrer erben vnd menglichs irrung ansprach vnd widerrede. Etc -- Des ze vrkund vnd stäter Sicherhait So haben wir ernstlich und vlifsklich erbetten den Erbern vesten lunkher Hansen den Marschaik ze Biberbach unsern lieben herrn daz er fin Infigel b) aune schaden im felbs vnd finen Erben zu ainer geziuknuss der fach für vns vnd vnser erben offenlich gehenkt hat an difen brief der geben ist des nechsten Sampliags nach fant Ambrofien tag c) des Jars do man zalt von Crifts geburt vierzehenhundert Jar vnd darnach in dem zehenden lare.

- a) Inter licum et Schmutteram.
- b) Sigillum illaefum Tab. VI. N. VIII. occurrit.
- c) Ambrofii festum quarta aprilis die celebrari folitum erat; itaque quinta Aprilis, quae memorato anno sabbatum erat, praesens charta data est.

Num. CLV. Venditio domus Augustae. Anno 1410.

#### EX ORIGINALL

Ich HANS REMPOTT zu Augspurg Vnd ich Anna sein eliche wirtin veriehen und bechennen offenlichen mit disem brief vor allermenglichen daz wir mit wolbedachtem mut mit guter vorbetrachtung vnd mit raut willen vnd gunst aller vnser erben vnd besten friunde vnser huse hoffach vnd garten daby daz gelegen ist hie zu Augspurg zu nechst by sant Viricht vnd fant Afren Clouster. stozzet ainhalben an dez Liutpriesters hus a) vnd hoffach hindan an Thomans dez Stainmetzels huse vnd hoffach zu der andern feyten vnd vornan an die strauss vnd waz darzu gehört ob erd vnd vnder erd an muren an kelern an wänden an liechten an nüschen an trauffen, mit besuchtem, und vnbefuchtem vnd alz ez yezo mit marken allumbvndumb vnd zu allen feyten visbezaichent vnd gemerket ist, vnd mit allen den rehten alz wirs vnd vnfer vordern fälig mänige iar in stiller nutzlicher gewer herpraht inn gehebt vnd genozzen haben, vnd daz vnfer rehtez libting waz von dem vorgenanten Gotzhus zu fant Virich vnd fant Afren alle Jar vmb ainen halben vngerischen oder behaimischen Guldin nach der libtingbriefs lüt vnd fage die darüber geben find für ain freyes lediges vnuerkümertz gut vnd ain rechtez libting, recht vnd redlichen verchauft vnd zu kauffen geben haben, dem Erwirdigen gaiftlichen herren herrn Johannsen von gottez verhenknuss Abbt vnd dem Conuent gemainclichen dez obgenanten Clousters zu fant Virich vnd zu fant Afren hie zu Augspurg vnd allen iren nachkomen. oder wem sis hinnafür ewiclicher gebent verchauffent oder lazzent zu haben vnd zu niessen ewiclichen vnd geruwicliruwielichen zu rechtem libting. vmb czwayhundert vnd vmb czwaintzig Guldin rinisch gut an Gold vnd swar an rechtem gewicht die wir also berait von in darumb eingenomen vnd enpsangen haben vnd an vnsern vnd vnser erben nutz gelegt haben. Etc. - Dez zu vrchund geben wir in disen brief besygelten mit der Stat zu Augspurg clainem anhangendem insygel daz durch vnser vlissiger pett willen daran gehenket ist der Stat aun schaden vnd mit meinen dez obgenanten Rempstz aigen insygel b) daz auch daby hanget. Dez sint geziug her Johanz der Langenmantel zu Radawe her Ludwig der Hörnlin die do der Stat psleger wärn her Vlrich der Chöntzelman her Eberhart der Lieber vnd ander erber lüt genug. Daz beschach an donrstag nechst vor dem Sunntag so man singet Jubilate nach Cristi geburt vierzehenhundert iar vnd darnach in dem ezehenden Jar.

- a) Parochi.
- b) Sigilla funt illaefa.

Num. CLVI. Litterae reuerfales Aduocatiam in Hirsch. bach concernentes. Anno 1410.

#### Ex COPIA VIDIMATA.

Wir Johanns von Gotes gnaden Abt Johanns der Prior vnd wir der Conuent gemainclich des Gotzhus ze fant Virich vnd fant Afren ze Augfpurg Veriehen offenlich mit disem brief für vns vnd vnser Gotzhus vnd nachkomen vnd tuen kund allen den die in ansehent lesent oder hören lesen das vns der Erwirdig gaistlich herr herr Vlrich Burggraf Tumtegan ze Augs-

Augspurg Got vnd seiner lieben muter ze lob vnd aller seiner erben vnd vordern fel ze hilf vnd ze trost geben hat sein vogtey ze Hirschbach a) über die zway gut daselbs die vnser vnd vnfers Gotzhus rehts aigen find vnd in die abtay gehören. vnd der ains yetzo da buwet Cuntz Hartman das iärlich giltet ze vogtreht zway pfund Augspurger pfenning zway schaf habern vnd ain vafnahthun, vnd das ander yetzo buwet der Schmid daselben das iärlich ze vogtreht gilt zehen schilling Augspurger pfenning ain schaf habern vnd ain vasnahthun vnd geltent auch baide gut huthabern futter Pet vnd gewonlich dienst ze haben ze nießen ewiclich für frey ledig vnuogtber vndienstber vnd vnbezwungen von meniclich allenthalben vnd in alle weg nihts vzgenomen nach laut vnd fag ditz briefs den er vns darumb gegeben hat. Also vnd mit dem gedingten das wir vnd alle vnfere nachkomen vnfers gotzhus vz der Abtay in das oblay ewiklich alle Jar iärlich raichen und geben fullen den herren von dem Conuent sechs reinisch guldin gut an gold vnd schwer genug an rehten gewigt ye vf fant Martins tag aht tag dauor oder aht tag darnach vngeuarlich mit der beschaidenhait das sy dem obgenanten herren VIrich Burggrauen Tumtegan feinen erben vnd allen feinen vordern alle lar iärlich vnd ewiklich reht vnd redlich began fullen ainen lartag den fullen fy fein lebtag began ye vf vnser frawen tag als fy verschid aht tag dauor oder aht tag darnach vngeuarlich des nahtes mit ainem placebo vnd mit ainer langen vigil vnd des morgens mit ainer felmefs. Es fullen auch die obgenanten herren von dem Conuent von den obgeschribnen sehs guldin vf den egenanten Jartag iärlich geben ainem yeglichem Abt zwelf pfenning zu der Vigil ze presenz vnd zu der selmess als vil vnd ainem yeclichen Custer sehs schilling haller darumb

das er vier erber Kerzen brennen ful zu der Vigil vnd zu der felmess vnd auch ain opferkerzen zu der selmess vnd ainem veglichen luitpriester einen schilling haller daz er den Jartag verkund an der Canzel, vnd ainen schilling haller zu der vigil ze prefenz vnd ze der felmess auch ainen schilling haller ze presenz vnd ainem veclichen Fürpfassen zu der vigil ainen ichilling haller ze prefenz vnd ze der ielmefs als vil vnd ainem veclichen schulmaister ainen schilling haller ze presenz das er mit den schülern bey der vigil sei, vnd als vil das er bey der felmess sei. Vnd den Junkhern sehs schilling haller vnd dreyen Messnern yeclichen vier pfenning das sy lawten zw der vigil vnd zw der felmefs. Man ful auch allweg zwelf haller für ainen schilling raiten vnd geben. Wenn aber der obgenant herr Virich Burggraf Tumtegan von tods wegen abget fo full man den obgeschriben Jartag allweg began vf die zeit als er dann verschaiden ist, aht tag dauor oder aht tag darnach vngeuarlich vnd auch in aller der maß vnd weif als oben begriffen ist. Wenn man auch den fartag began will fo ful man es allweg ainen yeclichen Tumtegan vorhin ankünden ze hus vnd ze hof der mag dann wol ainen Caplan heruf schiken, dem sul man geben ze presenz ze der selmess zwen schilling haller. Wär aber daz wir oder vnser nachkomen saumig oder ablässig darinnen wären Also daz der obgenant lartag iärlich vnd ewiclich niht begangen würd in aller dermaß vnd weife als obnan begriffen ift welches lars daz bescheh so fein wir vnser Gotzhus und nachkomen desselben Jars gebunden, vnd verfallen ze Pen ze geben der obgeschriben sehs Gulden ainem veclichen Tumtegan ze Augspurg on all Genad vnd on alles widersprechen. Des alles ze ainem vrkund geben wir difen brief beligelt vnd geuestent mit vnserm des Abts

vnd des Conuents insigeln die baid daran hangen. Der geben ist an sant Vits Aubend des Jar do man zalt von Cristi geburt vierzehenhundert Jar vnd in dem zehenden Jar.

s) In praefectura Werting.

Num. CLVII. Commutatio iuris patronatus cum Monaflerio Eluacensi facta. Anno 1410.

#### EX ORIGINALL

Wir SIFRID von Gottes gnaden Abbt Ludwig Techant vnd gemainlich der Conuent des Gotzhus zu Elwangen fant Benedicten ordens in Augspurger Bistumb gelegen bekennen für vns and unfer nachkomen offenlichen mit difem brief und tuen kunt aller mänclichen das wir sassen in vnserm Capitel einmüticlich gesamelt mit dem geleütt der Gloggen als voser gewonheyt ift, vnd do für vns kom Virich Marschalk von Oberndorf der Jung vnd fagt vns wie das er luterlich durch gottes willen den gaistlichen herrn bruder Aulbreht a) Prior vnd dem Conuent des Closters zu Crifigarten genant Carthuser Ordens in Augspurger bistumb. by dem Hohenhus der vestin gelegen vffgesent und geben het das erbreht des kirchensatz und der widemb der Pfarrkirchen zu Lougungen b) mit zehnden aller rechten vnd zugehörden daryn das alles von vns vnd vnferm Gotzhus vorgenanten zu lehen gieng vnd lehen wer, vnd bat vns flyssclichen des wir vnfer gunst vnd guten willen darzu geben vns der lehenschaft verzyhen vnd in dasselb erbreht des vorgenanten kirchensatz gut vnd reht aygen wölten durch gotz

gotz vnd fynen willen vnd auch von einer widerlegung wegen anderr güter die fyn fryes aigen vnd nit lehen weren die er vns dafür aigenn vnd ze lehen machen wolt, haben wir angefehen fyn flyfsig bet vnd ouch die widerlegung als die hie nach geschriben stat vnd haben mit wolbedachtem mut vnd mit einhelliger stimm als das billich vnd ze recht craft vnd maht hat vnd haben fol vor allen gerihten vnd an allen stetten in geavgent das erbreht des kirchensatz und aller reht als vorgeschriben stat. das vor von vns vnd vnserm Gotzhus ze lehen gegangen ist also das es der vorgenant Conuent zu Cristgarten ir nachkomen vnd das Closter daselbs fürbass für fry ledig aigen haben vnd nießen follen mit allen nutzen vnd rehten als ander ir fry ledig aigen gut on geuerde. Vnd verzyhen ouch vas für vas vad vafer nachkomen der vorgeschriben lehenschaft und aller der reht die wir und unser vorfaren darzu haben gehebt vnd ouch mainten zehan an dem vorgeschriben erbreht und kirchensatz als vorgeschriben stat oder welherlay rehten oder wyf oder von welherlay fach wegen das wer vnd geben in diselben vnssriv reht vff gar vnd gentzlich also das wir vnfre nachkomen noch jemant anders von vnfern wegen nimmer dhein clag anfprach noch vordrung mer darnach haben föllen noch wöllen weder mit geriht noch on geriht gaiftlichen noch weltlichen noch in dhein andern fachen wie man die erdenken oder erfinden mag on all arglift vnd on all gefärde. Vnd darumb zu einer widerlegung fo hat vns vnfern nachkomen vnd Gotzhus der vorgenant VIr. Marschalk von Oberndorf der iung vndertänig vnd ze rehtem manlehen gemaht einen hof ze Oberndorf gelegen den ietz Chuntz Ernst do felbs bwet vnd iarlichen giltet siben schaf wayssen vierzehen schaff habern nach herrengült. vnd ein pfunt pfenning ze wifgelt Ss

wifgelt zwu Gens vier tot gens ie für ain dry pfenning vier hünr hundert aver vier kes vnd aht tot kes ie für ainen zwen pfenning. Item zwelf tagwerk wifmatz haifsent die bavrmeder der ligend fechsiv in dem obernbair meder vnd fechsiv in iem vnderm bavrmeder ouch ze Oberndorf gelegen. Item ein holzmärck ze Oberndorf an dem lech oberhalb der flöflendlin gelegen vnd haisset das Kölblins griess als wyt es begriffen hat mit allen iren rehten vnd zugehörden, das alles vor fyn fryes ledigs aigen gewesen vnd von nieman ze lehen gangen ist. Vnd des zu gutem vrkund vnd bessrer sicherhayt geben wir in disen brief versigelten mit vnssern der Abbty vnd des Conventz aigen infigeln c) die mit vnfer wissent zu geziugnuss aller vorgeschriben sach offenlichen an disen gehangen fint Der geben ward am nechsten Samptztag vor fant Ofwalds tag d) do man zalt nach Cristz geburt vierzehenhundert iar vnd darnach im zehenden iare.

- a) Albertus,
- b) Laugna in ditione Fuggeriana praesect. Werting.
- e) Abbatis figillum laefum, conuentus vero illaefum.
- d) Secunda Augusti.

## Num. CLVIII. Fundatio anniuerfarii. Anno 1410.

#### Ex ORIGINALL.

Ich Adelhaih Waegerin Virich Wägere feligen Elichiu wittwe Burgerin ze Augspurg Vergich vnd bekenn offenlich für mich vnd für alle min Erben mit disen brief vnd tun kund

allen den die in ansehent lesent oder hörent lesen das ich dem Erbern herrn vnd priester herrn Otten pharrer ze hustetten vnd allen sinen nachkomen daselben mit gutem friem willen vnd mit wolbedauchtem sinne vnd mut ze den zeiten do ich wol gewandeln gan vnd faren moht gefundes libes vnd mutes Got vnd finer lieben Muter ze lobe vnd ze eren vnd min vnd des vorgenanten mins wirtz VIrich Wagers feligen felen vnd aller vnfrer vordern vnd nachkomen felen ze hilf vnd ze troft reht vnd redlich vnd auch gentzlich vnd ledeklich vfgeben ergeben vnd gegeben han fechs tagwerk madz oberhalb Hufteten gelegen genant die weg vnd stossent vf die Aesch die min vnd mins wirtz feligen rehtz aigen gewesen find Mit sölicher beschaidenhait daz der vorgenant her Ott pharrer ze Husteten vnd alle fein nachkomen daselben dieselben sechs Tagwerk mads mit irer zugehörde nu furbas mer innen haben vnd nieffen fullen vnd mügen aune min vnd miner erben vnd menglichs irren ansprach vnd widerrede in all weg. Vnd verzeich mich auch des selben wismadz mit siner zugehörde für mich vnd für alle mein Erben in des obgenanten h. Otten pharrers ze Husteten vnd finer nachkomen daselben hand vnd gewalt wie reht fittlich vnd gewonlich ist Vnd als das ietz vnd hernach vor allen lüten Richtern vnd gerihten Gaistlichen vnd weltlichen und an allen stetten gantz kraft und maht hat haben fol vnd gehaben mag in all wife Alfo das ich noch dhain min Erbe noch iemand anders von vnsern wegen in noch sein nachkomen noch iemand von iren wegen nu füro mer daran nit hindern irren bekûmern noch bekrenken fullen noch wellen noch dhain ansprach vordrung noch reht darzu daruf noch darnach nymer mer haben noch gewinnen weder mit gaistlichem noch mit weltlichem rehten noch aune reht noch ge-S 5 2 mainmainclich mit kainen andern fachen fust noch so aune allgeuarde. - Vnd vmbe das fo fol der obgenant herr Ott pharrer ze Hustetten vnd alle sein nachkomen daselben in ewig zeit dem obgenanten minem lieben wirt seligen Virichen Wager darzu mir vnd allen vnfern vordern vnd nachkomen ainen ewigen lartag began iedz Jars befunder aht tag vor fant Michels tag oder aht tag darnach des Jars felb dritt priester mit vigili vnd selmessen vnd vf welhen tag ains veglichen lars sv den lartag also began wend das fullent sy vorhin ainem veglichen Prior des Gotzhuss ze fant Virich vnd sant Afren ze Augspurg desselben Jars verkünden vnd ze wissen tun wa sy das dhains lars verfassen und den lartag ainem Prior also nit verkünten welhes lars das beschäch über kurtz oder über lang so ist desselben lars der vorgenant herr Ou pharrer ze Hustetten vnd sein nachkomen daselben ainem Prior ze pen schuldig vnd verfallen ze geben ain halbz ort ains guldin aune widersprechen. War aber das derselb herr Ott oder sein nachkomen den Jartag dhains Jars versässen und den nit begiengen in der wise als vorbegriffen ist. Es war über kurtz oder über lang. So ist der nutz von den obgeschriben sechs tagwerken wismads desselben Jares ze pen gefallen vnd verfallen. den hailigen ze Hustetten als dick vnd als oft das beschäch -- Darzu sol der obgenant herr Ott vnd sein nachkomen alle Suntag über Jar an der Kantzel gedenken des obgenanten Virich Wägers mins lieben mans feligen vnd auch mein nach minen tode aune abgang Vnd wenne fy also den Jartag begand so sol ain veglicher pharrer ze Hustetten allu Jare ainem Mesner daselben raichen und geben aht phenning War aber ob dhainerlai brief von mir oder minen Erben von iemand andern nu fürohin fürbraht oder vfgezogen würden die über die obgeschriben

ben fechs tagwerk madz weisten vnd fagten von wem das wär Es wär über kurtz oder über lang die fullent alle kraftlos vnd tot haissen vnd sein vnd dem obgenanten herrn Quen noch finen nachkomen dhainen schaden bringen noch bern. denn das fy daby geruwecklich in ewig zeit beleiben fond aune menglichs widersprechen Vnd by dem gemäch vnd ordnung find gewesen die erbern wolbeschaiden mann Claus Kelter vnd Vtz Spacht baid Burger ze Augspurg - - Vnd ze warem offen vrkund vnd stäter Sicherhait aller vorgeschriben fach fo han ich obgenantu Adelhait die Wagerin ernstlich vnd flisklich erbetten die ersamen weisen Bestgan Illsung vnd Stephan den Knüttel Burger ze Augspurg das die irn Insigel a) aune schaden in selbs vnd iren erben zu ainer geziuknust der fach für mich vnd für alle min erben offenlich gehenkt hand an difen brief der geben ift an aller hailigen Aubend des Jars do man zalt von Crifti geburt vierzehenhundert Jar vnd darnach in dem zehenden lare.

a) Sigillum Illfungi periit; Knittelii illaefum Tab. VI. N. IX. conspicitur.

Num. CLIX. Permutatio decimarum in Bocksberg.
Anno 1410.

#### Ex ORIGINALI.

Ich Verich der Marschalk von Oberndorf der Jung vergich vnd tun kunt offenlich an difem brief daz es darzu komen ist daz ich mit wolbedauchtem sinn vnd mut vnd mit guter vorbetrachtung ainen wechsel getaun haun mit meinem vettetn Erskingern

kingern dem Marschalk von Biberbach dem ich geben vnd geaigent haun den drittail des großen und des klainen zehenden der da ietzo gaut vz dem baw vnd vz dem wyler ze Bock-(perg a) derselb drittail von alter zu gehört haut der kirchun ze Laugnun vnd dy andern zwen tail des felben zehenden fint lavzehenden gewesen vnd auch noch sint Also daz dy dry tail hinfür ewenklich ain zehent ist vnd mein vetter Erkinger oder fin erben da mit mügen schaffen oder schiken wess sy gelust warn ich mich des obgenant drittail vergeich mit vrkund ditz briefs Alfo daz ich noch dhain meiner erben noch nauchkomen oder wer dann in hätt mit allen nutzen vnd zugehörndi dy obgenant kirchun ze Laugnun vnd waz darzu gehört kain ansprauch nimmer mer haun noch haben sullen weder mit geistlichem oder mit weltlichem rechten oder ann gericht in dhein weis darvmb mir mein egenanter vetter Erkinger geben vnd gegigent haut den zehenden ze Kütznrieden gelegen by Bockfperg vnd auch die vogtey die von alter ift gangen vz dem obgenanten wydenhof ze Laugnun darvmb er mir auch geben haut ainen brief damit er fich verzeicht und auch ledig und loss seit derselben rechten und zusprüchen für sich und auch für all sein erben vnd nauchkomen Vnd also vertig ich der obgeschriben Virich meinem obgenanten vettern und sinen erben den vorgeschriben drittail Jar vnd tag nauch landz reht darvmb gib ich im dyfen brief verfigelten mit meinem aigen anhangenden Infigeln vnd auch mit meins vatters Virichs des marschalks des eltern vnd auch mit meins bruders Seytzen Marschalks von Oberndorf beider anhangender Infigel b) war vnd stät ze halten waz hie vorgeschriben staut. Vnd auch der erwirdigen herren h. Andres des Seaken oberster schulmaister 6) vnd herrn Anschalm von Nanningen Custer zu dem Tum ze AugfAugspurg die der sach tädinger gewesen sint baider anhangender Insigel d, die diu daran gehenkt haben zu ainer zügnuss der vorgeschriben sach in vnd iren erben aun schaden. Der geben ist nauch Cristes geburt vierzehenhundert Jar vnd darnauch in dem zehenden Jar an der mitwochen in der Kottemper e) vor weihennaht.

- s) Bocksberg ad amnem Laugna in ditione Fuggeriana.
- b) Tria priora figilla funt illaefa,

6) Scholasticus,

- d) Sigilla Vtriusque sigilla periere.
- e) Quatember.

Num. CLX. Litterae reuersales memoratas decimas concernentes. Anno 1411.

#### Ex ORIGINALI.

Ich bruder Albreht Prior des haus zu Christgarten gelegen vnder dem Hohenhaws Carthuser ordens vnd mit mir all mein Vätter vnd Brüder des selben Gotshauss bekennen vnd vergehen offenlich an disen brief daz wir mit wolbedahtem sinn vnd mut vnd mit guter vorbetrahtung gunstig vnd willig sein dez wechsels den getan habent mit gunst vnd willen vnsers geistlichen herren vnd vatters in Got herrn Eberharts von gots genaden Bischofs zu Augspurk dy Erbern herren Erkinger der Marschalk von Biberbach vnd VIrich der Marschalk von Oberndorff der Jung Also daz der Erkinger geben hat Virichen den zehenden grossen vnd klainen zu Katznrieden der von alter Layzehend

zehend gewesen ist vnd dy vogtey die von alter ist gangen aus dem widemhof ze Laugnun vmb den drittail des groffen vnd des klainen zehenden aus dem paw vnd aus dem weiler Bocksperck der von alter zugehört hat der kirchen zu Laugnun mit der beschaidenhait das die lait dy da vetzo find in der vesten Bocktperg vnd in dem weiler da felbst vnd dy dem paw zugehören vnd ewiklich darzu gewant fint mit allen pfarrlichen rehten zugehören der kirchen ze Laugnun als ez von alter herkomen ist ausgenomen dez zehenden groß vnd klains Alfo daz der obgenant zehend zu Kätzenrieden und auch dy obgenant vogtey hinfür ewiklich beleiben vnd zugehören fol vnser kirchen ze Laugnun die vns reht vnd redlich geben vnd geaigent hat durch gotswillen der Erber herr VIrich der Marfchalk von Oberndorff der Jung mit allen rehten nutzen vnd zugehörden für ein freyes vnstewrbers vnuogtpeis vndienstpers vnanfprechigs vnd vnbekumerts gut dez er vns gut brief geben hat. Also daz wir dy kirchen vnd den widemhof vnd waz darzu kört ze neld ze dorff vnd an allen flükken vnd stetten besetzen vnd entsetzen mügen vnd fullen als andriu vnfrw aigen güter. Darumb verzeihen wir die obgenanten vätter vnd brüder des obgenanten drittails das wir noch kain vnfer nachkomen noch nyemant anders von vniern wegen oder wer dann in kunftig zeit in hett oder haben wurd dy obgen. Kirchen ze Langman mit allen nutzen vnd rehten kain ansprach nymmer mer han noch haben fullen weder mit reht noch on reht geistlichen oder weltlichen in keiner weis vnd also geben wir dy obgenanten vätter vnd brüder dem obgenanten Erkinger vnd feinen erben disen brief für vns vnd für all vnser nachkomen zu einer ewigen waren vnd steter Sicherheit besigelt mit vnsers Closters anhangenden Insigel a) Der geben ist nach

nach crift geburt viertzehenhundert iar vnd darnach in dem ainleften Jar in die conuerfionis Sci Pauli Apli.

e) Sigillum eft laefum.

Num. CLXI. Episcopi confirmatio donationis Monasterio Christgarten factae. Anno 1411.

#### EX ORIGINALL

In nomine dni Amen. Si perfonas religionis et multum honestatis titulo decoratas ac divini nominis cultores ad deuocionis et fidei confouemus augmentum ac gratiis et fauoribus ampliamus habemus indubie dei omnipotentis gratiam in presenti seculo et in futuro suorum consequi merita gaudiorum sperantes infallibiliter ecclesiam nostram vnacum credito nobis grege earumdem personarum deuotis oracionibus et precibus conseruari. Idcirco nos EBERHARDUS dei et apostolice sedis gratia Episcopus Augusten. Ad perpetuam rei memoriam constare volumus presentium inspectoribus vniuersis. Considerantes itaque illud felix lucrandi commercium in quo discretus Viricus Marscalci de Oberndorff armiger pietate motus prudenter terrena pro celestibus eterna pro temporalibus vtiliter commutat. Et ob falutem anime fue et omnium progenitorum fuorum ad laudem dei omnipotentis et augmentum ipsius diuini nominis cultus Ecclesiam parochialem in Laugnum prope castrum Bogsperg deca Tt. natus

natus Wertingn, nostre dyocesis ad ipsius et suorum progenitorum collationem spectantem vnacum aduocatia iurispatronatus decimis fructibus redditibus et singulis pertinenciis suis de confenfu tamen venerabilis nobis in christo dilecti abbatis et fui conuentus monasterii in Elwangen dicte nostre dyocesis a quibus dependebat et tanquam a veris et principalibus dominis idem Viricus Marschalci eam cum singulis iuribus suis iure feodali tenuit et sui progenitores ab antiquo quam propter certam refusionem aliorum bonorum pro indempnitate Mon. sui et recompensionem sibi factas duxerunt relignandam et omnino suis patentibus litteris renunciandam prout in eisdem patet euidenter fed plenaria voluntate suorum parentum et consanguineorum et progenitorum suorum religiosis fratribus Priori et conuentualibus Mon. feu cenobii atque domus Orti Xpi a) ordinis Cartusien prope Nördlingen in dicta nostra dyocesi situate et nouiter plantate et erigendo fundate deo ibidem sub regulari habitu deuotissime famulantibus propter tenuitatem et paucietatem fructuum de quibus eminus commode valeant sustentari nec hospitalitatem tenere elemosinas elargiri peregrinos et pauperes colligere et alia incumbencia onera tollerare et pietatis opera frequentare vero et iusto donacionis titulo donauit tradidit et assignauit perpetuis futuris temporibus et presertim pro augmento diuini cultus in duobus cellitis fratribus eiusdem ordinis ad numerum fratrum suorum addendum et ibidem sub obediencia prioris ad morem ordinis perpetue permansuris et in illorum ac tocius conuentus vsus fecundum instituta propofiti et consuetudinis cartusien, convertendam vt in litteris suis desuper confectis et datis plenius contineri. Quare nobis tanquam loci ordinario cum solita benignitate et reuerencia seriofius supplicabant vt et nos paupertati et penurie huiusmodi

compaciendo ac dinini nominis, cultum et religionis observanciam attendentes simili pietate moueremur et ipsius dotatoris donacionem approbando ipíam ecclefiam parochialem in Laugnun vnacum iure patronatus et fingulis aliis iuribus fructibus et obuentibus ad ipsam spectantibus cum spiritualia sine temporalibus subsistere non possent ipsis Priori et fratribus et eorum mensis ac vsui prescriptis annectere et vnire ac nostra au-Storitate ordinaria graciolius incorporare dignaremur. Nos igitur huiusmodi iustis et laudabilibus votis et precibus inclinati. erigentes diligentius nostre follicitudinis oculos in statum ipforum et fratrum Conuentus Orti Xpi ex huiufmodi donatione ipsis fructus et vtilitates proueniant et ipsius dotatoris tam salubre propositum debitum in hac parte et desideratum sorciatur effectum ratam et gratam habentes donationem taliter factam et ne faltem diuinorum folita celebratio in ipfo nouo cenobio et Conuentu minuatur fed pocius: ad fubleuanda huiufmodi gravia onera et alia incumbentia dininus cultus eciam per nos augeatur ipfam ecclefiam parochialem in Laugnun et ius patronatus cum fingulis iuribus fructibus et obuentibus ipfius quoque nomine censeantur dictis Priori et fratribus Mon. et Conuentus Orti Xpi seu domui et mense ipsorum vt presertur incorporauimus et vniuimus et ex certa scientia consenssu et voluntate venerabilium et nobis in christo dilectorum Fridrici Burggrauit prepositi VIrici Burggrauit Decani totiusque Capituli ecclefie nostre Aug. ad hoc plenius accedentibus tenore presentium annectimus vnimus et incorporamus his in scriptis Volentes et concedentes vt ipsi fratres Prior et conuentuales. domus Orti Xpi et ipforum fuccedentes auctoritate propria finoulos et vniuerfos fructus redditus et prouentus cum omnibus iuribus post decessum seu recessum dicte ecclesie rectoris si quem

quem pro tempore habeat pro fustentatione corum in antea perpetuis futuris temporibus recipiant et colligant ac de ipsis disponant sicut suis ac ipsius conuentus viilitatibus crediderint expedire hoe tamen opposito et adiecto quod nobis et nostris fuccessoribus quando et quocies ipsam ecclesiam vacare contigerit ipte Prior et fratres conuentuales iam dicte domus Orti Xpi ordinis Cartufs. facerdotem idoneum et secularem pro perpetuo vicario per nos rite instituendum assignent canonice et presentent et nobis nostrisque successoribus iura nostra ordinaria vtputa primariorum fructuum et aliorum ratione dicte ecclesie in Laugnun tociens quociens ipsa vacare ceperit donent et affignent, ac de eisdem satisfaciant cum effectu Item quod ipse facerdos taliter per nos feu nostros successores ad eandem ecclesiam institutus in ipsa ecclesia residentiam faciat personalem quod fic facere permittat collatoribus prescriptis in sua prima receptione ad eandem Pro cuius sustentatione congrua et honesta de eiusdem ecclesie fructibus talis conftituatur prebenda de qua hospitalitatem tenere iura papalia episcopalia et archidyaconalia exfoluere possit et alia incumbentia onera commodosius tollerare. Insuper quod si idem sacerdos institutus se ad fex menses vel vitra contra voluntatem et confensum nostras et dictorum fratrum collatorum dicte ecclesie in Lauguun ab ipsa ecclesia contumaciter absentauerit sine causa legitima extunc statim ipso facto nulla cognitione premissa ipso beneficio seu ecclesia sit priuatus et totaliter destitutus. Presatis quoque collatoribus licentiam damus alium prefbyterum ydoneum ad eandem ecclesiam presentandi modo et formis preconceptis nostris iuribus vt prefertur femper faluis. In quorum testimonium et euidenciam pleniorem presentes conscribi iussimus et nostri et capituli nostri antedicti sigillorum b) munimine roborari.

roborari. Actum et datum Aug. Anno dni Millimo Quadringentesimo vndecimo Kalnd. Apprilis.

- a) Christgarten.
- b) Sigilla funt valde laefa,

# Num. CLXII. Instrumentum super promissione Vicarii in Laugna. Anno 1411.

In nomine dni Amen. Per hoc presens publicum instrumentum cunctis ipfum intuentibus pateat euidenter Quod anno a natiuitate eiusdem Millesimo Quardingentesimo vndecimo indi-Stione quarta. Tertia die mensis Julii hora primarum vel quasi Pontificatus fanctissimi in christo patris ac dni nostri, dni Jo-HIS diuina prouidentia pape vicesimi tercii anno sui regiminis primo in ambitu superioris ianue qua itur de domo venerabilis viri dni Johis Walkran plebani in Dilingen Augusten, diocesis ad ecclesiam parochialem ibidem in mei notarii publici et testium subscriptorum presencia personaliter constitutus discretus vir dns Fridericus Tegler perpetuus vicarius ecclesie parochialis in Lagnun Augusten, dioc. melioribus via et modo iure et forma quibus potuit melius et debuit sponte et libere et ex certa scientia non coactus non compulsus neque per errorem circumuentus religiofo viro ac patri dno Priori domus orti christi prope altam domum a) ord. Carthusien. nomine tocius conuentus supradicti monasterii stipulacionem manuum solempni fideliter promisit omnes scilicet consuetudines et iura in genere cum subnotatis articulis in specie absque omni fraude

et dolo se per omnia seruaturum, nominatimque et in specie promifit in prebenda fibi affignata stare contentus que communiter talis est videlicet septem scafe siliginis a dicto Priore et conventu ac fuis fuccessoribus persoluende cum septem scasis auene per duos annos continue se consequentes In tercio vero anno fex scaffe filiginis et sex auene mensure magis communiter ibi currentis. Item habebit decimas minores omnes, exceptis bladis fiue annona ordei et auene atque pifis de quibus famen pifarum decimis quocunque anno dictis religiosis viris oblatis soluent vicario dicto pro sua coquina tres metretas siue tantum tres menfuras fine amplius dictos religiofos lenare contingat. Si vero minus tribus metretis hoc totum quidquit fuerit vicarius recipiet et in hoc contentus stare debebit nichil a fuis dnis quod non perceperit exigendo Habebit infuper omnes decimas majores et minores in Ketzriden cum suis oneribus infra annotatis. Promisit igitur dictus das Fredericus iam prenominatam prebendam grate recipere nec quouifmodo vel caufa augmentacionem vel melioracionem in parte vel in toto fe petiturum. Sed absque omni inpeticione et scrupulo velit per omnia contentari. Omnia quoque iura Episcopalia magis confueta, videlicet collectam kathedraticum et similia absque dampno et subsidio predicti monasterii expedire. Sturas vero et exacciones vel iura minus folita iuxta valorem tocius ecclesie impositas vel inposita soluent simul videlicet dicti religiosi dni duas quidem partes dictusque vicarius partem terciam contradictione qualibet semota. Insuper quod futuris temporibus nullam permutacionem faciat. absque dicti dni Prioris vel succesforum eius atque conuentus predicti bona voluntate et confenfu Quodque personalem residenciam faciat in ecclesia ipsam in propria persona gubernando nisi legitima et rationalis causa ad tempus

tempus certum aliud euidenter exigat et requirat et hoc femper fiat confensu Prioris et conuentus predictorum. Insuper si aliqua controuersia inter ipsum vicarium predictum et aliquem vel aliquos de colonis ad predictam ecclesiam pertinentem vel pertinentes in ciuili causa orta fuerit quod tunc eundem vel eosdem ad iudices forenses vel spirituales non citabit nisi prius dno Priori predicti monasterii causa proposita non possit suo consilio vel auxilio gratiam vel iusticiam consequi, locis et temporibus oportunis iuribus tamen dni ordinarii semper faluis. Fidelem quoque se predicto monasterio eiusque perfonis et rebus exhibiturum promisit per omnia in quantum potest dampna et pericula iniurias et preiudicia preueniendo vtilitatem vero ipforum pro fuis viribus procurando et generaliter omnia et singula faciendo sideliter stipulauit. que in feodalibus et huiusmodi quibuscunque necesse fuerint et quomodolibet oportuna. Quodque contra prescripta omnia et singula in nullo contraueniant quocunque ratione causa vel modo de iure vel facto verbo vel opere per se vel interpositam personam vi vel precibus inportunis nec contra prescripta appellabit nullumque rescriptum vel appellacionem inpetrabit ac prescripta corrigi vel emendari per superiorem suum aut nostrum vel per aliquem iudicem non petat sibique suffragari querat. cuiuscunque legis vel canonis statuti vel consuetudinis beneficio quod viciet vel viciare possit aut infirmare huiusmodi promissionem et stipulacionem in toto vel in parte. Insuper singulis annis octavo die post diem beati Jeronimi confessoris cum duobus aliis presbiteris sibi adiunctis anniuersarium peragat cum vigiliis et missa pro defunctis necnon missa de annunciatione beate virginis marie pro remedio anime dni Virici marfealci et omnium progenitorum fuorum et carorum Donetque pro eodem tempore

tempore fingulis annis in elemosinam pauperi sex vlnas panni grisci et communiter luden tuch dicti. Quodsi aliquo anno predicta duo puncta vel alterum illorum neglexerit ex tunc Prior predicti monasterii domus orti christi leuabit decimam istius anni proximi in Ketzriden pro predictis oneribus subleuandis et exequendis a predicto Virico marscalci donatario deputatam. Super quibus omnibus dictus Prior me notarium infra scriptum requisiuit petens sibi instrumentum vel instrumenta sieri oportunum vel oportuna. Acta sunt hec presentibus venerabilibus dnis. dno et magistro Narscisso sacre pagine professoro ord. predicatorum b) ac dno Joe Walker canonico et plebano in Dilingen ad premissa rogati pro testibus et vocati.

- 6) Hochhaus praefectura Wallersteinensis.
- b) Is Narciffus erat de familia Pfisterorum ortus, qui pluribus annis in ordine Praedicatorum transactis, Benedictinum in SS. Vdal. et Afrae monasterio professus est. V. Veithii Bibl. August. Alph. III. Braunii Notit, codd. M. SS. Vol. II. p. 28.



Num. CLXIII. Obligatio Eberhardi Episcopi. Anno 1412.

#### EX ORIGINALL

Wir EBERHART von Gotes vnd des hailigen Stuls gnaden Byschoue ze Augspurg Bekennen offenlich mit dem briefe vnd tun kund menglich das wir vnd vnser nachkomen recht vnd redlich schuldig worden seyen vnd gelten sullen dem Ersamen vnserm lieben andechtigen hern Johannsen Apt des Gotzhuss zu sant Virish ze Augspurg vnd allen sinen nachkomen ainen vnd

vnd achtzig guter rinischer guldin die er vns in fruntschaft und liebe also bar gelihen hat Dieselben guldin alle sullen wir vnd vnfser nachkomen im vnd finen nachkomen one alles verziehen tugentlich richten vnd bezaleh vf fannt Michels tag schirst künftig gentzlich one allen sinen schaden wa wir des nicht täten waz er oder fein nachkomen des denne darnach schaden nemen es war an Juden oder an Cristan oder wie der schad genant wer doch redlicher und ongeuarlich schaden allen fullen wir im mit fampt dem hoptgut ouch visrichten vnd bezalen gentzlichen one allen sinen schaden Vnd haben im ouch daruf durch merer vnd besser sicherhait zu vns zu rechten mit geltern vnd felbschollen gesetzet vnuerschaidenlich die Erfa men vnd vesten vnserer lieb getruwn herren Virishen Burgera fen den alten Degan hern Johannsen Amman bayd Thumherren vniser Stift ze Augipurg vnd Hainrichen Burgerafen vnisern vogt ze Dilingen Mit der beschaidenhait wenne der vorgenant apt, oder sein nachkomen der vorgeschriben Summe geltes nach dem egenanten zile nicht lenger geraten mugent noch des enberen wollend So hand fy vollen gewalt vnd gut recht fy vnd all ir helffer vnd wer daz von iren wegen tut vns vnd vnsers Gotzhuss lüte vnd gut darumb anzegriffen ze noten vnd ze phenden wa fy kunend vnd mügend allenthalben vnd - fy wollend mit gericht vnd one gericht gaiftlichem oder weltlichem vnd ouch in denfelben rechten die vorgenant vnffre mitgelter vnd felbfchollen zu noten vnd zu phenden an allen iren guten vnd gülten wa fy kunend vnd mugend als lang vnd als vil bis daz fy damit hopt gutes vnd alles fchadens gentzlich visgericht vnd bezalt find worden Vnd dauor fol ouch vns noch die vorgenante vnser mitgelter nicht schirmen dehain vnsser fryhait die wir haben von Babsten Kungen oder II w Kaifern.

Kaifern noch dehain puntnufs nach aynung die yzzo find oder hernach vferstaun mohten vnd sy vnd ir helffer fraueind ouch daran nicht wider vis vnser gotzhus vnd nachkomen noch wider die obgeschriben vnser mitgelter noch ir erben, was ouch also wider vns geton wird darmit der vorgenant apt oder sin nachkomen ir vorgenant fumme geltes vnd des schadens den fy des genomen hetten bezalet wurden das fullen wir vnsser nachkomen vassre mitgelter vad ir erben ewiglich nimmer gerechen Vnd des zu vrkund geben wir dem vorgenanten apt den briefe besigelten mit voserm aigen anhangendem Insigel vnd darzu mit der egenanten vnsser mitgelter insigeln a) Wir die vorgenanten mitgelter vnd felbschollen bekennen mit vrkund ditz briefs der gewerschaft und alles des das an dem brief geschriben stat war vnd stät zu halten als des zu vrkund vnssre Insigel an dem brief offenlich hangend der geben ist ze Augspurg an dem nechsten mentag vor sannt Margareten tag do man zalt von Christs geburt viertzehenhundert lar vnd darnach in dem zwelfften Jare.

Sigilla quatuor bene conferuata Tab. VI. N. X. XI. XII, Et Tab. VII,
 N. I. reperiuntur.

Num. CLXIV. Adpropriatio iuris aduocatiae in Schönenbach. Anno 1412.

#### Ex ORIGINALI.

Wir EBERHART von Gotes vnd dez hailigen stuls gnaden Byschof zu Augspurg Veriehen vnd bekennen mit disem offen brief für vns vnser Gotzhuse vnd für alle vnser nachkomen

vnd tuen chund allermenglichen vmbe daz wyerstal ze Schonenbach a) gelegen. Daz der Erwirdig vnfer lieber getrwer her Johanns Abbt dez Gotzhuss zu fant Virich und fant Affren zu Auspurg vigefangen hat vnd zu ainem wyer machen wil . daz felb wyerstal in ettlich höff vnd gut ze Schönenbach vorgenant gelegen gehöret, die fien dez gotzhuss zu sant Viriek vnd fant Affren vorgenant oder ander Lewtt da wir vnfer Gotzhuse vnd vnser nachkomen vogt über syen, Daz wir mit wolbedachtem mut vnd guter vorbetrahtunge vnd mit rautte willen vnd gunst der Erfamen herren herrn Fridriche Burgoraffen Tumprobits, heren Goufrids Harfohers Tegands vnd gemainclich vnfers Capitels zu dem Tum zu Aufpurg. darumbe besamet ward mit belewtter gloggen alz sittlich vnd gewonlich ist daz vorgenant wyerstal. vnd ouch den wyer mit finer zugehörunge vnd ouch mit aller der gült nutz vnd dienst vnd er gilt oder in kunftigen zeitten gelten wirt von befunder gnaden wegen vnd ouch täglichen gotzdienst damit ze fürdern vnd ze meren recht vnd redlich alz es vor allen gerichten gaistlichen und weltlichen und an allen stetten gantz und gut kraft vnd macht hat vnd haben fol. kan oder mag, geavgent haben vnd aigen in ouch mie kraft ditz briefs. dem vorgenanten her Johansen Abbt dez Gotzhus ze fant Virich und fant Affren zu Aufpurg finem Gotzhufe vnd allen finen nachkomen ze haben vnd ze niessen ewiclich vnd geruwiclich ze rehtem aigen vnd alz man vogty durch recht vnd billich aignen fol kan oder mag, Vnd haben in ouch die vogty dez vorgeschrif ben wyerstals und wyers mit finer zugehörung alz vorbegriffen ift ze rechtem aigen vf geben mit fryer hand vf dez reichs strausse vnd haben vns der vnd aller der rechte vordrunge ansprach vnd zuuersichte die wir vnd vnser gotzhuse

vrid nachkomen daran hetten gehaben mochten oder waunden ze haben von vogty wegen oder von welchen andern fachen wegen daz gewesen ist nichtz visgenomen verzigen frylich vnd mit gutem willen für vns vnd vnfer gotzhuse vnd für alle vnsere nachkomen Alz man sich vogtrecht, und aller ander recht vordrunge ansprach vnd zuuersichte an vogty die gezigent wirt durch recht vnd billich verzyhen vnd vfgeben fol nach vogty recht die geaignot wirt vnd nach dez lands vnd der Grafschaft recht vnd gewonhait da der wyerstal vnd wyer inn gelegen ist. Also daz wir noch vnser gotzhuss dhain vnsrer nachkomen noch vemand anders von vnfern noch von vnfers gotzhuses noch von vnsrer nachkomenden wegen Nun fürbas ewiclich an das vorgenant wyerstal vnd wyer mit iret zugehörunge von vogty noch von aigenschaft noch von kainer ander recht vordrung ansprach vnd zuuersicht wegen die wir vnier gotzhus vnd nachkomen daran biz an difen hiutigen tag ye gehabt haben oder waunden ze haben nymmer mer nichtz ze sprechen ze vordern noch ze beklagen haben noch gewinnen fullen noch mügen in dhein weise weder mit gaistlichen noch weltlichen rechten noch aun gericht noch mit dhainerlay fache doch also vnd mit dem bedinge daz vns vnserm gotzhuse vnd allen vnsern nachkomen. daz alles als vorgeschriben staut an vnserm vogtrecht derselben höff und güter darein daz obgenant wyerstal vnd wyer gehöret hat nichtz abgange noch dhainen schaden bringe in dhain weis noch wege Vnd dez alles zu einem stätten vrchunde Geben wie in für vns vnd für vnier gotzhuse ynd für alle vnier nachkomen den brief besigelten vnd geuestent mit vnserm vnd vnsers Cappitels Insigeln b) div baidiv daran hangend. Vnd wir Fridrich Burggraf. Tumprobst Gotfrid Harscher Tegan vnd gemainclich daz Cap-1 ... 2 11 3 pitel

pitel zu den Tum zu Aufpurg. Veriehen ouch offenlich an dem brief daz div vorgeschriben avgunge vnd sache mit verserm raut gunst vnd gutem willen beschehen: ist Vnd haben dez ze vrchunde vnsers Cappitels Insigel an den brief haissen gehenkt vns vnserm Cappitel vnd vnsern nachkomen aun schaden. Vnd ist der brief geben do man zalt von Cristi geburd vierzehn hundert Jar vnd darnach in dem zwelsten Jare am nähsten donerstag vor sant Gallen tag. c)

- 6) Schönenbach prope Ziemetshaufen,
- b) Sigilla funt illaefa.
- c) Decima tertia Octobris.

# Num. CLXV. Litterae reuerfales. Anno 1413.

#### Ex ORIGINALL 7 il di arti

Ich Stephan Knüttel Ich Hanns Stromair der beck vnd ich Virich Mair von Hirspach burger zu Augspurg vnd auff div zeit pfleger vnd zächmaister der zäche zu sant Virich vnd sant Afren zu Augspurg a) veriechen vnd tun kunt offenlich mit dem brief für vns die obgenant zäche vnd alle vnfer nachkomen die füro ewiclichen der obgenant zäche zächmaister sind daz wir fürohin ewiclichen alle Jare frawen Angnesen der Glauin Jose Glaus saeligen witwen burgerin zu Augspurg ain, ewig liecht mit öl vst der vorgenanten zäche obe irem Grabe auff der Grede zu sant Vir. vnd sant Afren ze der rechten hand da man ein div kirchen gaut anzünden vnd prennen sullen ze den zeiten vnd in der weise alz hernacher stat, ze dem ersten soll

fol man ez alle far ewiclichen anzunden alle Samtztag ze der vesper vnd daz prinnen laussen über nacht vnd dez morgens am Suntag bis man fronampt gefinget Auch fol man ez anzunden alle geboten feirabent vnd daz prinnen laufsen ze der vesper vnd ze der Complet vnd dez morgens an dem seyertag fol man ez wider anzunden vnd prinnen laufsen bis man fronampt vff dem Chor gefinget. Auch fol man ez ewiclichen vnd alle iar iarlichen ze Weichemahten ze pfingsten vnd ze vnfers herrn fronlichnams tag ze vetweder yetz geschriben feste vnd vnd hochzit anzünden ze der vesper vnd daz prinnen lauffen tagez vnd nachtes die acht tage hinumbe bis man fronampt an dem achtenden tage vff dem Chor gefinget. Vnd zu feste vnd hochzit zu Ostrin sol man ez anzunden an der mittwochen vor dem Antlatz tag b) zu der Complet vnd daz prinnen laussen tages vnd nahtes bis auff div mitwochen an den ofterferien aber bis man fronampt auff dem Chor gefinget Vnd darumb si vns in div vorgenant zäche geben verschriben vnd vermachet haut yriv dritthalb phunt wifgilt ewiger gulte ye fechtzig für sin phunt aufl irem hof zu kyflingen zu nähft bev der Kirchen da man gen Herwoltzsperg hinussfert denn der Spaet ietzo da pawet vnd dartzu ain vnderzogen guldin tuch erbern luten zu ainem pfeller doch mit dem geding zu welcher feste vnd hochzit so vorgeschriben stat wir obgenant pfleger vnd zächmaister vnd vnser nachkomen die ewiclichen nach vns pfleger vnd zächmaister der obgenant zäche sind daz obgenant liecht nicht anzünten vnd pranten oder fust vier wochen zu welcher zeite daz in dem iare ware vnderwegen lieffen vnd ach nicht pranten alz oben geschriben stat So sullen div vorgenanten dritthalb phunt wifgült aust dem vorgenanten hofe daz felbe Jare in die Custrey zu fant Virich vnd fant -

Afren verfallen fin Vnd fullen der oder die den vorgenanten hofe inne hand die daz selbe iare alz ofte daz beschäch in die obegenant Custry geben vnd antwurten aune alle irrung vnd widerred, der pfleger vnd zächmaister die danne zächmaister find vnd menclichs von iren wegen. Vnd darumbe danne ain ieglicher Custer welcher dann Custer ist ain liechte daz selbe Jare von dem Sacramet anzunden und prennen fol in der weife alz vorgeschriben stat vnd alz er got darumb antwurten sol vnd wil an dem tage dez jungsten gerichtes. Vnd dez zu vrkund geben wir dem Custer in div vorgenant Custry den brief besigelten und geuestentten mit der obgenanten zäche zu fant Virich vnd fant Virich anhangendem Infigel c) daz offenlich daran hanget. Dez find gezivgen die erbern weisen her Peter der Langenmantel bei dem Salzstadel Andres Rephun Hanns Ponbreht vnd Hans Pregentzer burger zu Augspurg vnd ander erber lüt genug. Daz beschach an der nahsten Mitwochen nach fant Seruation tag d) dez hailigen Bischoffs do man zalt nach Cristi geburt viertzehenhundert Jare vnd darnach in dem dreitzehenden Jare.

- a) Administratio parochialis ecclesiae.
- b) Coena domini.
- 6) Sigillum perlit.
- d) 17. Maii. ' ;

of.

Num CLXVI.

Num. CLXVI. Venditio Curine in Wengen. Anno 1415.

#### Ex ORIGINALL

ch Margreth die Oephenhauserin Hansen Oephenhausers fäligen witib burgerinn zu Augspurg. Ich Hanns Ich Dyspolt vnd Thomas die Ophenhauser ir baider Sun Ich Kathrina die Westisprunnerinn Virich Westisprunners elichiv wirtinn, vnd Agnes die Hauterinn Arfacii des Hautters auch burger zu Augspurg elichiv wirtin. Ich Margreth Hansen des Steyrers burger zu Laugingen eliche wirtinn. Vnd ich Anna auch des obgenanten Ophenhausers saligen vnd der obgenanten Oephenhauserinn tohter. Veriehen offenlichen mit dem brief für vns vnd für Cafpar vnd Virichen die Ophenhauser auch vnser Sun vnd gebruder die vetzund nit bey land find, vnd tuen chunt allermenglichen. Das wir mit veraintem wolbedahtem mut vnd guter vorbetrachtung mit raut gunst vnd gutem willen aller ynser erben vnd nehsten frewnde vnfern hof der gelegen ist zu Wengen a) den der Berger yets zund bawet vnd iärlichen giltet naun schaf roggen vnd aht schaf habern nach herrengült sehtzig Augspurger phenning ze wifgült zwu genns aht herbithunr vnd hundert ayr, vnd vnfer hofstat dauor hinüber da auch der egenant Berger vetzund auffitzet, vnd gilt iärlichen ahtzehn Augfpurger phonning ainen metzen öls Augspurger mass vnd fünstzig ayr. I Vnd was zu den benenten hof vnd hofstat gehöret oder ze reht gehören fol in dorff vnd ze vellde an hofraiten an äckern an Engern an garten an pewnden an wayd an wasser an Egerden an holtz an holtzmarken, an gerütt ze brugg ze wegen vnd ze stegen besuhts vnd vnbesuhts wie es gehaissen ist es sey an dem brief benent oder nit nihts vigenomen noch hindan geletzet

gefetzet mit allen diensten nutzen vnd gülten groß vnd clain die es giltet oder gelten mag mit besetzen vnd entsetzen, vnd mit allen ehaften, rehten eren vnd gewaltsamen freihaiten vnd guten gewonhaiten. Als das vnfer vordern fälig vnd wir mangew Jar mit nutz vnd mit gewer vnd in stiller gewer herbraht inngehebt vnd genossen haben. Vnd vnser rehts aigen gewesen ist. für ein freys ledigs vnuogtbers vnd vnuerchummerts gut vnd für rehts aigen vnstewrper vnzinsber vnd vndienstber reht vnd redlichen verchaufft vnd ze chauffen gegeben haben und geben mit chrafft des briefs den erbern gaistlichen herren dem Conuente gemainlichen des Gotzhauss zu sant Virish vnd sant Affie zu Augspurg vnd allen iren nachkomen, oder swem sys hinnanfür ewiclichen gebent verchauffend schaffent oder lassent ze haben und ze niessen geruwiclichen vmb hundert vnd zwen vnd ahtzig guter reinischer gulden die wir also berait von in sarumb eingenomen vnd mir obgenanter Margrethen zu Hansen Steyrer meinem egenanten elichen mann ze hainstewr vnd heyratgut gegeben vnd bezalt find. Vnd wir haben also den obgenanten herren des Conuents vnd allen iren nachkomen den obgenanten hof, die hofftat mit allen iren zugehörungen als vorgeschriben stat aufgegeben zu rehtem aigem vnbetwungenlich vnd mit guten willen, vnd auch in fogtaner masse das darüber noch darauf nvemant nihts ze rihten noch ze hieten hat dann fy vnd der new reht hat. Vnd haben vns des also verzigen mit gelerten worten für vns vnd die obgenante Cofrar vnd Virichen die Oerhenhauser and alle vnfer erben. Als man sich aigens durch reht vnd billichen aufgeben vnd verzeihen fol nach aigens reht vnd nach des lands reht oder der graffchafft darinn es gelegen ift-Das wir noch dhain vnfer erben oder yemand anders von vnfern

vnsern wegen darnach vnd daran dhain reht vordrung noch ansprauch nymermer haben fullen noch mügen, von dhainerlay fachen wegen weder mit gaistlichem noch weltlichem rehten noch on reht vnd mit dhainen andern fachen in dhain weys on als geuerde. Vnd fullen ins also stätten vnd vertigen vnd ir reht gewern sein für die egenant Caspar vnd Virich vnd allermenglihs irrung vnd ansprauch die mit dem rehten daran beschiht nach aigens und des lands reht oder der Grafschafft darinn es gelegen ist on allen iren schaden. Vnd darvmb zu besserer sicherhait haben wir in zu vns vnd vnserm erben vnuerichaidenlich zu rehten gewern gesetzet die obgenant Virichen Weffisprunner Arsacie den Hautter vnd Hansen Stevrer. Derselben gewerschafft wir all drey auch vnuerschaidenlich bechennen mit dem brief Also vnd vmb solich beschaidenhait. Reliqua vt Supra. - - Vnd darüber ze vrchund geben wir in den brief verfigelten vnd geuestent mit meinem Hansen Oephenhaufers vnd mit vnfern der obgenanten gewern Arfacii des Haüsters vnd Hansen Steyrers aigen anhangenden insigeln. Darzu mit der Erbern Leut insigeln Hansen Tyschingers Vogt vnd Peter Ponbrehts b) burger ze Augspurg die sy durch vnser aller fleissiger bet willen daran gehenkt hand zu gezewknusse in vnd iren erben on schaden. Vnder die insigel ich obgenant Ocphenhauferinn, Dyepold vnd Thomas ir Sun Virich Wellifprunner. Katherina Agnes Margreth vnd Anna ir tohter als wir hieuor benent sein vos binden mit vosern guten trewen für vos vod alle vnfer erben stät ze halten alles das hieuor geschriben stat vnd des sint gezewg die erbern Hans Endorffer. Hainrich der Ponbreht vnd Stephan Bachmair auch burger zu Augspurg. Das geschah an donrstag vor dem heiligen phingstag c) Do man zalt

zalt nach Crifti geburt viertzehenhundert Jar vnd darnach in dem fünftzehenden Jar.

- a) V. Sup. N. CL.
- b) De Sigillis dno illaefa Tab. VII. N. II. III. conspiciuntur.
- c) Decima fexta Maii.

Num. CLXVII. Sigismundi Reg. confirmatio Siluae in Berkheim. Anno 1471.

### Ex ORIGINALL

Wir Sigmund von Gottes gnaden Romischer Kunig zu allentzyten merer des Richs, vnd zu Vngern Dalmacien Croacien etc. Kung Bekennen vnd tun kunt offenbar mit disem brief allen den die in sehen oder hören lesen. Wann vns der Erwirdig Johanns Abbt des Closters zu fant Virich in der Stat zu Ougspurg gelegen vnser Capplan vnd lieber andechtiger furbraht hat mit clage. Als er, vnd das itzgenant Closter ein holtz zu Berkhan a) by Ougspurg ligen haben, das ein rehts bauholtz, vnd doruf das itzgenant Closter gestiftet sy das man in doryn über ire gebotte, vnd wider slles rehte, vnd ouch wider irs holtzwarters dafelbs willen offte vnd dicke freuentlichen vnd ouch heimlich fare in holtz dorufs füre, vnd fy fwärlich daran beschedige. Wann wir nu denselben Abbt finem Conuent vnd Clofter alle, vnd igliche ire gnade, friheite, rebte, vnd Privilegia, die sy dann erworben, vnd herbraht haben vormals in einer gemeine gnediclich bestettigt haben, Als dann das vnser kunglicher Maiestätbrief, in darüber gege-X x 2 ben

ben, völliclich viswiset, vnd alle, vnd iegliche ire lüte, vnd gütere wo die gelegen, vnd wie die genant find in vnser vnd des Richs funderlichen schirme sind. Darumb haben wir denfelben Abbt, Conuent vnd Closter das vorgenant holtz alsdann das ir ist vnd sy doruf gestift find von newes aber bestettigt, vnd bestettigen in das, mit rechter wissen, in craft diss briefs, vnd Römisch kunglicher macht volkommenheit, ¡Vnd gebieten ouch dorumb allen vnd iglichen, vnsern, vnd des Richs vndertanen vnd getruen ernstlich vnd vesticlich mit disem brief, das Sy die vorgenant Abbt vnd Conuent vnd ir nachkomen, vnd ouch das vorgenant Closter an dem vorgenant holtz nicht hindern oder irren noch in das on ir vnd irs holtzwarten vrlob wissen vnd willen, abhowen oder hinweg füren oder das zu tun den iren gestatten in dheinwis. Sunder sy daby getrulich hanthaben schützen, schirmen vnd geruwiclich beliben lassen by vnsern vnd des Richs hulden, vnd by verliesung ezehen mark lotigs filbers, die ein iglicher der hiewider tut, als ofte das beschiht zu einer rehten pene verfallen fin fol, halb in vnfer kunglich Camer, vnd halb dem vorgenanten Abbt vnd Conuent vnlefslich zu betzalen Mit vrkund diss briefs verligelt mit vnserm kunglichen anhangundem Insigel b) Geben zu Costentz nach Crists geburt viertzehenhundert Jare und dornach in dem Sibentzehendisten Jar an dem dritten tag des Mondes Aberellen e) vnserr Riche des Vngrischen etc. in dem Einvnddriffigsten, vnd des Römischen in dem Sibenden Jaren.

> P. D. G. Patauien Epm, Johes Kirchen.

> > s) Berk-

- . s) Berkhelm in dictione Wellenburg.
  - b) Sigillum illaefum Tab. VII. N. IV. adparet.
  - c) April.

Num. CLXVIII. Renuntiatio iuris super hubam in Langenreichen. Anno 1417.

#### EX ORIGINALL

Ich HANNS PAIR von Langenreichen den man nennt den Schmid Ich Elfbeth fein elichiv wirtinn und ich Hanns und Claus ir baider Sun. Veriehen offenlichen mit dem brief für vns vnd alle vnser erben vor allermenglichen. vmb solich zuspruch vnd vordrung die wir zu den Ersamen herren des Conuentes ze fant Virich vnd fant Affren zu Augspurg gehebt haben vermainten oder wonten ze haben als von irer hube wegen ze Langenreichen a) die wir ettlich zeite von in gehebt vnd gebawen haben. Das wir darumb vnd vmb alle vergangen handel vnd zwayung die fich dauon vnd darunder zwischen vnser bederseitte bis auf hewt datum des briefs gefügt vnd verlauffen hand mit worten oder wercken vnd mit wellichen fachen oder wie das herchome oder genant ist Auch was wir des schaden genomen haben nihts vigenomen, es sey an dem brief benent oder nit gutlich vnd frewntlichen mit den egenanten herren des Conuents nach voser frewnd vod ander erber lewt raut versint sein vnd verschaiden auf ein gantzes ende. Also das wir vnernött vnd mit gutem willen in vnd irem Conuent vnd allen iren nachkomen ir egenante hub mit aller irer zugehö-

rung vnd auch mit haws vnd hoffach das darauf flat vnd gebawen ift, gantz vnd gar ledig vnd los haben aufgegeben, vnd vns des alles vnd aller vnfrer rehte vordrung vnd anfprauch die wir darzu vnd an fy felben gehebt haben vermainten oder wonten gentzlichen verzigen haben vnd verzeihen mit chrafft des briefs, vnd darumb hand fy vns gegeben vnd bezalt alfo berait zu vnfern handen fehr reinisch gulden vnd vns darzu ablassen ledig vnd los all gült vnd geltschuld die wir in dauon auch bis auf hewt den tag schuldig gewesen fein, in folicher masse und beschaidenhait, das wir noch dhain ander vnfer erben noch fust yemant anders von vnfern wegen darnach und daran noch an die egenant herren und an ir dhainen dem dieselb hub fürbass verlihen wirt dhain reht noch ansprauch von dhainerlay bis auf den hewtigen tag als vorbegriffen ift vergangen fache wegen nymmer mer haben fullen noch mügen weder mit reht noch on reht, vnd in darumb noch dhainen iren lewten noch guten auch ir dhainem der dartzu gewant oder verdaht ist, dhainen haas, veintschafft noch schaden nit zuziehen noch schaffen getan werden mit worten noch wercken haimlich noch offenlichen und mit dhainerlay fachen in dhain weys Als wir in das alles vnd yeglichs bey vnsern trewen alz ob wir darumb zu den hailigen gesworen hätten geloubpt vnd versprochen haben getrewlich ze halten an als gewerd vnd on all arglifte. Wa aber wir oder yemant von vnfern wegen das brechen vnd überfuren mit wellichen fachen oder wie fich das fügte vnd des chuntberlichen erweyst wurden so hand sy oder wer in des hilffet, vollen gewalt vnd gut reht fich darumbe vnd fwas fy oder vemant anders des schaden nemen ze halten allenthalben zu vofern leiben vnd guten als zu mainayden Lewten, das vns dauor nit fchir-

chirmen noch freven fol dhain herschafft noch reht noch dhain genad freyung noch freybriefe noch ihts oder veinand in dhainerlay weife als lang vnd vil bis das in darumb gnug beschiht gar vnd gentzlichen on allen abganck vnd on allen iren schaden. Vnd darüber ze vrchund geben wir in den brief verligelten vnd geuestnet mit der Vesten Ersamen hansen vnd Erasems der Marschelk von Pyberbach gebruder infigeln' b) die fy durch vnfer fleisligen bete willen daran gehenckt hand zu geziuknusse in vnd iren erben on schaden. Darunder wir vns binden mit vnfern trewen an ayds stat als vorbegriffen ist, Alles das waur vnd fat ze halten das hieuor geschriben stat Vnd des fint gezewg vnd tädinger gewesen die Ersamen her Johans der Kirchher zu Aekirch, Albreht Schrag, Hanns Gegginger vnd Haintz Schmid ze Langereichen. Geben an Montag vor fant Gregorien tag in vastun e) do man zalt nach Cristi geburt vierzehn hundert Jar vnd darnach in dem Sybentzehenden Jare.

- s) In praefectura Werting.
- b) Primum figillum est abruptum; secundum laesum,
- e) Octaua Martii,

Num. CLXIX. Venditio Curiae in Waltershofen.

#### Ex ORIGINALL

Ich VIRICH WORTZ der Elter zu Westendorff Ich Virich Jochim vnd Sigmund die Wortzen all drey sein Sune. Veriehen vnd tuen kunt offenlich mit dem brief für vns vnd für all vnfet erben vor allermengklich. Das wir mit veraintem mute guter vorbetrachtunge vnd mit rat willen vnd gunst aller vnser erben vnd pesten fruinde vnsern hoff der gelegen ift ze Walltershofen a) vnd was darzu vnd darein gehört in dorff oder zu vellde an garten an biunden an Eckern an wasser an waid an wifen an holtz an holtzmarken an befochtem vnd vnbefuchtem. fwie das alles genant ist nichtz vigenomen, und ach mit allen den rechten nutzen diensten und gülten und er giltet oder gelten mag an groffem vnd an clainen mit befetzen vnd entfetzen, vnd mit aller eheftin vnd gemainfamin, als wir in danne manig Jare mit nutz vnd guter gewer herpracht vnd innen gehebt haben vnd vnser rechtz aigen was für ledig vnansprech vnuerkumert vnd für recht aigen freys vnuogtbers vnzehendber ynstuirber vnd vnzinssber recht vnd redlichen in gutem stätem kauff käuslichen gegeben haben, dem Ersamen und weyfen her Johansen dem Enndorffer Burger zu Augspurg frawen Lucyen seiner elichin wirtin vnd allen iren erben oder swem fy in hinnafür gebent verkauffent schaffent oder lassent ze haben vnd zu nyessen eweclich vnd geruweclich vmb sechs vnd achtzig guter vnd wolgewegner rinischer guldin, die wir berait von in eingenomen haben vnd gelegt an andern vnsern nutz vnd anligend notdurft. Etc. - Den wir in ze warm vrkund geben besigelten mit der Ersamen wysen herrn Peters des Bachen und Johansen des Wyelands burger ze Auspurg Infigeln b) die sy durch vnser vlissig bet willen daran gehenkt hand zu warer geziuknuss in vnd iren erben on schaden vnd haben vns darunder verbunden by guten truien war vnd stat ze hallten das dauor geschriben stat. Des kaufs vnd der bett , vmb die Infigel fint gezuigen die fromen lut Hainrich Piffinger, Conrat

Conrat Raud burger ze Augipurg, Wortwem von Blanckenburg Vtrich Mair von Donersperg vnd ander erber lüt genug. Das beschach des nehsten freytags vor dem hailigen Obrosten tag c) ze weihennecht do man zalt von Cristi gepurt vierzehenhundert Jar vnd darnach im ains vnd zwaintzigistem Jare.

- s) In praefectura Werting.
- b) Sigillum primum laefum, fecundum vero illaefum Tab. VII. N. V. reperitur.
- c) Festum Epiphaniae domini ita adpellabatur. V. Helwigs Zeitrechnung. Feria sexta in tertiam Januarii diem illo anno incidebat.

Num, CLXX. Venditio feudi in Hehenberg. Anno 1422.

#### EX ORIGINALL

Ich Klaus Röllbutz von Schöneberg vergich offenlich mit dyfem brieff für mich vnd all min erben daz ich zu den zitten do ich daz wol tun kund vnd mocht vnd als daz ietzo vnd hie nach billich krafft vnd macht hat haben fol vnd mag an allen stetten vnd vor allen lüten richtern vnd gerichten gaistlichen vnd weltlichen recht vnd redlich verkosst han min lehen daz gelegen ist ze Hehenberg a) by Schöneberg daz ich ze lehen gehebt haun von minem gnädigen herrn dem Abbt von sant Virich ze Auspurg vnd daz haun ich ze ainem stetten kosst verkausst vnd ze kossen gegeben Vizen Wilbacher ze Schöneberg vnd allen sinen erben vmb ächt vnd zwaintzig pfund haller die er mir also bar vnd berait bezalt vnd gericht haut die an minen vnd miner kind frommen vnd nutz komus Y y

vnd bewant find vnd alfo gyb ich im daz vorgenant lehen mit allem dem daz darzu vnd dar in gehört von recht oder gewonhait für ledig vnd vnuerkümert vsigenomenlich daz ez iärlich gen Auspurg in fant Virichs Kloster zinst sechtzig Auspurger pfenning vnd gen Mindelberg vff die fest syben schilling haller ze vogtrecht vnd versprich im daz ze vertigen nach lehens recht als den folicher gut gewonhait herkomen vnd recht ist vngeuärlich div in der herschaff vnd gelegenhait begriffen find vnd darvmb ze besser sicherhait so haun ich vorgenanter Klaus Röllbutz dem obgenanten Vizen Wilbacher vnd finen erben zu mir vnd minen erben ze rechten gewern gefetzt minen lieben fun Hansen Röttbutzen und minen bruder Haufin Schaller ze Braitenbrunnen bayd vnuerschaidenlich mit der beschaidenhait ob daz war daz dem vorgenanten Vtzen Wilbacher oder sinen erben dehainerlay Inuall oder irrung geschäch an dem vorgenanten lehen in der zit vnd frist vere daz im daz gefertiget wär daz allez fol ich vnd min erben vnd die vorgenanten gewern im friuntlich vsftragen schlecht machen vertigen vnd vsfrichten gen allermanklich aun allen sinen vnd finer erben schaden vnd wir die vorgenanten gewern veriehen der gewerschafft triulich aun all gefärd ze halten vnd ze vollfüren als denn hie vor an dem brieff geschriben stätt Vnd dez ze vrkund fo' haun ich obgenanter Klaus Röllbutz vnd mit mir die vorgenanten gewern Hans min fun vnd Hans min bruder dem vorgenanten Vezen Wilbacher disen brieff gegeben besigelt vnd geuestnet mit der frummen vnd vesten Insigel Junkher Georgen von Liechtnowe vnd Jacobs von Ofthain Infigel b) die fy baidiv durch vnfer flissiger bett willen offenlich an difen brieff gehenkt haund in felber aun schaden div vnder wir vns verbinden mit vnserm trujen stätt vnd wär ze halten alles daz

daz an disem gegenwürtigen brieff geschriben statt wenn wir aygen insigel nit enhaben der geben ist dez jars do man zalt von Cristus geburt vierzehen hundert Jaur und darnach in dem zway und zwaintzigosten Jaur an sant Agthen tag der hailigen Junksrawen.

- a) In praesectura Mindelheim.
- b) Sigilla funt illaefa.

# Num. CLXXI. Adiudicatio decimae in Haunstetten. Anno 1422.

#### Ex ORIGINALI.

Ich Hanns Tischinger Stadtuogte zu Augspurg, Vnd ich PETER ILLSUNG Burggrafe daselbst. Bekennen vnd tun kund allermenglichen mit dem briefe von gerichtswegen, Das für vns kom in gerihte auf das Rathus ze Augspurg do wir an offen rehten fassen und der rähten gnug engagen wauren Lemblin vnd Valk die Juden gebrüder burger zu Augspurg, Vnd offneten mit versprechen, wie des in Ludwig Stolzhirs vnd fein elichiv hawsfraw der Gollenhoferinn tohter schuldig waren and gelten folten etwas namhafter fum geltes, darumbe fy in ymb ein tail derfelben geltschulde reht vnd redlichen verpfennt und eingesetzt hätten, ir zehenden uss ettlichen des Gotzhuss fant Virichs vnd fant Af en guten ze Husstein, die in als von der Gollenhoferinn irer swiger vnd muter worden vnd von dem vetzo genanten Gotzhus, leibting wären, nach viweyfunge des leibtingsbriefes, den die egenanten Juden in pfandweise darüber

darüber inn hetten zaigten vnd hören liessen, vnd begerten ze fragen wie fy mit demselben irem pfande gefarn solten, das fy reht tätten vnd nit vnreht. Also ward nach vnser frage ertailt zum rehten das die Juden vnd ich obgenanter Statnogte als von iren vnd gerihtswegen mit meinem offenn briefe. foliche pfand den egenanten Stolzhirss vnd sein hustrawen angeboten haben zelösen als pfands reht ist, das aber fy in benenter zeit als fy denne billich solten mit nit geloft hand noch yemand von iren-wegen, Vnd auf dasselbe so hand die obgenanten Juden mit irem egenanten pfande von reht ze reht gehandlet vad gefarn nach vaderweyfunge des rehten mit anlayt, darufs ze nemen vnd damit als durch gefworen vnderchäuffel vail tragen, vnd nach pfands reht gentzlichen verkaufft vnd ze kauffen gegeben. dem Erwirdigen herren 70hannsen Abpt vnd seinem obgenanten Gotzhus zu fant Virich and fant Afren hie zu Augspurg vmb on zwen funftzig gulden reinischer die er ze aht tagen vnd nyemand über in mer daruff gelegt hat darumb es im auch nach pfands reht verfallen und worden ist. dieselben Sum gulden die Juden obgenant an ir geltschulde von im eingenomen vnd empfangen hand. Vnd also ist dem egenanten herren dem Abpt vnd seinem Gotzhus die obgenanten zehenden mit irer zugehörde nutzen gülten rehten vnd ehaften nach vsweysunge des egenanten leibtingbriefs vnd auch damit nach pfands reht eingeantwurt mit anlayt vnd mit gerihtshande zu haben zu besitzen ze nyessen geruwiclichen, vnd damit als mit irem aigenlichen gute ze tund vnd ze schaffen was sy wöllend on alle irrung vnd aniprach Ludwig des obgenanten Stolizhirss seiner wirtin vnd ir erben vnd allermenglichs von irenwegen, wanne das also mit vrteil vnd mit gerihte gehandelt vnd auf der gant offenlichen

nach pfands reht verkaufft vnd vergangen ist nach pfands reht zu Augspurg, des auch die egenanten Juden vnd ir erben vertretter fein fullen zum rehten mit vertigung als denne vmb soliche gut, das nach pfands reht verkaufft wirdet gewönlich und reht ist nach der Stat reht zu Augspurg. Des gerihtes begerten fy in ze geben ainen briefe, der ward in auch erkennt ze geben, den wir in geben versigelten mit vnfern aigen Infigeln a) zu gezweknuffe vas felben on schaden daran gehencket von gerihtswegen. Vnd fint des gezewg vnd vrtailer gewesen die ersamen weysen Hainrich Pogelin der inger. Rudiger Langenmantel , Virich Hofmair , Stephan Hangenor , Johanns der Wyeland, Hanns Wagner, der Weber, Conrat Gerstmair, Franz Glöggler, vnd Burkart Schufter, alle Burger vnd an der zeit der Stat rähte zu Augspurg. Geben an sant Margrethen tage. Do man zalt nach Cristi geburt viertzehen hundert Jar vnd darnach in dem zway vnd zwaintzigisten Jaren.

s) De Sigillis illaefis, fecundum Tab, VII, N. VI, conspicitur.

Num. CLXXII. Renuntiatio Bonorum in Haunstetten.
Anno 1422.

#### EX-ORIGINALL

Ich Jacob Schnabl bekenn offenlich mit disem brieff umb folich vodrung und zuspruch so ich gehabt haun und maynet ze haben gen dem erwirdigen herren Johannsen Abbt dez gotzhaust sant Virich und sant Afren zu Augspurg meinem gnädigen

digen herrn vnd zu seinem gotzhauss darvmb der vorgenant mein gnädiger herr vnd auch ich ze bayder seytt kumen sein auff den weysen vnd vesten Casparn von Thor die zeyt pfleger zu Landsperg zu ainem gemainem zusatz in sölicher mass daz da zwischen vnser sich recht volgen solt vmb all mein zuspruch nichtz ausgenomen dar ein sich aber gelegt vnd angenomen habent die weysen und vesten herr Steffan der Schmiecher Ritter, Hams von Vilenbach Jorg Aerfinger und Chonrat Offhaymer vnd auff payden taylen darzu gerett vnd vns gewevst haben daz ich vorgenanter Jacob Schnabl all mein zufpruch vnd vodrung kumen pin befunder vmb aun zway dreyf. fig tagwerck wifmatz die gelegen find zu Hausstetten a) darvmb ich brieff vnd figel gehabt haun vnd vber funf tagwerck wifmatz da ich vermaynet auch recht zu haben an den vorgenanten meinen gnädigen herren vnd fein gotzhauss darzu alle vodrung vnd recht huntz auff disen hewtigen tag alz der brieff geben ist nichtz aufgenomen daz ich alfo kömen pin zu minn auff die weysen vnd vesten Cospar von Thor vnd auff Petern den Marschalk pfleger zu Fridberck in fölich maz waz die benanten mein herren darüber erkennent und sprechent umb all fach vnd zuspruch daz daz mein gantzer will vnd pett ist, vad die benänten mein zwen herren haunt mit gesprochen daran ich gantz benügen gehabt haun. Alfo bekenn ich vorgenanter Jacob Schnabel für mich vnd all mein erben vnd manclichs von meinen wegen in kraft dez briefz Alfo daz ich hinfür noch niemant von meinen wegen an meinen vorgenanten gnädigen herren noch an fein gotzhaust vnd nachkomen noch an alle die iren von allen zuspruch vnd vodrung wegen die ich oder mein erben maynten ze haben hintz auff disen hewtigen tag nichtz mer ze sprächen noch ze vodren fullen

fullen noch wellen haben weder mit recht noch aun recht noch mit kainen andern fachen in chain weyfs waz auch ich oder mein erben oder vemant von meinen wegen von der vorgenant zuspruch vnd vodrung wegen kriegten oder rechten wellten wider den gagenwirtigen brieff, daz wir dann an aller statt verloren hieten vnd mein vorgenanter gnädiger herr fein gotzhaust vnd nachkomen gewunen. Mer haun ich vorgenanter Schnabl meinen gnädigen herren seinem gotzhaust alle die brieff vbergeben die ich gehabt haun von der vorgenant aller zuspruch wegen war aber daz ich hinfür mer brieff fund daz die fach anträff und die fürbracht wurden daz die allenthalben kraft lof vnd tod fein wider dan gagenwirtigen brief Vnd daz ich vorgenanter Jacob Schnabl allez obgeschriben war vnd stät halten wil. Dez gib ich den brieff für mich vnd mein erben besigelt mit den vorgenanten weysen vnd vesten Casparn von Thor vnd Peters des Marschalkz anhangenden Infigel b) durch meiner flevsligen pet willen an disen brieff gehenckt haunt in vnd iren erben aun schaden, dar vnder ich mich verpind mit meinen trewen allez zehalten daz geschriben ist, der pett vmb daz Infigel fint zewgen die erbern vnd weysen Berchtold Stainberger Hainr. Scheyringer VIr. Weychfner Chonrat Schmalholtz vnd Torg Vischer all der zeyt burger vnd ratgeben zu Landsperg. Daz geschechen ist an sant Johanns tag in den Weychennächten alz man zalt vierzehen hundert vnd zway vnd zwayntzig Jar.

- 6) Haunstetten.
- b) Sigilla illaefa Tab. VII. N. VII. VIII. occurrent.

Num. CLXXIII.

Num. CLXXIII. Venditio iuris aduocatiae in Gauggenried et Roggten. Anno 1425.

#### Ex ORIGINALL

Ich lörg von Gumppenberg und ich Elfpet sein eliche wirtin Bechennen vnd thun kunt aller mänklichen mit dem brieff für vns vnd all vnfer erben das wir mit wolbedachtem mut vnd guter vorbetrachtunge mit vnser nächsten erben vnd frewnde raut vnd gutem willen vnfer vogtey vnd vogtrecht die wir gehebt haben vis dez nachbenenten des Gotzhuss zu fant VIrich vnd fant Affern zu Auspurg guten daz ist awz dem hofe zu Gawgenriede a) den der Gawgenrieder vetzund bawet ierklichen tzwaintzigk pfenning landes werung ze Bayrn ye dreiz zig pfenning für ain schilling vnd nawn metzen habern vnd ain hun oder darfür siben pfennig vnd ain weyset oder darfür drev pfennig vnd viertzehen schilling müncher pfennig für die vogtdienst vnd awz der müle ze Rogtun b) ierlichen tzway pfunt müncher vnd newn metzen habern ain hun oder darfür fiben pfennig vnd ain weyfet oder darfür drey pfennig vnd fechtzig pfennig für huntgelt dieselben vogtey vnd vogtrecht mit aller zugehörde nutzen gülten rechten vnd ehafften wie daz genant ift als fy vnfer vodern falige vnd wir mangew Jar mit nutz vnd mit gewer herbracht inngehebt vnd genoffen haben vnd vnser rechtz aygen gewesen ist recht vnd redlichen für ein ledigs vnuerkümertz gut vnd für rechtz aygen zu ainem stätten vnd ymmer ewigen kawf verkawfft vnd ze kawfen gegeben haben dem Erwirdigen herrn herrn Johannsen Annt dez obgenanten gotzhuss zu sant Virich vnd sant Affern feinem Couente vnd allen iren nachkomen oder wem fys hinnahinnafür gebent verkawsfent schaffent oder lassent ze haben vnd ze nyezzen ewicklichen vnd geruwicklichen vmb-tzway hundert vnd on ain dreitzzig reinisch gulden gut an Gold vnd fwär genug an rechter wag vnd vmb ain halb pfunt müncher pfennig vnd vierthalb pfennig die wir also berait von in darvmb eingenomen vnd an vnfern vnd vnfer erben nutz gelegt haben vnd wir haben in vnd irem gotzhuss vnd allen iren nachkomen die obgenanten vogtey vnd vogtrecht mit allem irem zugehörden nutzen gülten vnd diensten rechten vnd ehafften vnd alle vnisre recht die wir auff den guten gehebt haben oder wonten ze haben nichtz auzgenomen es fey an dem brieff benent oder nicht vnd wie daz genant ist zu rechtem avgen vffgeben vnd vns des verzigen für vns vnd für all vnfser erben als man fich aygens durch recht vnd billichen vffgeben vnd verzeichen fol nach avgens vnd landes recht darinn es gelegen ist vnd nach allem rechtem daz weder wir noch dhain ander vnfer erben oder frewnde noch funft yemand anderst von vnssern wegen darnach vnd daran dhain recht noch anfprach nymmer mer gehaben fullen noch mügen von dhainerlay fach wegen weder mit gaistlichem noch weltlichem rechten noch on gericht in dhain weyss noch wege an als geuerde vnd wir fullen ins also stätten vnd vertigen vnd ir recht gewern fein für all irrung vnd ansprach die in mit den rechten daran beschehen nach aigens und landes recht darinne es gelegen ift an allen iren schaden, vnd darumb zu besser sicherhait haben wir in vnd dem gotzhuss zu vns vnd vnsern erben vnuerichaydenlichen zu rechtem gewern gesetzt den vesten meinen lieben vettern Hunnsen vom Gumppenberg Marfchalk also vnd in der beschaidenhait etc. - Vt supra - Darüber ze vrchund ich obgenanter Jörg vom Gumppenberg vnd ich obgenante

nante Ellpet sein wirtin vnd ich obgenanter selbscholl vnd gewer geben disen brieft versigelten vnd geuestent mit vnsern aygen anhangenden Insigeln c) alles das war vnd stätt zu halten das an dem brieft geschriben stet daz ist geschehen an psintztag vor dem Suntag Letare d) da man zalt nach Cristus geburd vierzehenhundert Jar vnd in dem fünf vnd tzwaintzigisten Jare.

- a) Gauggenried nunc locus penitus ignotus haud procul a zufamaitheim extabat.
- b) Roggten in praefectura Werting.
- c) Sigilla illaefa in Mon. Boic. faeplus occurrent.
- d) 15. Martil

Num. CLXXIV. Compositio Monasterii Christgarten cum Capitulo Werting. Anno 1427.

# Ex ORIGINALL

Nonerint vniuersi presentes litteras inspecturi lecturi vel audituri quod cum inter nos. Johem in Gotmanshouen Berchioldum in Pfassenhosen et totum Capitulum decanatus nostri Münster a) ex vna parte Et religiosos fratres Priorem et conuentum domus Orti Xpi b) ordinis Cartusien. ex parte altera super imposicione contribucionis caritatiui subsidii in ecclesia parochiali Logun c) et eius decima maiore per nos sacta suisset questionis et litigiorum materia suscitata, et ad tempus continuata Tandem altissimus ihesus Xps dei patris vnigenitus qui pacis contestator, quam eciam suche recentator.

dens reliquit. Se reuocans odium offensam et scandalum inter nos amicabilem compolicionem et viam pacis ac concordie folita benignitate concessit inire per hunc modum Primo quod expense a qualibet parcium hincinde facte in iudicio vel extra vtrinque relaxentur nec vna pars alteri occasione premissarum expensarum aliquatenus obligetur. Item premissa stura sine contribucionis imposicio in et super decimam maiorem in Lognun de registro vbi taxe imposite continentur abradatur et nullo remanente vestigio quo futurum imposiciones similis forme occasionem accipere possint penitus deleatur. Item quod pretacta maior decima permisse ecclesie in Lagnun in antea futuris temporibus ab huiufmodi impolicionibus et quibuflibet aliis contribucionibus a nobis et nostris futuris successoribus tanquam res exempta totaliter intacta et libera dimittatur et permanent Quod si forte suturis temporibus aliquis ex reuerendis patribus et dnis dnis dvoc: seu episcopis eccle Augusta, existentibus per excommunicacionis sentencias et alia publica grauamina feu penas ad ipíam premissam decimam maiorem imponendam seu talliandam specialiter, nos artare vel inducere conabitur Volumus et debemus prenotatis fratribus duo Priori et fuo conuentui diem aptam imposicionis necessarie per nos faciende debito tempore infinuare ipfi prior vel procurator et alius commiffarius nomine eorum debent comparere ad audiendum et videndum necessitatem specialem imponendi et ipsam imposicionem ad quam poterunt ipsi vel alius nomine ipsorum producere. dicere et agere ibi vel alibi. quod ipsis videbitur vtile, et pro suis libertatibus conseguandis expedire, seclusis omni dolo et fraude in premissis vtrobique. In cuius rei testimonium et ad memoriam futurorum fecimus fieri duas cartas. figillis ambarum parcium figillatas et roboratas quarum vna 7. 7. 2 remaneremanebit aput nos alia penes memoratam domum Orti Xpi ordinis Cart. perpetue conseruanda. Acta sunt hec in opido Logingen in domo habitacionis discreti viri Virici Prūn alias Zyster presentibus honorabilibus et discretis viris dno Hermanno Vogster Altarista capelle beate M. virg. Loginge necnon Virico Prūn pretacto ac Conrado Imhoesse opidano eciam Loginge et notario iurato opidi eiustem ad premissa specialiter rogati et vocati. Anno dni Millimo quadringentesimo vicesimo septimo circa sessum beate Agnetis virginis et martiris dni nri Jhu Xpi.

- a) Altenmunfter, in quo loco erat Decanus, vnde decanatus Münfter adpellabatur.
- b) Christgarten.

Num. CLXXV. Permutatio bonorum Augustae. An. 1427.

### EX ORIGINALL

Ich Jacob Pawtinger der Goltschmid Burger zu Augspurg vnd ich Kathrina sein eliche Wirtin Veriehen offenlichen mit dem briefe für vns vnd alle vnser erben vnd tun kunt allermenglichen das wir mit veraintem wolbedachtem mut vnd guter vorbetrachtung nach vnser frewnd vnd ander erber laut Rat, mit dem Erwirdigen herren herren Johannsen Abpt vnd seinem Conuente zu sant Virich vnd sant Affren hie zu Augspurg eins gütlichen wechsels vberain komen sein Also das sy vns vnd vnsern erben vnd nachkomen zu rechtem avgen aufgeben

geben vnd gesignet haben drey hofftet hewfern vnd hoffachen gelegen in der vorstat bev fant Jacobs Capellen, die vnser vorfaren vnd wir von in vnd irem Gotzhaws ze leiben gehebt vnd nun all drey zu vnserm badhaus daselbst verfangen vnd verpawen haben etc. Vnd darumb haben wir in vnd irem Gotzhaws gegeben die aigenschaft vnsers angers des bey dritthalben tagwercks ist gelegen hie zu Augspurg vor Hawstetter tor Stoffet vndan an Stumler ander feitte an Clafinn Lederinn hindan auf den Wolfpach vnd vornan auf die vichwayd der vnser rechts eigen gewesen ist vnd den wir nun füro von in vnd irem gotzhaws ze leiben empfangen haben nach folicher leibpting brief, darüber gegeben laut vnd fage. Vmbe das fo haben wir vns also der aigenschaft vnd aller vnser rechte, die wir zu vnd an dem egenanten Anger vnd an aller feiner zugehörde vor dysem gagenwertigen wechsel gehebt haben gar vnd gentzlichen, gen dem egenanten herren irem Gotzhaws vnd allen iren nachkomen vertzigen für vns vnd alle vnser erben vnd als man fich aigens durch recht vnd billichen aufgeben vnd vertzeihen fol vnd mag nach aigens recht vnd nach der Statrecht zu Augfourg, dhain recht noch ansprach an diefelben aigenschaft des angers nimmer mer ze haben von dhainerlay fache wegen weder mit gaiftlichem noch weltlichen rechten noch on gericht in dhain weys noch weg on als geuerde vnd wir fullen in vnd dem gotzhaws denfelben anger also in masse als vorgeschriben stat zu rechtem aigen steten vnd vertigen vnd ir recht geweren fein für alle irrung vnd ansprach die in mit dem rechten daran geschehen nach aigens recht vnd nach der Stadt recht zu Augspurg Vnd wär auch das wir oder vnser erben oder funst yemand anders von vnfern wegen icht altbrief innhetten oder hinfür funden, darinn

der obgenant anger oder ichtes das darzu gehöret vergriffen war in wellicher wevs oder maynung das war ir war ainer oder mer dieselben brief alle sullen nu füro wider den gagenwertigen wechfel vnd briefe tod vnd kreftlos havsfen vnd fein vnd in dhainen schaden sagen noch bringen wo sy dawider fürgezaigt oder verhört wurden es fey vor gaistlichem oder weltlichem rechten, noch ain dhainer stat in dhainen wege. doch vns vnd vnfern erben nu füro an vnferm leibpting des obgenanten angers vnengolten, als nach der obgemelten leibpting brief, laut vnd fage, vnd darüber zu vrkund geben wir in irem Gotzbaws und allen iren nachkomen den briefe versigelten und geueftnet mit der Stat zu Augspurg clainem Insigel a) das durch vnfer fleyffigen bete willen daran gehenekt ist, der Stat on schaden und mit meinem Jacob Pawtingers aigem Infigel b) das dabey hanget, vnd des fint zewee, her Stephan der Hangener her Jorg der Tenndrich die do der Statpfleger wauren her Pauts der Lang her Herman der Nordlinger vnd ander erber läut gnug, Geben zu Mitteruasten do man zalt nach Crifti geburde viertzehen hundert lar vnd darnach inn dem fyben vnd zwaintzigisten Jaren.



a) Sigillum ciuitatis est optime conferuatum;

<sup>1)</sup> Peitingeri vero perlit.

Num. CLXXVI. Feudi concessio in Burkwalden. Anno 1428.

#### Ex ORIGINALI.

ch Chuntz Peck vnd Ich Bartholome Lacher, Hanns Grefilin Haintz Rochlinger all vier von Bobingen Bekennen offenlich mit disem brief für vns vnser erben daz vns der Erwirdig vnd gaistlich herre herr Johanns Apt des Gotzhus sant Virich und vnd fant Affren ze Augspurg verlihen hat vnser lebtag vnd nicht lenger sein vnd seines Gotzhuss holtz vnd daz gelegen ist ze vnderhalb Aettenhofen a) zwischen der zweyr Asang vnd stosset ainhalb vf Englishofer meder vnd daz sein vnd seines Gotzhuss rechtz aygen ist, Also vnd mit der beschaidenhait daz wir daz holtz nyezzen fullen zu vnser notturft, vnd fullen vnserm obgenanten herren seinem Gotzhuss vnd nachkomen iercklichen da von geben befunder vnser veglicher sechs guter Behemischs groß ve zwischen sant Michels tag und sant Martins tag. Tatten wir des nicht so hat vnser vetzgenanter herr fein nachkomen vollen gewalt und gut recht uns all vier und unfer erben all unuerschaidenlichen oder unser ainer darüber ze nötten mit Gaistlichem oder mit weltlichem rechten weders in bass füget, alz lang vnd alz vil bis daz im vnd feinem Gotzhuss vnd nachkomen ain benügen beschicht, vnd. wes fy des schaden genomen hetten vnd wan wir vorgenante vier gestorben vnd abgangen seven von todes wegen so ist vnferm obgenanten herren feinem Gotzhuss vnd nachkomen daz obgenant holtz mit aller seiner zugehörung ledig vnd loss worden von vos vofern erben vod menglich von vofern wegen, vnd des ze vrkunt geben wir vnserm oftgenanten herren feinem

feinem Gotzhuss vnd nachkomen disen brief für vns vnser erben besigelten vnd geuestnet mit des Ersamen vnd weysen Gabriels Vogelins Burger ze Augspurg ayem anhangendem Insigel b) daz er durch vnser sleissigen Bete willen an disen brief gehencket hat, im selbs vnd seinen erben an schaden. Bete des Insigels sind zewgen die erbern Virich Wagner vnd Chunrat Priester bayd Burger ze Augspurg. Geben do man zalt nach Cristi gepurd vierzehenhundert Jar vnd darnach in dem acht vnd zwaintzigisten Jaren an Mitwochen vor dem weißen Suntag. 6)

- a) Nunc Burkwalden in praefectura Goegging.
- b) Sigillum eft laefum.
  - 6) 17. Februarii,

Num. CLXXVII. Inftrumentum Confirmationis electionis Abbatis Henrici. Anno 1428.

#### EX ORIGINALL

In nomine dni amen. Johannes Kautsch in decretis Licenciatus in Xpo patris et dni dni Petru dei et apostolice sedis Episcopi Augusten. Vicarius in spiritualibus generalis Vniuersis et singulis presentes litteras inspecturis salutem in dno cum noticia subscriptorum. Cum vacante abbatia Monasterii sanctorum Vdalrici et Affre ordinis sci Benediāt Augusten. per obitum quondam pie memorie Johannis Kissinger immediati eiusdem Monasterii Abbatis religiosi stratres Johannes Düntzelbach Prior

Prior Johannes Frdenburger Viricus Loffler Erhardus Ellerbach Hainr. Hewter Hainr. Schübel Johannes Weffifsprunner Johannes Marquardi et Johannes Keck Monachi professi dicti Monasterii capitulum et conuentum eiusdem Monasterii pro tempore representantes, ne ipsum Monasterium proprio pastore careat, et lupus rapax gregem inuadat dominicum aut in fuis facultatibus feu disciplina monastica graue dispendium paciatur, ad electionem futuri prelati procedere cupientes, tandem ipfi fratres seu conuentuales dicti monasterii preueniendo huiusmodi defectus in statu vtroque spirituali et temporali ad sonum Campane vt moris est capitulariter congregati et seruatis seruandis ac adhibitis folempnitatibus debitis votum et animum fuum in personam religiosi viri fratris Heinrici Hewter profesfum eiusdem Monasterii nemine discrepante direxerunt, ac ipfum in abbatem et pastorem einsdem ecclesie eligerunt et nominauerunt, prout in decreto fue electionis in publici instrumenti forma desuper confecto sigilli dicti conuentus appensione communito nobis exhibito plenius vidimus contineri Nobifque vnacum dicto electo humiliter supplicarunt, quatenus dictam electionem tamquam rite et canonice factam auctoritate ordinaria nobis in hac parte specialiter commissa approbare dignaremur et gratiosius confirmare. Quod tamen alias more solito duximus differendum. Considerantes in ipso negotio dictum Apostoli Nemini cito manus imponas proclamacionem premisimus ac fieri precipimus manifestam, vt si quis esset qui se dicte electioni vel persone electe opponere vel contra electionis formam quidquam dicere vellet ipfum parati essemus audire prout dictaret iuris ordo. Quo quidem termino adueniente et nullo obiectore in dicto negocio comparente Nos itaque in huiufmodi confirmacionis negocio rite procedere volentes Quia per ARR diligendiligentem inquisicionem vacacionem dicti monasterii modo premisso necnon ydoneitate sufficiencia et habilitate persone dicti electi ex testium side dignorum per nos receptorum iuratorum et examinatorum dictis et deposicionibus legitime informati peticionem Prioris et conuentus necnon electi predictorum tanquam iustis fauorabiliter annuentes, ne prefatum monasterium fiue viduitatis diucius deploret incommoda et eius populus in spiritualibus et temporalibus periculose dispendia paciatur de iurisperitorum consilio ipsam electionem de persona dicti fratris Henrici Hwter supradicti monasterii expresse professum, de legitimo matrimonio procreati in facerdocio constituti apud nos de vita et moribus multipliciter commendati fic vt premittitur celebratam, tamquam rite et canonice auttoritate ordinaria nobis in hac parte a supradicto dno nro epo viue vocis oraculo specialiter commissa qua fungimur approbamus et ex certa sciencia presentibus confirmamus eundem fratrem Heinricum Hwter in Abbatem dicti monasterii sanctorum Vdalrici et Affre et prelatum per manuum nostrarum imposicionem in dei nomine legitime preficientes in hiis scriptis curam et administracionem prefati monasterii in spiritualibus et temporalibus sibi in animam fuam committendo sperantes eciam quod per ipsius dni Heinrici laudabile et salubre regimen ipsum monasterium in statu vtroque continuum recipiat incrementum, Nobifque eciam tamquam loci ordinario fub debita verborum forma coram notario nostro iurato publico infrascripto ad sancta dei ewangelia manu sua dextra corporaliter tacta corporale prestitit iuramentum quod dno nro Petro Epo eiusue successoribus Epis Augusten. Canonice et rite intrantibus obedienciam et reuerenciam debitam exhibere eiufque ac eciam vicariis et officialibus fuis mandatis licitis et honestis obedire et parere et dicto monafterio

sterio sanctorum Vdalrici et Affre Augusten. de quo sibi prouifum est et fideliter commissum tecundum ipsius regulam pro posse regere et eidem prouidere bona et iura ipsius ac fingula alia ad ipsum monasterium pertinencia legitime desendere velit cum effectu et nullo modo fine ipsius dni nri Epi consensu eiusque successoribus alienare. Quare eiusdem monasterii conuentualibus et personis quibuscunque necnon colonis censuariis reddituariis ac omnibus aliis quorum interest seu intererit quomodolibet in futurum firmiter precipimus et mandamus quatenus ipsum dnm Heinrieum Abbatem sanctorum V dalrici et Affre predicti monasterii congruo honore preueniant ac reuerenciam et obedienciam sibi debitas et condignas exhibeant ac monitis et mandatis eius pareant cum effectu, et eciam de fingulis fructibus redditibus iuribus et obuentibus vniuersis ad ipsum monasterium sanctorum Vdalrici et Affre spectantibus satisfaciant fibi tanquam vero Abbati integre respondeant, contradictoribus fi qui fuerint per censuram ecclesiasticam perpetuum filencium imponendo. In quorum omnium et fingulorum euidens testimonium presentes litteras per Johem Wieflat notarium publicum nrm infrascriptum fieri mandauimus et figillo dni nri fepi prelibati quo vtimur in officio fuo vicariatus appenfo fecimus legitime communiri Acta et facta funt hec Auguste in aula Episcopali anno dni Millio quadringentesimo vicesimo octano, die vero tercia mensis Julii hora primarum vel quasi Pontificatus Sanctissimi in Xpo Patris et dni nri dni MARTINI diuina prouidencia pape Quinti anno vndecimo presentibus ibidem venerabilibus et discretis viris dno Johanne Gossolt sci Mauricii Decano magistris Juhanne Gwerlich canonico et custode Johanne Resch egregiis decretorum doctoribus ac Cunrado Halder sci Vdalrici plebano ecc. Augusten testibus ad premissa vocatis specialiter et rogatis.

Et Ego Johannes Witstat clericus Herbipolen. dioc. publicus apostolica et Imperiali auctoritatibus Curieque Augusten Notarius collateralis iuratus etc.

# Num. CLXXVIII. Martini Papae V. Bulla confirmationis. Anno 1428.

#### EX ORIGINALL

MARTINUS Eps Seruus Seruorum dei. Dilecto filio Henrico Abbati Monasterii sanctorum Vdalrici et Affre Augusten. ordinis fancti Beneditti falutem et apostolicam benedictionem. Apostolice solicitudinis studium circa diuersa que nostris agenda incumbunt humeris est potissimum vt circa ecclesiarum et Monasteriorum omnium statum salubriter dirigendum, sic diligentia contemplemur intenta, quod ecclesie et monasteria ipsa nostre prouifionis auspiciis superni suffragante fauoris auxilio preseruentur a noxiis et falubribus proficiant incrementis, Exhibita fiquidem nobis nuper pro parte tua petitio continebat, quod olim monasterio sanctorum Vdalrici et Affre Augusten, ordinis fancti Benedicti, cui quondam Johannes illius a) Abbas dum viueret presidebat, per obitum eiusdem Johannis, qui extra Romanam curiam diem clausit extremum Abbatis regimine destituto, dilecti filii Conuentus dicti Monasterii pro celebranda futuri inibi Abbatis electione vocatis omnibus et fingulis qui voluerunt et debuerunt huiusmodi electioni commode interesse die

die ad eligendum prefixa vt moris est conuenientes in vnum te eciam tunc Monachum dicti Monasterii ordinem ipsum expresse professum et in sacerdotio constitutum in eorum et prefati Monasterii cuius abbatialis mense fructus redditus et prouentus Triginta Marcharum argenti secundum communem extimationem valorem annuum non excedunt et pro cuius prouifione ad fedem apostolicam recursus haberi non consueuit Abbatem concorditer elegerunt, tuque electioni huiufmodi illius tibi prefentato decreto confentiens eam a venerabili fratre nostro Petro Epo Augusten, auctoritate ordinaria confirmari obtinuisti in hiis omnibus statutis a iure temporibus observatis necnon vigore electionis de te facte et confirmationis predictarum possessionem vel quasi regiminis et administrationis bonorum eiusdem Monasterii fuisti assecutus. Cum autem sicut eadem petitio subjungebat de electionis predicte vt premittitur de te facte et confirmationis huiufmodi iuribus ab aliquibus hesitetur. Nos igitur apud quos de religionis zelo vite munditia honestate morum spiritualium prouidentia temporalium circumspectione et aliis virtutum donis multipliciter commendaris tuis et eiufdem monasterii statui ac indemnitatibus super hiis cupientes oportune prouidere, tuis in hac parte supplicationibus inclinati volumus et apostolica tibi auctoritate concedimus, quod electio de te vt prefertur facta, et confirmatio predicte prout alias rite processerunt ac quecunque inde secuta perinde a dato prefentium valeant plenamque obtineant roboris firmitatem in omnibus et per omnia, ac si per nos et sedem ipsam nulla de prouifione dicti Monasterii specialis vel generalis reservatio facta foret. Non obstantibus constitutionibus et ordinationibus apostolicis et aliis contrariis quibuscunque. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostre concessionis et voluntatis infrininfringere vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attemptare presumpserit indignationem omnipotentis dei et beatorum Petri et Pauli Apostolorum eius se nouerit incursurum. Datum Genezani Penestrin, dioc. Id. Augusti Pontificatus nri Anno vndecimo. b)

- s) Joannes Kifsinger.
- MARTINUS V. vndecima Nou. 1417. electus est; vndecimus itaque pontificatus annus in an. 1428. incidit.

# Num. CLXXIX. Fundatio Anniuerfarii. Anno 1428.

# Ex ORIGINALI.

Wir Heinrich von Gotes genaden Abpt herr Hanns der Prior vnd mit vns der gemain Conuent des Gotzhuss fant VIrich vnd fant Affren ze Augspurg etc. Bekennen offenlich mit disem brief für vns vnd vnser nachkomen daz vns der Erber Chunrat Knoll Burger ze Augspurg Got dem Almechtigen vnd feiner hochgelobten maytlichen muter Marien vnd allem hymelifchem her ze lob vnd ze eren vnd auch ze hilff vnd ze trost seiner Sele und Agnesen seiner elichen wirtin saligen Sele vnd allen feinen vordern vnd nachkomen vnd gemainclichen. allen Criften gelaubigen felen in daz oblay also bar geben hat achtzehen guldin alles guter vnd gerechter wolgewegner reinischer die wir an vnser Gotzhas nutz gelegt haben, Alfo vnd mit der beschaidenhait daz wir vnd vnser nachkomen alle lar iercklichen vnd ewicklichen recht vnd redlichen begann fullen obgenanten Knollen und Agnesen seiner wirtin Jartag ye an fant

Placed in Google

fant Walpurgen tag acht tag vor oder acht tag darnach vngeuarlichen des nachtes mit ainem placebo vnd mit ainer vigil vnd ze morgens mit ainer gesungen Selmess vnd dauon sol vns ain veglicher Oblayer der dan vedes iar Oblayer ist iercklich ainen guten gerechten reinischen guldin verdienen auss vnfer Oblay, vnd von dem felben guldin auf den obgenanten Jartag iercklichen geben ainem yeglichem Custer zwelff pfenning also daz er zu der Selmess vier erber Kerzen aufzünden fol vnd ainem yeglichem Luitpriester acht pfenning vnd ainem fürpfaffen vier pfenning Also daz sy des nachtes bey der vigil feyen vnd ze morgens bey der Selmess vnd auch den obgenanten Jartag iercklich verkünden an offner Kantzel vnd daz vbrig gelt daz dannocht vor handen belibet an dem vorgenanten guldin daz fol dann in den vorgenanten Conuent gegemainclich getailt werden nach an zal vngeuärlichen, vnd war daz wir der Conuent, oder vnser nachkomen an dem egeschriben lartag fümig vnd hinlässig wären vnd den nicht begiengen in mass alz vorgeschriben stat welhes Jars daz wär, So fyen wir der Conuent vnd vnser nachkomen gepunden vnd verfallen dez felben Jars ze pen ze geben den obgeschriben reinischen verdienten guldin vzz vnser Oblay den hevligen vnd heiligen pflegern zu fant Virich vnd fant Affren in vnser zech an alles geuerde vnd widerrede Des ze vrkunt geben wir difen brief besigelten vnd geuestnet mit vnserm vnd vnsers Connents Infigeln a) die bayde daran hangend. Geben do man zalt nach Crifti gepurde vierzehenhundert Jar vnd darnach in dem acht vnd zwaintzigisten Jaren an freytag vor sant Bartholomeus tag Apli. b)

a) Sigilla funt valde laefa.

b) Vicesima Augusti.

Num, CLXXX:

Num. CLXXX. Martini V. P. Bulla. Anno 1428.

#### EX ORIGINALI.

MARTINUS Eps Seruus Seruorum Dei, Dilectis filis Henrico Abbati et Conuentui Monasterii sanctorum Vdalrici et Affre Augusten, ordinis sancti Beneditti impresentiarum existentibus salutem et apostolicam Benedictionem. Prouenit ex vestre deuotionis affectu, quo nos et Romanam ecclesiam reueremini, vt petitiones vestras, illas presertim, que animarum vestrarum salutem respiciunt ad exauditionis gratiam admittamus. Hinc est quod nos vestris supplicationibus inclinati, vt confessor, quem quilibet vestrum duxerit eligendum, omnium peccatorum vestrorum de quibus corde contriti et ore confessi fueritis, semel tantum in mortis articulo plenam remissionem vobis in sinceritate fidei in vnitate fancte Romane ecclefie ac obedientia et deuotione nostra vel successorum nostrorum Romanorum Pontificum canonice intrantium perfiftentibus auctoritate apostolica concedere valeat deuotioni vestre tenore presentium indulgemus. Sic tamen quod idem Confessor de hiis de quibus fuerit alteri satisfactio impendenda eam vobis per vos si superuixeritis vel per alios fi tunc forte transieritis faciendam iniungat, quam vos vel illi facere teneamini vt prefertur. Et ne quod absit propter huiusmodi gratiam reddamini procliuiores ab illicita imposterum committenda, volumus quodsi ex considentia remissionis huiusmodi aliqua forte committeretis, quo ad illa predicta remissio vobis nullatenus suffragetur. Et insuper quod per voum annum a tempore quo presens nostra concessio ad vestram notitiam peruenerit computandum singulis sextis feriis impedimento legitimo cessante, ieiunetis, quod si predictis feriis

feriis ex precepto ecclefie regulari observantia iniuncta penitentia voto vel alias iciunare tencamini, vna alia die fingularum septimanarum eiusdem anni, qua ad ieiunandum vt premittitur non sitis astricti ieiunetis. Et si in dicto anno vel aliqua eius parte essetis legitime impediti Anno sequenti vel alias quam primum poteritis modo fimili fupplere huiufmodi ieiuni. um teneamini. Prorro si forsan alias presatum ieiunium in toto vel in 'parte quandoque adimplere commode nequiueritis eo cafu Confessor ydoneus, quem ad hoc quilibet vestrum elegerit ieiunium ipsum in alia pietatis opera prout animarum vefirarum saluti expedire viderit commutare valeat, que vos pari modo debeatis adimplere. Alioquin huiusmodi presens nostra concessio quo ad premissa non observantes nullius sit roboris Nulli ergo omnino hominum liceat hanc pagivel momenti. nam nostre concessionis et voluntatis infringere vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attemptare presumpserit indignationem omnipotentis dei et beatorum Petri et Pauli Apostolorum eius se nouerit incursurum. Dat. Rome apud sanctos apostolos X Kl. Octobrif Pontificatus nostri anno vndecimo.

B, de Puteo.

s) Bulla plumbea e ferico filo dependens est illaefa.

Num. CLXXXI.

Num. CLXXXI. Apocha folutarum Annatarum. An. 1429.

# EX ORIGINALI.

Wir PETER von Gotes und des heyligen stuls genaden Byschoff ze Augspurg Bekennen vnd veriehen offenlich mit kraft ditz briefs daz vns vnfer lieber vnd Andechtiger herr Hainrich Abt des Gotzhus sant Virich vnd sant Affren ze Augspurg fant Benedicten Ordens auf difen hewtigen tag nach datum des briefs bericht und bezalet hat vierdhalbhundert guldin reinischer gut an Golde vnd schwär genug an rechtem gewicht etc. von der ersten nutze wegen als er Abt worden ist, darüber mit vns überain komen ift, derfelben vierdhalbhundert guldin sagen wir in vnd sein Gotzhus vnd nachkomen für vns vnfer Gotzhus vnd nachkomen quit ledig vnd lofs, vnd des zu vrkunt geben wir im vnd feinem Gotzhus vnd nachkomen disen brief besigelten vnd geuestnet mit vnserm avgem anhangendem Infigel a) Geben do man zalet nach Crifti gepurd vierzehenhundert Jar vnd darnach in dem newn vnd tzwaintzigisten Jaren an Montag nach dem weissen Suntag. b)

Num. CLXXXII.

a) Sigillum est illaefum.

b) Dominica prima quadragefimae, quae illo suno in 13. Februarii incidebat,

# Num. CLXXXII. Eiusdem Bulla. Anno 1429.

#### EX ORIGINALL

MARTINUS Eps Seruus Seruorum Dei. Dilecto filio Officiale Augusten. Salutem et apostolicam benedictionem. Quia nobis dilecti filii Abbas et conuentus monasterii fanctorum Vdalrici et Affre Augusten. Ordinis Sci Benedici petitione monstrarunt, quod olim Abbatissa et Capitulum secularis ecclesie fancti Stephani Augusten. in qua preter dictam Abbatissam non nulle seculares Canonice capitulum facientes fore noscuntur. falso asserentes, quod ipsi Abbas et Conuentus eos possessione vel quasi iuris fecandi colligendi et recipiendi ligna in filua fiue foresta der von Berkheim holtz a) alias fancti Vdatrici communiter nuncupata in dioc. Augusten, consistente contra iustitiam spoliarunt ipsos Abbatem et Conuentum super hoc petendo se ad possessionem huiusmodi restitui coram Radulfo Medici b) Canonico Augusten, cui venerabilis frater nosser Petrus Eps Augusten, caufam huiufmodi auctoritate ordinaria audiendam commiferat et sine debito terminandam pretextu commissionis huiusmodi fecerunt ad iudicium euocari, tandem vero pro parte ipfarum Abbatisse et capituli quodam in huiufmodi causa dato libello pro parte Abbatis et Conuentus predictorum fuit coram eodem canonico excipiendo propofitum quod cum dictus libellus foret generalis et obscurus prout ex ipsius tenore liquide apparebat dicti Abbas et Conuentus eidem libello minime respondere tenebantur et ad id compelli de iure non poterant nec debebant. Et quia dictus canonicus nichilominus per eos ipfi libello refpondendum fore per suam interlocutariam declarauit iniquam pro parte Abbatis et conuentus prefatorum fententia exinde in-B b b 2 debite

debite se grauari suit ad sedem apostolicam appellatum. Quo circa discretioni tue per apostolica scripta mandamus, quatinus vocatis qui suerint vocandi et auditis hine inde propositis quod instum sueris appellatione remota decernas faciens quod decreueris per censuram ecclesiasticam sirmiter observari. Testes autem qui suerint nominati si se gratia odio vel timore subtraverint censura simili appellatione cessante compellas veritati testimonium perhibere. Dat. Rome apud sanctos apostolos v. Kl. Marcii Pontisicatus nri anno duodecimo.

- s) In ditione Wellenburg.
- b) Rudolphus Arzet.

c) Bulla eft illaefa.

Num. CLXXIII. Sententia nemus in Burkwalden concernens. Anno 1429.

#### Ex ORIGINALL

Ich Hanns Tischinger Statuogte zu Augspurg Bekenn und tun kundt allermenglichen die den brief sehen oder hören lesen das für die Ersamen und weysen meinen herren die Ratgeben hie zu Augspurg in offen Rate do ir gnug engagen waren komen sint zu gerichte der Erwirdig her Hainrich Abpt des Gotzhaws zu sant Virich und sant Affren hie zu Augspurg auf ainem und der erber Virich von Vilbach auf dem andern tail bed an der zeit Burger hie zu Augspurg a) als von solicher zwyhellunge wegen die sy mit einander hetten von ettlicher holtz von holtzmarke wegen die sy beder seytte haben und

und bey Exenhofen b) ze nechst an einander gelegen sint derselben höltzer ir ains das dem Gotzhaws zugehöret genant ist Ettenhofen, Vnd Virichs von Vilibath holtz genant Tewfelstal vnd als man da von bayden tailn clag vnd widerrede verhöret hat, so ist das, durch die Rate erkennt vnd mit vrteil gesprochen zu einer gesworen Kuntschafft mit einander ze suchen Also wer da die bessern sag hab oder gewinne der sull des genyessen vad dabey als Kuntschafft recht ist beleiben, Vnd als iv von beder feytte zu folicher Kuntschafft Erber vnuersproch n Manne yetwederer tail so er mayst gehaben möcht gebeten vnd braht, die auch darumb ein warhait ze fagen fo vil vnd wars ir yedem darumb kundt vnd wissend wäre gelert avde zu got vnd den heiligen mit aufgebotten vingern gefworen hand. Vnd darzu dann die Ratgeben hie zu Augfpurg zwen vis iren Raten gegeben vnd geschickt hand bey solichen undergang und Kuntschafft zeiein, und ir vedes sage in schriffte zenemen füro darauf ze sprechen als vor begriffen stet etc. Also fint sy darumb ze beder seytte nach dem vnd sollich vndergang vnd Kuntscafft gangen ist widerumbe zu recht komen für die Räte des spruches als da ze warten, vnd hand da solich fage in schrifft yetweder tail an einem zedel fürgelegt in recht, die die räte aigenlich verhört vnd darauf erkennt vnd gesprochen hand als hienach geschriben stet. Vnd wann aber alle die die von Virichs von Vilibach wegen den vndergang getan hand vnd auch ir ettliche vff des egenanten herren von fant Viriths tail, ir fage mir gesetzt hand auf ir vördern die abgangen fint von tods wegen von den fys gehört vnd doch von in selbs der fache dhain aigenschafft noch wissen gehebt hand weder vnderschaid noch marke ze geben vnd ir ainer auf des egenanten von fant Virichs tail genant der Priester der

auch mit den andern den vndergang getan hat gar lautter auf feinen gesworen ayde gesagt hat im sey kund vnd wissen als die fla herein gat durch die felben höltzer, das des obgenanten herren vnd feins Gotzhaus zu fant Virich holtz vndan daran stöffs vnd gat also für fich aushin bis auf den perg hinauf bis zu der aichen die da stat zwischen Ettenhosen holtz vnd des Teufelstal etc. Darauf ist erkennt vnd gesprochen mit vrteil zum rechten dem egenanten herren von fant Virich vnd feinem Gotzhawss die bessere sage fürohin dabey zu beleiben in masse als hieuor begriffen stet one irrunge vnd ansprach Virichs von Vilibach und seiner erben und allenmenglichs von iren wegen on als geuerde. Des gerichtes begert der egenant herre von fant Virich im vnd feinem Gotzhaws ze geben einen briefe, der ward in auch erkennt mit vrteil, den ich also gibe verfigelten mit meinem aigen Infigel c) zu gezewgknusse mir selben on schaden daran gehenket von gerichts wegen. Vnd des fint gezewg vnd vrteiler gewesen die Erfamen weysen her Conratt der Vogelin her Gabriel der Ridler, die do der Stat Pfleger waren, her Virich der Hofmair, der VIrich Langenmantel, her Jacob der Straufs und andere erber Ratgeben gnug. Geben an Donrstag vor fant Affren tage d) do man zalt nach Cristi gepurde vierzehen hundert Jar vnd darnach in dem Nawn vnd zwaintzigisten laren.

- Ex hisce verbis colligi poterit, abbatem etiam SS. Vdalrīci et Afrae ciuitatis iure tunc temporis gauisum fuisse.
- 1) Nune Burkwalden.
- 6) Sigillum illaefum.

d) 4. Augusti,

Num. CLXXXIV. Adiudicatio Siluae prope Wellenberg.
Anno 1430.

# EX ORIGINALL

Ich Hans Tischinger Stadtuogt zu Augspurg Tun kunt allermenglichen mit dem brief von gerichtswegen das für die Ersamen fürsichtigen und weysen mein herren die Rautgeben der Stat zu Augspurg in ir Rate do der Rautgeben genug engagen wauren komen ist der Erwirdig herre herr Hainrich Abbt des Gotzhuses zu fant Virich vnd fant Afren zu Augspurg vnd clagt alfso durch feinen redner hintz dem ersamen Siephan den Aunsorgen burger zu Augspurg wie im der hindernuss vnd einfall tätte an ainem holtz gelegen by Wellenburg a) by dem weg, der da gaut von Wellenburg gen Berkhaim vnd von dem Markpaum oben hinuf bys oberhalb des Schretzzers prunnen, als denne das mit marken visbezaichent vnd gemerket war das im vnd feinem Gotzhus zugehorte vnd patte denselben Aunsorgen zu weysen in vnd sein Gotzhuse an demfelben holtz vngehindert zu laussen obe er aber des also nit vermainte ze tun So begerte er nit anders dann ain erbere Kuntschaft darumb zu ergann laussen durch frum alt lut den denne kunt vnd wissend darumb wäre vnd was sich also an ainer Kuntschaft erfunde wöllte in wol benügen Dawider antworte derfelb Stephan Aunforg auch durch feinen redner vnd sprach Er getruwote zu got, vnd dem rechten, das zu demfelben holtze, der egenant herre zu fant Virich noch wemand anders kainerlay rechtens nit enhetten wann es fein ware als er auch des gut brief hatt, vnd begert anders nit dann die felben sein brief zu verhören, und das dornach beschäch was recht

recht ware als nu die obgenanten mein herren baydertayl clag vnd widerrede auch des Aunsorgen brief aygenlichen eingenomen vnd verhörten Sprauchen sy zum Rechten, das der egenant Aunforg in drey vierzehen tagen, vnd in drey tagen gegen dem egenanten herren - den Abbt zu fant Virich lüt zu ainer Kuntschaft pringen sollte für ainen raut So er maist möchte desgelichen derselb herr zu fant Virich auch, die alle vorhin dorumb gefworen hatten, vnd die follte man des Aunforgen brief vor ainem raut laussen hören, vnd das och die . die diu mark vnd die Kuntschaft-suchen würden als daruff fweren follten zu Got vnd den hayligen, vnd wie dann fy alle, oder ir der merer tayl vff ir ayd visiprechen, oder diu mark betzaychenten, da by follte es beleyben on bayder tayl widersprechen. Vnd obe aber der Aunsorg dem also in derfelben zevt mit lüten, nit nachkome, so sollte es beleyben by der sage die vormals durch die, die denne von des herren zu fant Virich wegen gegangen warn, beschehen ware, die im auch das vorgenant holtz zugesagt hetten, gentzlichen beleyben. Vnd als im die zeit vollgienge do kome der egenant meins herren des Abbts zu fant Virich pottschaft mit namen Conrat Kafiner für ainen Raut vnd melldot, alf da vor dem raut wie der Aunforg dem nit nachkomen ware, als denne, ain raut erkennt vnd gesprochen hatte, Daruff ward erkennet, das der egenant mein herre zu fant Virich, das egenant fein holtz nyessen sollte nach seiner notdorft, Vnd ob in der Aunsorg als darüber fürbasser irren wöllte so möchte er sein antwort daruff tun nach allem herkomen der fach, vnd daby belevben, was denn vorgesprochen war, oder ob es not tat, fürbaffer daruff erkennet wurde, Dornach kome der egnnant Siephan Aunforg aber für ainen raut, vnd begert im der fach ainen lengern

lengern vffichlag zu geben wan er seiner lut, vff die zeyt nit möchte gehaben, So vermainte er dem nachmals nachzekomen als denne vormals durch ainen raut erkennet vnd gesprochen war, Des ward im aber mer, dann ainsmals tag gegeben dem also nachzekomen des er aber nit getun mochte. Vnd vff das ward am letsten durch die obgenant meinen herren die Rautgeben zu beschliessung der sache zum rechten erkennet das der obgenant mein arr zu fant VIrich vnd alle fein nachkomen das obgenant holtz hinfüro geruwiclichen innhaben vnd nyessen sollten als andriu des Gotzhus gute, Vnd das auch der egenant Stephon Aunforg noch dhain sein erben friund noch nachkomen hinfüro ewiclichen dhain recht, vordrung non anfprach, dornach noch doran nymmer mer haben noch gewinnen föllten weder mit recht noch on Recht noch funtt mit dhainen andern sachen, an dhainer stat, in dhain weyse, vssgeschlossen all arglist vnd gesärde, Vnd des begert in der oftgenant mein herr zu fant Vlrich ainen gerichtsbriefe zu geben der im auch mit recht ward erkennet, Alfo gib ich im den brief von gerichtswegen mit meinem aygen Infigel b) verfigelten das ich doran gehenkt haun, mir vnd meinen erben on schaden. Des sind getziugen die Ersamen weysen her Stephan der Hangener her Herman der Nördlinger, die dotzemal bayd burgermaister waren, Conrat von Hall vnd Jacob Strufs baydertayl redner vnd ander erber lüt genug Der brief ist geben an donrstag nach fant Jacobs tag c) der merorn Nach Cristi vnfers herren gepurt viertzehenhundert vnd im dreisligosten laren.

a) Haud procul ab Augusta,

b) Sigillum est illaesum.

<sup>6)</sup> Vicesima septima Julii.

Num CLXXXV. Conuentio inter Monast. S. Vdal. et Canonissa S. Stephani facta. Anno 1431.

## Ex ORIGINALL

In nomine dni Amen. Per hoc presens publicum instrumentum cunctis ipfum intuentibus pateat euidenter quod fub anno dni Millio quadringentesimo tricesimo pemo indictione nona pontificis sanctissimi in Xpo patris et dni nri dni Eugenii diuina prouidentia pape quarti anno ipfius primo die vero quinta mensis Maij hora vesperarum vel quasi diei eiusdem in loco capitulari ecclesie Aug. in mei notarii publici testiumque subscriptorum presencia personaliter constitutus venerabilis ac religiosus pater das Hainr. Abbas Monasterii sanctorum Vdalrici et Affie Aug. ordinis sci Beneditti pro se et suo conuentu ex vna et religiofa dna Elizabeth Abbatissa Monasterii sci Sterhani Aug. ordinis canonicarum fecularium pro se et suo conventu partibus ex altera veluti principales sponte et libere conpromiserunt de alto et basso in venerabiles viros dominos Gosfridum Harscher Decanum Johem Kaussch vicarium ac Canonicum Johem Gwerlich canonicum et custodem ecclesie Augusten. et Cunr. Vögelin magistrum ciuium ciuitatis Augusten. tanquam in arbitros arbitratores et amicabiles compositores super omni lite questione causa et controuersia que vertebatur seu verti poterat in de et super certis minutis decimis maxime feni ecclesie parochialis in Berckhain a) Aug. dioc. excrescentibus et quadam seruitute qua dicta dna Abbatissa plebanum villicum curie dotalis ibidem pro tempore existentes ius vehendi et libere ducendi ligna ex foresta in Berkhain vulgariter Berkhaimer Forst nuncupata sibi competere pretendit ita quod liceat eisdem plebano

plebano et villico irrequisito Abbate sussque officialibus seu ministris de eadem foresta ducere ligna ad vtilitatem et necessitatem ipsorum pro sue libito voluntatis presato Abbate easdem feni decimas ad fe et fuum monasterium pertinere feque ac monasterium suum huiusmodi illas legitime prescripsisse forestam quoque predictam iure proprietatis et dominii ad se ac monasterium suum spectare nullamque seruitutem ex illa cuiquam presertim presatis plebano et villico competere asserente. quin ymmo si et in quantum constaret constareue posset plebanum et villicum vllo vaquam tempore ligna talifmodi duxisse quod illud factum fuerit de gratia permissione et licentia Abbatis seu officialium suorum et non alias constanter allegantes ac eciam super quibuscunque emergentibus dependentibus et connexis dicte partes vt prefertur compromiserunt taliter videlicet quod dichi dni Arbitratores inter dictas partes possint et valeant arbitrari laudare et pronunciare ac diffinire secundum quod eis visum fuerit expedire Promiserunt quoque dicte partes michi notario publico infra scripto bona fide et solempni stipulacione et sub pena ducentorum florenorum auri et medietas vna parti seruanti per non seruantem et pro alia medietatibus fabrice ecclefie Aug. irremissibiliter persoluenda quod acceptare recipere et emologare ratumque et firmum habere vellent et debent quidquid super premissis quolibet predictorum prefati arbitratores duxerint faciendum Et quid ab huiusmodi laudo seu composicione nullaténus appellarent Renunciantes hine inde omni exceptioni et beneficio iuris tam canonici quam ciuilis per que contrauenire possent quouis modo. Deinde prefati arbitratores et amicabiles compositores dictas partes de et fuper premissis et eorum occasione ad pacem et concordiam reducere cupientes pronunciarunt concorditer et laudarunt vt Ccc2 fequisequitur videlicet quod plebanus diete ecclesie in Berkain qui pro tempore fuerit recipere debeat et habere minutas decimas ex fingulis viridariis feu ortis infra limites ipfius parochialis ecclesie constitutas tam de fructibus quam oleribus seu quibuscunque inibi excrescentibus quocunque nomine censeantur de feno autem ibidem excrescente de quo hactenus loco decime certa peccunie quantitas dari confueuerit pronunciarunt quod in antea durante pronunciacione huiusmodi loco decime feni in viridariis seu alias infra dictos limites excrescentis duplum peccuniarum dari et recipi debeat ita videlicet vbi plebanus hactenus viginti denar, recepit extunc in antea dicta pronunciacione durante quadraginta den recipere debeatet habere et fic de aliis. De feno vero infra huiufmodi limites excrescente de quo hactenus idem plebanus nichil percepit loco decime pronunciarunt prefati domini arbitratores quod in antea huiufmodi stante laudo nichil exigere percipere et habere debeat quin ymmo Abbatem et conuentum ipsorumque subditos desuper nullatenus inquietare seu molestare debeat seu possit, quodque plebanus et villicus predicti pro sui et cuiuslibet eorum necessitate tam comburendo quam sepes faciendo aut alias pro conservacione possessionum suarum ex foresta predicta libere vehere et ducere valeant ligna prout alii ipfius ville incole faciunt et facere confueuerunt. Sic tamen quod per Abbatem aut fuos ad hoc deputatos officiales fiue ministros ipsis et aliis incolis ville locus vbi fecari et recipi debeant deputetur extra locum eundem ieu alias ligna ipfa nullatenus educantur feu vehentur quin ymmo contrarium attemptantes Abbas seu officiales sui prefati hoc intercipere et prohibere possent et haberent quodque tam loci huiusmodi deputacio quam eciam lignorum vsus seu vehicio ac omnia et fingula in pronunciacione huiufmodi contenta fiant fierifierique debeant absque sara dolo et fraude penitus exclusis Voluerunt insuper et pronunciarunt prefati domini arbitratores quod composicio et laudum huiufmodi durare debeat et a partibus predictis inuiolabiliter obferuari per viginti annos a die late pronunciacionis huiufmodi conputando proxime venturos fub pena in conpromisso ipso vallata quibus lapsis liberum remaneat et iliefum cuilibet parcium predictarum ius fuum prosequendi partemque aliam coram suo iudice conueniendi et secum super premissis iudicialiter experiendi, quodque cursus temporis et suspensio prosecucionis huiusmodi neutri partium fuffragari debeant aut nocumentum aufferre quouismodo quin vmmo dicta dna Abbatissa sentenciis alias occasione premissarum pro se yt asserit latis ipsique domini Abbas et conuentus appellacionibus fuis a dictis fentenciis interpofitis inniti perinde potsint et debeant ac si vitima die post lapsum annorum predi-Storum late et interposite forent fraude dolo et qualibet sinistra machinacione in premissis et quolibet premissorum prorsus et omnino femotis quam quidem pronunciacionem vt prefertur factam dicte partes tunc presentes audientes et intelligentes sponte et libere approbarunt ratificarunt et emologarunt seque illam observaturas michi notario stipulanti et recipienti promiferunt renunciantes omni exceptioni tam iuris canonici quam ciuilis quibus se contra premissa iuuare possent seu quolibet tueri Super quibus omnibus et fingulis fui requifitus vt vnum vel plura publicum seu publica conficerem instrumentum seu instrumenta. Acta funt hec Anno indictione Pontificatus die menfe hora et loco quibus supra Presentibus honorabilibus discretis viris dnis Rudotffo de Westersteten et Burkhardo de Tfenburg canonicis ecclesie Augusten. Testibus ad premissa vocatis specialiter et rogatis.

Et Ego Joher Grünbach clericus Aug. dyoc. publicus imperiali auctoritate Notarius Quia premissis omnibus et singulis dum sicut premittitur coram me sierent et agerentur vna cum prenominatis testibus presens interfui Eaque omnia et singula sieri vidi et audiui Ideo hoc presens publicum instrumentum manu mea propria scribendo exinde confeci et in hanc publicam formam redegi Signoque et nomine meis solitis et consuetis signaui rogatus et requisitus et testimonium omnium et singulorum premissorum.

a) Berkheim V. Supra,

Num. CLXXXVI. Fundatio anniuerfarii. Anno 1431.

#### Ex ORIGINALI.

Wir Hannich von Gotes genaden Abbt herr Hanni der Prior vnd mit vns der gemain Conuent dez Gotzhus sant VI-rich vnd sant Assenze augspurg Bekennen offenlichen mit disem brief für vns vnser Gotzhus vnd nachkomen vnd tun kunt allermengklichen daz vns der erber vnd Gaistlich herr Vivich der Wideman Got dem Altmechtigen vnd seiner hochgelobten Muter Junckfrawen Marien vnd allem hymelischem her ze lob vnd ze eren vnd auch ze hilst vnd ze trost sein vnd seiner vordern vnd nachkomen vnd gemaincklichen allen Cristen gelaubigen Selen in vnser oblay also bar gegeben hat syben vnd dreysligk guldin alles guter vnd gerechter wolgebegner reinischer guldin die wir an vnsern vnd vnsers Gotzhus nutz gelegt haben also vnd mit der beschaidenheit daz

wir vnd vnser nachkomen alle Jar iercklichen vnd ewicklichen recht vnd redlichen begann fullen den achtenden tag nach aller gelaubigen Sele tag dez nachtes mit ainem placebo vnd mit ainer langen vigil vnd mit ainer procession in sant Angnesen Cappel mit ainer Respons und vber den Freythoff uff die Gred mit dem placebo vnd wider herein in daz Münster mit ainer Respons vnd ze Morgens mit ainer gesungen Selmess in gelicher weyss alz mon allergelaubigen Sele tag begat an irem tag vnd davon fol vns ain yeglicher Oblayer der danne yeglichs Jars Oblayer ist iercklichen an ain ort zwen gut reinischs guldin verdienen vis vnier Oblay vnd von dem felben an ain ort zwen guldin vf den obgenanten Jartag iercklichen geben ainem yeglichem Custer fünffzigk pfening, Also daz er zwelff erber kertzen vf zünden fol der fol er vier ze nacht zu der vigil vf zünden vf den rechen, vnd die andern acht kertzen vmb Sant Affien Grab, vnd ze morgens auch zwelff erber kertzen vfzünden der sol er auch vier kertzen vfzünden vf daz pauiment und die andern acht kertzen umb fant Virich Grab vnd darzu ain opferkertzen zu der Selmess vnd ainem yeglichem Luitpriester sechs pfening daz er ze nacht bey der vigil fey vnd ze morgens ainem Lutpriester fechs pfening daz er ze morgens bey der Selmess sey vnd ainem fürpfaffen vier pfening daz er ze nacht bey der vigil fey vnd ze morgens vier pfening daz er auch bey der Selmesse sey vnd ainem Caplan zu fant Nyclaus auch vier pfening daz er ze nacht bey der vigil fey vnd ze morgens vier pfening daz er bey der Selmess sey Vnd ainem Caplan zu fant Vrsuda Cappel die mon nennet zu den willigen armut auch vier pfening das er ze nacht bey der vigil fey, vnd ze morgens auch vier pfening daz er bey der Selmess sey. Es sol auch ain yeglicher Luitpriester

priester den obgenanten Jartag ierklichen verkunden an offner kantzel vnd darzu ainem Schulmaister vier pfening daz er ze nacht mit seinen Schülern bey der vigil sey vnd ze morgens auch vier pfening daz er auch mit feinen schülern bey der Selmesse sey vnd ainem ainigen Stulbruder vnd nicht mer zu fant Anthoni Cappel die mon nennet dez Lorenzen Egen Cappel a) ze nacht zwen pfening daz er bey der vigil fey vnd ze morgens auch zwen pfening daz er bey der Selmess sey Vnd daz alles fol ain yeglicher vnfer Oblayer ainem yeglichen Luipriester und auch den andern die an disem brief geschriben standt iercklichen verkünden und den zwain Messnern veglichem zwen pfening darumb daz fy ze nacht zu der vigil lewtten vnd ze morgens zu der Selmess vnd was dan des übrigen gelt dannocht vor handen beleibt an den vorgenanten zwain guldin mynder ains orts daz fol danne in den vorgenanten Conuente gemaincklichen getaylet werden nach anzal vngeuarlichen. Wär aber sach daz Interdictt hie war daz wir vnd vnfer nachkomen der Conuent den obgenanten Jartag nicht begann mochten vf den obgenanten tag, So fullen wir vnd vnser nachkomen der Conuent den yetzgenanten Jartag darnach in den nächsten acht tagen begann an alles widersprechen in aller der mass vnd weysse alz oben geschriben stat vngeuarlichen. Vnd war fach daz wir der Convent oder unfer nachkomen an dem oftgenanten Jartag saimig vnd hinläzzig wären vnd den nicht begiengen in mass alz oben geschriben stat, welhes Jars daz beschach, So seyen wir der Conuent vnd vnfer nachkomen gepunden vnd verfallen dez felben Jars ze pen ze geben die obgenanten zwen guldin mynder ains orts den Brüdern der Cappel zu fant Anthoni die mon nennet dez Lorentz Egens Cappel an alles geuerd vnd widerrede. Vnd des alles

alles zu vrkunt geben wir disen brief besigelten vnd geuestnet mit vnserm vnd vnsers Conuents Insigeln b) die bede daran hangent Geben do man zalet nach Cristi geburd vierzehenhundert Jar vnd darnach in dem Aynen vnd dreyssigisten Jaren an Montag vor Sant Marie Magdalena tag. c)

- a) Hospitale S. Antonii a Laurentio Egen viro Consulari anno 1410. pro pauperibus ciuibus fundatum. V. Khamm, Hierarch, Aug-P. I. p. 273.
- b) Sigilla funt laefa.

c) 16. Julii.

Num. CLXXXVII. Venditio praedii in Gablingen. Anno 1432.

## EX ORIGINALL

Ich Hartman Langenmantel Burger ze Vlme Bekenn offenlich mit dem briefe für mich vnd alle mein erben vnd tun
kunt allermenglich daz ich mit gutem willen vnd mit wolbedachtem mute mein gut ze Gablungen a) daz Betz vogler yetze
buwet vnd daz iärlich giltet zwen Guldin vngrischer, alz ich
daz von meinen lieben vatter Peter Langmantel säligen ererbet,
vnd vntz vff disen hewtigen tage herbrächt inne gehept vnd
genossen haun mit allem dem daz darzu vnd darein überal yendert gehöret durch recht ald von gewonhait gehören sol oder
mag wie daz denne allez genant oder gehaisen ist oberd vnd
vnder erde besuchtz vnd vnbesuchtz sundens oder vnsundes
gebuwez oder vngebuwes mit allen nutzen rechten vnd ehaftin, allez für ledig vnuerkümbert vnuogtber vnstewrber. vnd
D d d

für rechts aigen, vnd auch daz daz allez dem benanten Betzen von minem vatter vnd mir zu seinem leyb sein leptag verlihen ist vmb zwen vngrisch gulden iärlich dauon ze geben vnd daz er daz gut wesenlich besitzen vnd in guten eren vnd buwen inne haben sol sein leptag vnd nit lenger mit disem briefe yetzo recht vnd redlich verkoufft vnd ze kouffent geben haun dem Ersamen vnd weysen Cunraten Vögenlin Burger ze Augspurg vnd Rofilien feiner elichen wirtin vnd allen iren erben oder wem si daz hinnen für gebent verkouffent schaffent oder lassent ze haben vnd ze niessen ewiclich vnd geruwiklich vmb drey vnd fünfftzig guldin guter reinischer, die ich berait darumb von im yngenomen haun. Vnd also haun ich in vnd iren erben daz obgenant gut mit aller zugehörung ze rechtem aigen vffgegeben vnd mich daran aller meiner recht vordrung vnd ansprach so ich darzu ye hett oder gewan oder füro haben oder gewinnen möchte für mich vnd alle mein erben gar vnd gentzlich verzigen haun, vnd verzeyhe mich der yetzo gen in vnd allen iren erben wissentlich mit Craft ditz briefs alz man fich aigens durch recht vnd billich yffgeben vnd verzeyhen fol nach aigens recht nach Lannds vnd der Graufschafft recht, darinne es gelegen ist vnd ich vnd mein erben feyen ouch ir recht geweren für allermenglichs Irrung vnd ansprach, die in mit dem rechten daran beschicht aber nach aigens recht nach lannds vnd der herrschafft recht darinne es gelegen ist vnd nach dem rechten gar vnd gentzlich one allen iren schaden. Tetten ich oder mein erben des nicht, waz si dez denne darnach so si vns ermant hetten schadens nämen doch redlichen vnd vngeuärlich den schaden allen fullen wir in mit fampt dem hoptgut ouch gütlich visrichten gentzlich one allen iren schaden allez one arglist vnd geuerde. Vnd dez

ze vestem gutem vrkund haun ich mein aigen Insigel b) für mich vnd alle mein erben offenlich gehencket an disen briese darzu so haun ich vleyssig gebetten den Ersamen vnd wisen Walther Ehinger den Jüngern Burger ze Vlme daz er sein aigen !nsigel e) im selbs vnd seinen erben vnschädlich ze gezewgnus ouch offenlich gehenket hätt an disen bries der geben ist vst Sampstag nach sant Viricht tage. dez Jars do man zalt nach Cristi vnsers herren gepurt vierzehenhundert vnd darnach in dem zway vnd dreyssigisten Jaren.

- a) In ditione fuggerians ad amnem Schmutter.
- b) Sigilla Langenmantel et
- c) Ehingeri illaefa Tab. VIL. N. IX. X. reperiuntur.

Num. CLXXXVIII. Litterae reuerfales super Emphyteusi in Burkwalden. Anno 1432.

# EX ORIGINALI.

Ich Martein Laustrer der Metzger burger ze Augspurg Bekenn offenlichen mit disem brief für mich vnd für mein erben vnd tun kunt allermenglich. Daz mir vnd meinen erben vnd allen vnsern nachkomen die Erwirdigen vnd Gaistlichen herren herrn Hainrich Abbt herre Hanns der Prior vnd gemainclichen der Conuent dez Gotzhus zu sant Virich vnd sant Affren zu Augspurg etc. recht vnd redlichen verlihen vnd geben habent der zu ainem rechten zinsiehen ir vnd ires Gotzhus hoff vnd Mülle die da gelegen sind zu Aestenhofen a) in den waelden mit allem dem daz darzu vnd darein gehoret D d d 2

oder von recht gehoren fol vzgenomen daz holtz daz der Waer vor von dem Gotzhus gehebt hat vnd ain ander holtz haisset der Ansang vnd ist vier tagwerck vnd drew tagwerck mads die bede an die obgenanten gueter stozzent vnd vetzund ainer ynne hat mit fampt andern mer genant Chuntz Peck von Bobingen die sy vas darzu nicht verlihen habent ze haben vad ze nyezzen ewicklichen vnd geruwicklichen nach zinsiehens recht. Doch also vnd mit der beschaidenhait daz ich vnd mein erben oder in wes gewalt der obgenante hoff vnd Mülle hinafür ewicklichen kumpt vnserm obgenanten herren seinem Gotzhus vnd allen iren nachkomen alle Jar iercklichen vnd ewicklichen da von geben vnd antwurten fullen in ir Gotzhus fechs gut reinischs guldin gut an Golde vnd schwär genug an rechtem gewichte an allen abganck vnd an allen iren vnd ires Gotzhus schaden ye zwischen sant Michelstag vnd sant Martins tag. Es fullen auch ich vnd mein erben vnd nachkomen oder in wes gewalt der yetz genant hoff vnd Mülle hinafür ewicklichen kumpt alle Jar iercklichen und ewicklichen die voortev da von verdienen vnd vzrichten an vnfers yetz genanten herren feines Gotzhus; vnd aller ir nachkomen fchaden, vnd war fach daz ich oder mein erben vnd nachkomen oder in wes gewalt die obgenanten gueter hinafür ewicklichen koment vnferm yetz genanten herren seinem Gotzhus vnd nachkomen den obgenanten iercklichen zins nicht iercklichen richten vnd bezalten vf die obgenanten zil vnd zeite. So feyen wir vnser erben vnd nachkomen oder in wes gewalt vnsre recht daran hinafür ewicklichen koment zu rechter vnlässenlicher pen verfallen vnd ze geben an alles vnfer vnd vnfer erben oder in wes gewalt vnfre recht hinafür ewicklichen kumment irrung vnd widersprechen sechs gut reinischs guldin zu den

den obgenanten fechs reinischen guldin die in vnd irem Gotzhus vnd nachkomen iercklichen an allen abganck dar vz zu rechtem zins gaund in obgeschribner mass. Vnd war auch fach daz wir den obgenanten zins vnd pen nicht bezalten vf die obgenanten zil vnd zeite, vnd wanne danne Jar vnd tag vergat vnd hinkomen find vnd wir den yetzgenanten zins mit fampt der pen nicht bezalet hetten in obgeschribner mass. So ist vnserm herren dem Abbt irem Gotzhus vnd allen iren nach. -komen der oftgenant hoff vnd Mülle vnd was darvf vnd darein gebwet ist vnd mit allem dem daz darzu vnd darein gehorret vnd von recht gehoren sol widerumb ledig vnd loss worden von vns vnferm erben oder von den in wes gewalt vnsere recht daran hinafür ewicklichen koment. Also daz wir noch vnser erben noch menglichen von vnsern wegen darnach vnd daran oder an ychtes daz zu den oftgenanten guten darzu vnd darein gehoret, vnd auch nach folichem verfallen dhaynerlay ansprach noch fordrung weder mit gaistlichem noch mit weltlichem rechten nymmer mer darnach vnd daran gehaben fullen noch enmügen in dhayn weyfs Auch ist nemlichen beret worden wan ich obgenanter Martein Laustrer von todes wegen abgan vnd gestirbe, so sol albegen vnd ewicklichen der nachsten meiner frewnde ainer alz oft ainer nach dem andern abgat von todes wegen die oft genanten gueter enpfachen von vnferm oftgenanten herren vnd von seinen nachkomen, Doch fo fullen fy vnd ir nachkomen, vns die oftgenanten gueter widerumb leyhen an alles widersprechen doch daz der der die oftgenanten güeter enpfachet vnserm oftgenanten herren irem Gotzhus und nachkomen geben fullen zu hantlon ain ort aines guten reinische guldin an alles widersprechen, Mer ist ze wissen ob der oft genant

genant vnser herre oder sein vorfarn saligen ychtes daz zu dem oft genanten hoff vnd Mülle gehort es sey an wismat oder an ackern oder an holtz oder an anderm ycht verlihen hette es war ze laren oder ze leiben. daz fullen der oder die danne ettwas ynne hetten daz zu den yetz genanten guten gehorret, nyezzen vnd ynne haben alz lang vnd alz vil bis daz die selben zil vnd zeite gentzlichen vnd gar vergiengen, Doch mit der beschaidenheit daz sy mir vnd meinen erben vnd nachkomen iercklichen davon geben vnd raichen die zins vnd gulte die sy danne vnserm oftgenanten herren vnd seinem Gotzhus pflichtig vnd schuldig wären zu geben an vnsers yetzgenanten herren vnd seiner nachkomen widersprechen. Es ist auch mer ze wissen daz weder ich noch dhain mein erben oder in wes gewalt vnfre recht daran hinafür ewicklichen koment von den obgenanten gueten dhainerlay stuck klain noch groß wie daz genant ist da von nicht verkümmern noch verkauffen noch versetzen fullen in dhain wevss Ob aber solichs beschäch daz wir oder vnier erben oder wes in gewalt vnire recht hinafür ewicklichen daran koment ettwas von den oftgenanten guten da von verkümerten oder versatzten wie daz genant war, Daz fol dhainerlay kraft noch macht haben noch dhainerlay gewer darwider helffen fol noch mag an aller stat vnd vor allen rechten vnd darzu in irem Gotzhus vnd nachkomen dhainerlay schad sein die selben verkummernuss an den vetzgenanten ires Gotzhus guten in dhain weyfs. Vnd dez alles zu ainem waren vrkunt geben wir vnserm oft genanten herren seinem Gotzhus vnd nachkomen difen brief für vus vnfer erben vnd nachkomen besigelten vnd geuestnet mit der Ersamen vnd weysen Johannsen Tyschingers Statuogte zu Augspurg vnd mit Chunraten von Hall Burger ze Aupspurg beder avgner anhangenden

genden Infigeln b) die fy durch meiner fleysligen bete willen an difen brief gehenckt hannd zu gezucknus aller obgeschribner sach doch in vnd iren erben ane schaden. Dez sind gezügen vnd bete vmb die Insigel die erbern vnd beschaiden Virich Mair der Pierschenck vnd Chuntz Sintman der Metzger bed Burger ze Augspurg. Geben an Montag vor sant Jacobs tag dez hayligen zwelspoten c) Do man zalet nach Cristi geburd vierzehenhundert vnd darnach in dem zway vnd dreysligisten Jaren.

- s) Nune Burkwadeu.
- b) De Sigillis illaesis secundum Tab. VII. N. XI. reperitur.
- e) 21. Julii.

Num. CLXXXIX. Conceffio decimerum in feudum Bobingae. Anno 1432.

## Ex ORIGINALI.

Wir Peter von Gottes genaden Bischoff zu Augspurg Bekennen vnd tun kunt offenlichen mit dem brieue vor allermeniglichen. Das wir dem Ersamen weisen Stephan Hangenor an
der zite Burgermaister zu Augspurg zu rechtem Lehen verlihen haben den halbteil gantz an dem zehenden zu Bobingen
den er vnd sein bruder Georitz Hangenor vormals in Gemainschafft von vns vnd vnserm Gotzhus zu lehen gehebt haben.
Wir haben im auch verlihen zu rechtem lehen den halben tail
durch vnd durch vs an den nachgeschriben guten zu Otmarshusen als er vnd seine geswistergit die vormals von vns vnd
vnserm

vnserm Gotzhus zu lehen gehebt, mit namen Hans vnd Georitz fein bruder vnd Magdalena ir Swester vnd die mit einander geteilt haben. Vnd seind das die gut Item ain hoffe zu Ottmarshusen Item Newnzehen Juchart ackers do felbs. Item fyben Sellden do felbs Item vnd fechf vnd zwaintzig tagwerck wifmatz do felbs. Als das alles von vns vnd vnferm (Gotzhus zu lehen rüret vnd fy die felben gut von iren vettern Georien vnd Wilhalm Hangenor ererbt haben. An den felben guten zu Ottmarshusen Hansen Hangenor seinem bruder ein vierder tail worden ift, den selben vierden teil haben wir dem benanten Stephan Hangenor auch in tragerswise Hansen Hangenor feinem bruder zu rechtem lehen verlihen. So hat vns Magdalena Hangenorin irem vierdentail durch iren elichen Man Thoman Prevschuch an den obgenanten guten zu Ostma shusen mit vollem gantzen gewalt aufgeben. Vnd ist Georigen Hangenor an den guten zu Ottmarshusen zu seinem teil auch ein vierder tail worden. Den selben vierden tail vnd auch seinen halbteil an dem zehenden zu Bobingen er felbs von vns zu lehen emphangen hat. Vnd also verleihen wir auch dem egenanten Stewhon Hangenov feinen halben tail an dem zehenden zu Bobingen Auch feinen halben teil an den guten zu Ottmarshusen. Vnd auch in tragers wife seinem bruder Hansen Hangenor einen vierden tail, an den guten zu Ottmarshusen wissentlich und mit Crafft des briefs, waz wir im felbs vnd dem egenanten seinem bruder in tragers weife. An den guten, so vor vnderschaiden ift, billich vnd von rechts wegen leihen follen. Als denn vnfere vnd vnfers Gotzhus lehen recht ftend. Doch vns vnferm Gotzhus vnd yedermanns rechten vnschedlichen. Vnd auch also daz er des egenant seins bruders getriwer trager sein sol. Auch vns vnd vnserm Gotzhus dauon getriwe vnd gewär sein fol

fol vnserm schaden ze warnen vnd fromen zu fürdern vnd tun als ein lehenman seinem lehenherrn von Lehen wegen billich vnd zu recht tun sol getriwlich vnd on alle geuerde. Mit vrkunde des briefs besigelt vnd geben an Mentag vor sand Symon vnd sand Judas der heiligen zwelsbotten tag a) mit vnserm anhangendem Insigel b) Do man zalt nach Crists geburt vierzehenhundert Jare vnd in dem zway vnd dryssigstem Jare.

- a) 27. Octobris.
- b) Sigillum est bene conferuatum.



Num. CXC. Permutatio census Augustae. Anno 1434.

## EX ORIGINALL

Ich Margreta Opffenhuserin Hannsen Opffenhusers saligen witibe, vnd ich Caspar vnd Vlrich vnd Thoman die Opffenhuser all drey mein yetzgenanter Opffenhuserin Sun vnd Burger ze Augspurg etc. Bekennen offenlichen mit disem brief für vns vnser erben vnd nachkomen vnd tun kunt allermenglich daz wir mit dem Erwirdigen vnd gaistlichen herren herren Hainrich Abpt her Hannsen dem Prior vnd gemaincklichen mit dem Conuent des Gotzhus sant Vlrich vnd sant Affren zu Augspurg etc. Alz von der fünst Schilling guter Augspurger psennig wegen die in vnd irem Gotzhus sür den hewzehenden vnd darzu ain halbs pfunt wachs daz vnserm yetz genanten herrn vnd irem Gotzhus zu rechtem zinsslehen darus iercklichen gegangen ist, vz vnserm Anger der hinder sant Nyelaur E e e

an ires Gotzhus Anger genant der Prüll gelegen ist etc. gutlichen vnd fruitlichen mit in vber ain kumen feyen, Alfo daz fy vns den felben vnfern Anger in masse als vnfer rechts aygen Gärten daruss ze machen vnd ze zinsslehen verleichen gegunnet vnd erlaubet, vnd daruff aller irr vnd ires Gotzhus rechten die sy daran gehebt haben gentzlichen verzigen habent, Alfo vnd mit der beschaidenhait, daz wir in irem Gotzhus vnd nachkomen für die felben recht vnd hewzehenden gelt vnd wachs die sy vnd ir Gotzhus daruss gehebt haben alz vorgeschriben stat, Nu füran wir vnd all vnser erben vnd nachkomen oder in wes gewalt der Bomgart hinafür ewicklichen kumpt vz vnserm aygem Bomgarten der auch hie ze Augspurg an dem Griess gelegen ist, vnd stozzet ainhalben an fant Nyclaus Closter und hindan uf den obgenanten Anger den wir zu garten verlihen haben, vnd ze der andern seytten vf der Apffin fäligen garten, vnd vorn vf die Strauzz etc gegünnet vnd erlaubet habent, daz wir auch drey gärten drauss gemacht haben vnd den ainen garten yetzunt hat genant Hanne Tolpman vnd den andern Symon Vogelmair vnd den dritten ainer genant Peter Karler all drey Burger ze Augspurg Nu füron ewicklichen vnserm egenanten herren seinem Gotzhus vnd allen iren nachkomen nemlichen in ir Abtey richten vnd bezalen fullen alle Jar iercklichen vis den yetzgenanten drein gärten vis ir yeglichem besunder ainen halben vngrischen oder Behemischen Guldin gut an Golde vnd schwer genug an rechtem gewichte oder der Stat zu Augspurg werung an golde vnd darzu zu veglichem halben vetzgenanten Guldin ain halb pfunt wachs albegen vf fant Gallen tag vierzehen tag vor oder vierzehen tag darnach vnuerzogenlichen an allen iren vnd ires Gotzhus schaden, Vnd zu welhem Jar wir oder vnser erben

vnd nachkomen oder in wes gewalt die yetz genanten drey gärten hinafür ewicklichen kument, die yetzgenant anderthalben vngrischen oder Behemischen Guldin oder der Stat zu Augspurg werunge an Golde ewigs Gelte auch die anderthalb pfunt wachs nicht richten vnd bezalten in den obgenanten zillen vnd zeiten So mag vnfer yetzgenanter heire der Abpt vnd ir nachkomen die egenanten anderthalben vngrischen oder Behemischen guldin oder der Stat zu Augspurg werunge an golde auch die anderthalb pfunt wachs wol darnach ab luden oder ab Criften nemen ynd wes fy oder ir Gotzhus des scheden genomen hetten vnd darzu mügen sy oder it nachkomen vns vnfer erben vnd nachkomen oder in wes gewalt, die obgenanten drey gärten hinafür ewicklichen kument darumbe zu beclagen vnd ze noten mit gaitlichem oder mit weltlichem rechten weders in danne bass füget, vnd wie sy wellent oder mugent vnd Sy vnd ir nachkomen freuelen daran nicht wider vns noch vnfer erben noch wider vemant von vnfern wegen wie der genant ist in dhain weiss alz lang vnd alz vil bis daz sy ir Gotzhus vnd nachkomen ir gefallen vnd ewiger gülte vnd was fy vnd ir Gotzhus vnd nachkomen des scheden genomen hetten vzgericht und bezalet werdent gar und gentzlichen anallen abganck, vnd an allen iren vnd ires Gotzhus schaden, Vnd des zu vrkunt geben wir vnserm oftgenanten herren seinem Gotzhus vnd nachkomen difen brief für vns vnser erben vnd nachhomen besigelten vnd geuestnet mit meinen obgenanten Virichen und Thoman die Opffenhuser beder augner anhangenden Infigeln die wir an difen brief gehenkt haben zu ainer waren gezücknuss alles daz war vnd ftat ze halten daz an difem brief von vns geschriben stat Vnd darzu han ich obgenante Margreta Opffenhuser und ich Caspar Opffenhuser ir Sun Eee 2 bede

bede ernstlichen gebeten den erbern weisen Jehannsen Tyschinger Statuogt zu Augspurg daz er auch sein Insigel an disen brief gehenckt hat zu ainer waren gezücknuss aller obgeschriben sachen doch im selbs vnd seinen erben an schaden a) vnder daz Insigel wir vns bede verpinden bey vnsern guten trewen alles daz war vnd stat ze halten daz an disem brief von vns geschriben stat des sind gezewgen vnd bete vmb daz Insigel die erbern weysen Hainrich Rott vnd Chunrat Hug bed Burger ze Augspurg. Geben an freytag nach dem vsfarttage, a) Do man zaset von Cristi geburt vierzehenhundert vnd darnach in dem vier vnd dreysligisten Jaren.

a) 7. Maii,

Num. CXCI. Venditio prati in Ahlingen. Anno 1435.

# Ex ORIGINALI.

Ich Verich der Vischer zu Külental gesessen vnd ich V-fula sein eliche huffrawe Bekennen vnd veriehen offenlichen mit dem briefe für vns vnd vnuerschaidenlichen für alle vnset erben. Vnd tuen kunt allen den die in ansehent hörent oder lesent, Daz wir mit wolbedachtem synne veraynten willen vnd mute vnd mit guter vorbetrachtunge, zu ainem stäten ewigen kauff zeurtat recht vnd redlichen verkausset vnd ze kaussen gegeben haben verkaussen vnd geben auch in vrkunde vnd kraft des briefs wie danne das am allerbesten kraft vnd macht hat, haben sol vnd mag, den beschaiden lüten vnsern lieben Swager vnd bruder Caspar dem Alanger zu Tapshein gesessen

Anna feiner elichen huffrawen und iren erben. Unfern taile Nemlichen ain drittaile an Sechs tagwercken wismats die zu Pfaffenhouen a) in den engern gelegen vnd stofsent find an der Häckel von Hirsspach anger, vnd die ihm vorbenante Vrsud von meinem lieben vater Haintzen Alanger felig mit fampt andern meinen geswisteriten nemlichen Casparn und Magrethen ererbt haun. Alfweit vnd alflang derfelbe vorbenent vnfer drittail der benanten fechs tagwerck wifmats mit Raynen stainen vnd vndermarcken allenhalben vnd durch vnd durch begriffen vnd vmbfangen hat grundt vnd boden, ob erdt vnd vnder erdt mit seinen zugehörungen vnd allen vnsern rechten daran vnd an den vorbenenten fechs tagwercken wifmats befucht vnd vnbesucht nihts visgenomen in dhain weise. In denfelben vorgenanten Caspar Alanger Anna seiner elichen husfrawen vnd iren erben, denfelben vorbenenten drittaile mit feinen zugehörungen vnd allen vnfern rechten daran, als dauor geschriben vnd begriffen ist, ze freyen ledigen vnuerkümberten vnd ze rechtem aigen ze haben ze nutzen vnd ze nießen vnd auch damit ze tunde vnd ze lassen, als mit anderer irer aigenlichen hab vnd gute wie vnd was fy wöllen furbas ewigclichen. Vnd wanne nu fy vns darumbe vnd dafür geben allerding betzalt habent. Fünfftzig guldin reinische guter vnd gemainer landswerunge die wir also berait darumbe von in eingenomen vnd empfangen haben. Vnd darumbe so haben wir in denselben vorbenenten taile nemlichen ain drittail der obbenenten fechs tagwerck wifmats mit iren zugehörungen vnd allen vnfern rechten daran als oben gefchriben vnd begriffen ist ze freyem ledigen vnuerkumberten vnd ze rechtem aigen willigelichen vffgeben, vnd haben vns des alles gen in vertzigen mit allen den rechten vordrungen vnd ansprache, die

wir vnd vnfer erben daran ymmer gehaben mit wellichen fachen das gesein vnd wesen möchte als man sich aigens vnd folliches guts durch rechte vnd pillichen vertzeihen vnd vffgeben fol nach aigens vnd folliches guts rechte vnd nach lannds vnd der herrschaffte gewonhait vnd rechte darinnen das obbenent wismat gelegen ist, Also vnd mit der beschaidenhait daz weder wir noch dhain vnser erben noch sunst yemands von vnfern wegen dhainerlay vordrunge rechte noch anfprache daran noch darnach nymmermer gewynnen noch haben follen mit dhainen fachen vnd in dhain weise furbas ewigelichen. Auch follen vnd wöllen wir obgenanten Virieh der Vi-Scher Vrfula sein eliche husfrawe und unser erben unuerschaidenlichen der obbenenten, Caspar des Alangers Anna seiner elichen huffrawen und irer erben uff den obbenenten taile nemlichen vff den drittaile der obbenenten fechs tagwerck wifmats mit iren zugehörungen vnd allen vnsern rechten daran als oben geschriben und begriffen ist, rechte geweren und vertiger sein für alle rechtliche ansprache, wa, wie oder von wem das mit rechte ansprächig wurde nach aigens vnd sollichs guts rechte vnd nach lands vnd der herrschaffte gewonhait vnd rechte darinnen das obbenent wismat gelegen ist, gar vnd gentzlichen on allen iren schaden getriulichen on alle argliste vnd geuerde. Were auch ob wir oder vnfer erben oder funst yemands von vnfern wegen hinfüro dhainerlay ander vrkunde oder briefe als von des obbenenten drittails der benenten sechs tagwerck wismats wegen hetten fürbrächten, oder verhören liefsen, dieselben briefe vnd vrkunde follen gar vnd gantzlichen krafftlose tode vnd absein, vnd follen disem gegenwärtigen briefe noch auch den obbenanten Cafpar dem Alanger, Anna seiner elichen husfrawen vnd iren erben kainen schaden geben noch bringen in dhain vnd

weise, sunder difer gegenwertig briefe sol allwegen bey allen krefften vnd guten mechten sein vnd beleiben vor allen vnd volichen luten gerichten vnd richtern gaistlichen vud weltlichen furbas ewiglichen. Vnd des alles zu waurem vesten vnd ewigen vrkunde. So geben wir obgenanten Virich der Vischer vnd Vrfula fein eliche huffrawe den obbenenten Cafpar Alanger Anna seiner elichen hustrawen und iren erben difen offenn briefe für vns vnd alle vnser erben besigelten vnd geuestnoten mit der erbern vnd weiten Otten Vetter des elltern . vnd Michels Imhof bey den zeiten burgermaister zu Werde aigen anhangenden Insigeln b) die sy durch vnser fleissigen gebete willen, doch in felbe vnd iren erben vnschedlichen, allain ze waurer getziugknusse vnd gedechtnusse aller obgeschriben sachen offenlichen daran gehencket habent, Darunter wir obgenanten Vlrich der Vischer vnd Vrsula sein eliche husfrawe vns mit guten vnfern triwen verpinden vnd bekennen für vns vnd vnuerschaidenlichen für alle vnser erben. Alles das waur vnd stäte ze halten vnd gentzlichen ze volfüren, was an dem briefe geschriben staut. Der geben ist an dem hailigen Obersten tage zu Weyhennachten. Nach Cristi vnsers herren gepurte do man zalt viertzehenhundert Jare vnd darnach in dem funff vnd dreisligsten Jare.

- s) Haud procul a Danubio in prefectura Werting.
- b) Sigilla illaefa Tab. VII. N. XII. et Tab. VIII. I, confpiciuntur.

Num. CXCII. Sententia praedium in Renhartswört concernens. Anno 1436.

## Ex ORIGINALI.

Ich Vlrich Marschalck zu Oberndorff des Durchluchtigen Hochgeborn Fürsten Hertzog Ludwigs Pfaltzgrauen bei Rein Hertzog in Bayrn und Graue zu Mortain etc. Meins gnedigen herrn hofmaister und hofrichter. Bekenn offenlichen mit dem brief Als ich auf heut datum diss briefs hie zu Ingelstat das hofgericht befezzen han. Also kom für mich vnd des benanten meins gnedigen herrn Rett mit namen herren Arnold von Camer Ritter Hanns von Wittflat Gebhart von Camer Jörg von Riethaim Conratt von Stain Withalm von Riethaim. Haidenrich Brugker VIrich Teufel Ortsolff Sanitzeller Hainrich von Seldenhorn Lanndtschriber und Martein Hinderkircher Wilhalm Diettenhaimer vnd clagt vnd gab zu erkennen durch feinen fürleger den benanten Hainrichen von Seldenhorn Lanndtschriber, Wie das ain Swaig hiet genant in dem Rengerswerd a) die feins Weibs Altuodern von langen zeiten herpracht vnd genossen hietten Vnd des sy in stiller rubiger vnd nutzlicher gewer waren gewesen bis auf die zeit das der krieg zwischen herren vnd stetten in Swauben was dotzemal das Lanndt beschediget und verheriet ward das die Swaig ain zeit nicht wart gehalten. Doch habe dieselben Swaig sein Sweher ainem pawman hingelassen ierlich vmb newn Guldin reinisch etc. Daran im aber nit die von Plinthain vnd Sunderhain irrung tund vnd pat darauf sein brief vnd vrchund zuuerhoren, die also verhort wurden mit Namen ainen brief lauttet ain kuntschafft vnd anlaytung fo weylund der allerdurchluchtigist fürst Kaiser LUDWIG

Lunwig loblicher gedechtnuss geschafft hett zu erfarn durch den vogt dotzemal zu Höchstetten vnd ettlich Burger da selbs die auch aufs ainer Mengi des volcks durch fünffzehen der eltisten vnd weisesten mann mit irem avd erfurend nach aufsweisung desselben kuntschafftbriefs der ander brief lauttet ain bestettigung vnd luttrung Kaiser Lunwigs folcher gelaytter Kuntschafft vnd darauf ain vest gebot die Swaig also hinfår zu beleiben lassen. Wann die von Plinthain und ander ir mitfacher in dem werd nichtz zu schaffen hietten. Nur allein wann das durfft beschehe holtz darinnen ze nemen aine Brugken daselbs zu bestrewen etc. vnd pat der benante Hainrich Seldenhorn den benanten Diettenhaimer an feins weibs stat bey folchen seinen briefen und kaiserlichen urkunden zu hanthaben vnd ze schirmen etc. Darwider aber Jorg von Riethaim als ain fürleger der benanten von Plinthain und Sunderhaim und antwurt wie der Lanndtschriber da fürpracht hiet von ain werds wegen genant der Rergerswerd da Wilhalm Diettenhaimer von feins weibf wegen ain fwaig haben folt die feins weibs vodern vil zeit vnd Jar herpracht vnd genossen hetten, daran sy die von Plinthaim vnd ir mitfacher irtten etc. mit mer wortten darzu yetzund nicht Notdurfit were ze antwurtten. Wer es aber daran das er folt antwurtten hoffte er darzu wol ze reden vnd ze antwurtten das redlich were. Dann der Rengerfwerd ir aigen gut were, doch wie dem so ligt der Rengerswerd in der lanntschrannen zu Hochstetten, so wer auch dauor sin tag vor dem hofgericht vmb geleiche fach gerechtet worden das grund vnd poden berürt die fach wer für die lanntschrannen darunder grund vnd poden gelegen ist zum rechten geweist worden Darumb trawte er got vnd dem rechten die fach folt nyendert anders berechtet werden dann vor der Schrann,

darunder der Rengerswerd gelegen ist, Dann so mag yeweder tail furtziehen brief vnd vrkund vnd wes er im rechten maynt ze nyessen vnd satzten das baiderseyt zu dem rechten, Also nach fürgab antwurt red vnd widerred fatzt ich obgenanter hofrichter die vrtail an den obgenanten Hainrich von Seldenhorn Lanntschriber der mit rat vnd ainhelliger volg der Rett gesprochen hat sendmaln und der Rengerswerd darauf die Swaig sein solt under der lanntschrannen zu Hochstetten gelegen wer. War nun die schrann aufgericht da vmb grund vnd vmb poden da gerechtet, mocht werden so solt die fach da selbs pillichen werden gerechtet, doch das die schrann besetzt würd mit Leutten die vnargkwong vnd nicht von parteyen funder geleich vedem tayl weren vnd fol der vogt in dhainen tail niht sten er sull ain geleicher richter vetwedern tail sein. Da mug dann yetweder tayl fürziehen brief Kuntschafft vnd herkom vnd wes er im rechten maint zunvessen, da lang dann die fach wahin fy billichen langen fulle, der vrtail begert yetweder tail ain vrtailbrief der in baiderseyt erkennt wart den ich im gib mit meinem obgenanten hofrichters Infigel befigelt b) doch mir vnd mein erben an schaden Geben zu Ingelstat an freytag in der quatember in der vasten c) nach Cristi geburd viertzehenhundert vnd darnach in dem fechs vnd dreiffigiften Jar.

s) Renhartsworth ad danubium prope Plintheim in praesectura Hochstad.

b) Sigiilum illaesum.

c) 2. Martii.



Num. CXCIII.

Num. CXCIII. Sententia pratum Augustae concernens.
Anno 1436.

## Ex ORIGINALI.

Ich Hanns Tyschinger an der zyt Statuogte zu Aupfpurg Tun kunt allermenglichen mit dem brief von gerichtz wegen daz vff huit den tag datum des briefes für die fürsichtigen Erfamen vnd weysen Mein herren die Rautgeben der Stat hie zu Augspurg in ir Ratte do der Rautgeben genug engagen waren komen ist der Erwirdig herre Abbt Hanrich des Gotzhuses zu fant Virich vnd zu fant Afren zu Augspurg, vnd clagt als da durch seinen redner her Conraten Vogettin hintz Barthlome den Langenmantel, wie der ainen anger hette darufse im vnd seinem Gotzhuse der hewzehende alle Jar zugepurte zugeben der im aber durch demfelben Langenmantel vorgehallten vnd gesperret wurde, vnd horte baidiw gern, vnd och vngern, warumb er daz tätte, dawider antworte der benampte Barth. lome Langenmantel durch seinen redner her Virichen den Röchlinger Er wiste nit von keinen zehenden, den er dem benämpten herren dem Abbt noch seinem Gotzhuse vser seinem Anger schuldig wäre zu geben Sunder sein vordern sälig vnd och er hetten alwegen nit mer darufs gegeben, dann vier kas vnd drevilig pfenning daz ware auch lenger dann vemand gedenken möcht von in genomen worden, vnd hofte auch, Er follte bey follicher feiner gewer vnd alltem herkomen pillichen beliben, vff das zaigte der egenant herre der Abbt ainen brief für, vnd patie den zuuerhören vnd darnach zu beschehen was recht ware, der auch als daruff ward verlesen, vnd also lutet Ich Johans der Langenmantel Ritter Tun kunt für mich mein Fff? erben

erben vnd für all mein nachkomen, daz ich dem Ersamen vnd Gaistlichen herren dem Abbt und dem Conuent ze fant Virich vnd ze fant Afren ze Augspurg sol geben für iren hewzehen. den vis meinem Anger der gelegen ist gen Sparrer velt da oberthalben anstozzet diw gemain vichwaid vnd anderthalben Margreter Anger zwischen Margreter Anger vnd des Griezzes fechs schilling Augspurger pfennig oder zwelff schilling gaeber haller alliw Jar an fant Johanns tag ze Sunewenden aune fchaden alle die weil fy die pfenning gern nemen wöllent Swenne aber sy die pfenning nicht wöllent nemen für das häwe So sol ich vnd mein erben dem vorgenanten herren dem Abbt vnd dem Conuent ze fant VIrich ze Augspurg iren rechten hawzehenden geben von dem Anger aun geuerd. Swenne er ze schobern wirt gesetzt, die waul sol auch in wir hintz den offtgenanten herren von fant Virich staun, daz das also stat belib vnd nicht gebrochen wert gib ich in vnd irem Gotzhus disen brief verligeilten und geuestnet under meinem Insigel, daz daran hanget, des find geziug der Ersam Ritter her Berchvold der Alt Truchfife von (hüllental her Berchtold sein vetter der vogt von Chüllental der Reninger Ludwig der Hagler, Berchiold von Awe vnd ander Erbar lut genug, Do das geschach vnd difer brief gegeben ward, do waren von Cristes geburt drewtzehenhundert Jar vnd darnach in dem zway vnd dreysligisten Jaren an fant Michels Aubend. Dawider aber der egenante Barthlome Langenmantel durch seinen redner Er hofte zu Got vnd dem rechten, daz in derselbe brief wider sein gewer vnd alltes herkomen nichtes binden noch schaden sollte Sunderlichen wann er nit mer, dann ain Infigel hette, vnd hofte auch das er kain kraft haben follte Vnd fetzte daz auch hintz ains Rautz spruche Als nu die obgenanten mein herren die Rautgeben baydertayl

dertayl clag, red vnd widerrede, auch den vorgemelten briefe aigenlichen eingemen und verhört hetten. Erkannten fy mit der merorn vollge zum rechten, daz der vorgemeldt briefe nach dem vnd in der vorgenant Langenmantel Ritter fälig des der Anger zu den felben zyten gewesen ware, mit feinem aigenn Infigel vertigelt, vnd Erber lüt zu getziugen darein gefetzt hette, pillichen by kreften beliben vnd och der obgenant Barthlome Langenmantel dem egenanten herren dem Abbte vnd feinem Gotzhuse hinfüro den häwzehenden vsfer dem vorgenanten Anger alle Iar geben follte nach Innhalt desselben briefes on alles widersprechen Der vrtayl warn sy bayderseite benügig, vnd begerte als daruff der egenant herre der Abbt im des rechtlichen spruches ainen vrtaylbrief zugeben, der im auch mit recht ward erkennet, Vnd vmb des willen das fein nit vergessen werde So gib ich im den brief von Gerichtes wegen, mit meinem aigenn anhangenden Insigel a) versigellten, doch mir felbs vnd meinen erben on schaden doran gehenket Des sind getziugen die ersamen vnd weysen her Stephan der Hangenor her Peter Egen der Junger bayd an der zyt Burgermaister zu Augspurg her Conrat Vögellin her Virich der Röchlinger bayder tayl redner, vnd ander Rautgeben genug, Das geschach an Afftermantag nach sant Johanns tag ze Sunwenden b) Nach Cristi vnsers herren gepurt viertzehenhundert Jar vnd darnach in dem fechf vnd dreysligisten Jaren.

s) Sigillum illaefum.

b) 26. Junii.

Num. CXCIV.

Num. CXCIV. Permutatio bonorum in Vntertürheim.
Anno 1436.

#### EX ORIGINALL

Ich Andres von Fristingen die zeit vogt zu Wertingen und ich Margreta sein eliche huffraw Bekennen offenlichen mit difem brief für vns vnser erben vnd tun kunt allermenglich Daz wir mit verayntem wolbedachtem mut vnd guter vorbetrachtung raut willen vnd gunst vnser nachsten erben vnd friude mit dem erwirdigen vnd Geistlichen herren herren Hainricht Abot herrn Hansen dem Prior vnd mit dem Conuent gemainclich des Gotzhus zu fant Virich vnd fant Affren zu Augspurg etc. ainen ewigen wechtel getan haben alz vmb ainen garten vnd was darzu vnd.darein gehorret, vnd der gelegen ist zu Wertingen a) in der vorstat gen Weichenperg und der ir vnd ires Gotzhus rechtz aygen gewesen ist vzgenomen den zins der iercklichen vf fant Bricien tag darvis gat mit fampt dem recher vnd dem vafnahthun vnd der in ir Custrey gehoret hat, vnd den vor ainer von in vnd irem Gotzhus gebwen hat genant der Gall riedrer zu Wertingen doch also vnd mit der beschaidenhait, daz wir in irem Gotzhus vnd nachkomen in ir Custrey an stat des obgenenten Garten darumb geben vnd veraygnen in krafft des briefs ain Seld vnd ainen Garten darbey vnd was darzu vnd darein gehorret vnd von recht gehoren sol vnd daz alles gelegen ist ze Nydertürhain b) vnd daruf flat hus vnd fladel vnd flozzet ainhalb vf die zufem vnd anderhalb vf die Seld die da vnser lieben frawen zu Gotmosshoffen zugehorret, vnd ain halb an die Seld die dem Gotzhus zu Kaysshain zugehorret vnd daruf yetzunt sitzet aine genant Anna

Anna Gangerin da felbs zu Nyderturhain recht vnd redlichen gegeben vnd geben in krafft des briefs die obgenanten hofstat sampt dem Garten vnd was darzu vnd darein gehoret, vnd die vns iercklichen giltet vnd golten hat zu rechtem zins ainen guten reinischen guldin vnd ain vasnahthun albegen zu rechter gült zeit vnd darzu zwelff pfenning zu weglos für rechtz freyes aygen vnd vnuerkumerts gut dem obgenanten vnferm herrn feinem Gotzhus vnd nachkomen in ir Custrey anstat des obgenanten garten oder wen fy dieselben hofstat vnd garten vnd was darzu gehorret vnd daz vafnathun vnd weglofs gebent schaffent verkauffent oder lassent geruiwicklichen vnd ewicklichen in irem Gotzhus vnd nachkomen ze haben vnd ze nyezzen in ir Cuftrey der danne ze denfelben zeiten Cufter ift anstat des oftgenanten Garten raichen vnd geben fol die obgenant Anna Gangerin ir erben oder wer hinafür vf der hofflat sitzet alle iar iercklichen ainen guten reinischen Guldin gut an Golde vnd schwer genug an rechtem gewichte ve vf fant Michelstag vngeuerlichen und daz vafnathun ze vafnacht, alz gewonlichen ist, vnd die weglos vffart, vnd absart vnuerzogenlichen an allen iren schaden, Vnd also sullen wir noch vnfer erben noch vnfer friude noch funst yemant von vnfern wegen an der obgenanten hoftiat vnd Garten vnd was darzu gehoret oder von recht gehoren fol Nu hinafür ewicklichen dhainerlay recht noch ansprach daran noch darnach nymmer mer gehaben fullen noch wellen weder mit gaiftlichem noch weltlichem rechten noch an gericht in dhain weyss an alles geuerde vnd Sy mügen darmit hinafür tun vnd lassen alz mit andern iren vnd ires Gotzhus avgenlichen gütern an allermenglichs irrunge vnd widersprechen. Vnd wir fullen in irem Gotz. hus vnd nachkomen die egenant hofstat mit sampt dem Garten

mit aller ir zugehorung also stätten vnd fertigen vnd ir recht geweren sein für alle irrung vnd ansprach die in mit dem rechten daran beschächen nach avgens recht vnd dez landes vnd der herschafft recht darynne es gelegen ist an allen iren vnd ires Gotzhus schaden. Etc -- Des zu vrkunt geben wir vn-1erm oftgenanten herrn seinem Gotzhus vnd nachkomen disen brief für vns vnser erben vnd nachkomen besigelten vnd geuestnet mit meinen obgenanten Andres von Friftingen avgem anhangendem Infigel vnd darzu haben wir ernstlichen gepeten den Ersamen weysen Johannsen den Ridler burger ze Augspurg daz er auch fein Insigel an disen brief gehenckt hat c) zu gezücknuss aller obgeschribner sach doch im selbs vnd seinen erben an schaden under daz Infigel ich mich obgenante Margreta verpinde für mich vnd für mein erben alles daz war vnd stat ze halten daz an disem brief von mir geschriben stat Geben an Montag vor fant Michels tag d) Do man zalet nach Cristi gepurdt vierzehenhundert vnd darnach in dem sechs vnd dreysligisten Jaren.

- a) Wertinga vrbs ad amnem Zufam.
- b) Vnterthürheim in praesectura Werting.
- c) Sigilla periere.
- 4) 24. Septembris.

Num. CXCV. Apocha pro annatis ad Cameram Apostol. folutis. Anno 1437.

## Ex ORIGINALI.

THEODERICUS ROGEL prepositus ecclesie Wormacien. Apostolice fedis nuncius fructuumque reddituum et prouentuum iurium ac bonorum camere apostolice in ciuitate dioc. et prouincia Maguntin, etc. debitorum a fanctissimo in Xpo pre et dno nro dno Eugenio diuina prouidencia papa quarto Collector genera. lis deputatus Recognoscimus per presentes Quod honorabilis vir dns Abbas Monasterii sci Vdalrici et Affre Augusten. nobis vt collectori dedit soluit et presentauit octo florenos Renen. de octo annis proxime preteritis de quolibet anno vnum Marabitanum qui valet florenum In quibus Camere apostolice tenebatur et obligatus existebat. De quibus quidem octo storenis nobis vt premittitur folutis dictum dnm Abbatem eius fuccessores et Monasterium quitamus et liberamus ac quitos et liberos declaramus per presentes. In cuius rei testimonium figillum a) quo in officio collectorie vtimur presentibus est appensum Datum anno dni Millesimo quadringentesimo trigesimo sentimo die decima septima mensis Aprilis.

s) Sigillum est valde laefum.

Num. CXCVI.

Num. CXCVI. Permutatio Cenfus Augustae. Anno 1437.

#### Ex ORIGINALI

Ich Verich Zigelbach Burger ze Augspurg Bekenn offenlichen mit disem brief für mich vnd für mein erben vnd nachkomen vnd tun kunt allermenglich Daz ich mit wolbedachten mut vnd guter vorbetrachtung raut vnd gunst meiner nächsten erben vnd pesten friuden mit dem Erwirdigen vnd Gaistlichen herren herren Hainrich Abpt vnd gemainlich mit dem Conuent des Gotzhus zu fant Virich vnd fant Affren zu Augspurg etc. lieplichen und fruitlichen in ain kumen und betädingt worden pin, Als von folicher zins wegen den der yetzgenant herre sein Conuent und Gotzhus lang zeit her pis uf hiut den tag gehebt haben Nemlichen zwen Guldin vngrifchs oder Behemischs der Stat zu Augspurg werunge an Golde viser meinen vordern hus vnd hoffache gelegen hie zu Augspurg in sant Virichs pfarre neben dem Saltzstadel zwischen Virichen Praun vnd Hausen Ragklins husern vnd hofsachen vnd hindan an Hannsen Mülch den Schmid den mon nennet den Engerlin, vnd vnden an den Berchtolden den Keffel'ehmid vnd ainen halben Guldin der obgenanten werunge viser dem hindern hus ze nachst hindan an dem vordern gelegen stoffet ainhalb an daz yetz genant mein vorders hus, anderhalb an daz hus daz zu dem hailigen Grab gehoret vnd vorn auf die strauzz gen dem zitzenberg alz ich daz danne von Hannsen Mülich dem Schmid « den mon nennet den Engerlin fäligen erkaufft haun vnd die ich bayde von vnserm obgenanten herren seinem Conuent vnd Gotzhus zu lipting gehebt haun, vnd die in ir Oblay gehorret habent, Alfo daz der yetzgenant mein herre vnd fein Conuent mir

mir durch befunder lieb vnd fruitschafft willen gegunnet vnd gestattet haben mir wissentlichen mit kraft dez briefs für fy vnd für all ir nachkomen die selben dritthalben guldin vnd alle ire vnd ires Gotzhus recht die fy von Aigenschafft liptings vnd aller ander fache wegen an den felben zwain hufern gehebt haben, oder vermainten ze haben oder hinafür in künftig zeit gehebt haben folten, ab den felben meinen zwain hufern ze nemen, vnd ich die in irem Gotzhus vnd nachkomen in ir Oblay vf ain ander mein hufe in aller der masse als sv. es vf den zwain liufern gehebt haben nach aller notturft zugerschriben, alz ich auch die meinem herren seinem Gotzhus Conuent vnd allen iren nachkomen die felben dritthalben Guldin vngrischs oder Behemischs der Stat zu Augspurg werrung an Golde vnd alle ire recht der egenanten zwayr huser vermachet vnd verschriben haun vf mein hus hoffach vnd gesezze gelegen hie zu Augspurg auch in sant Vlrichs pfarr an dem zitzenberg in des Vmbachs hoff alles nach ynnehalt der lipting brief dar vber gegeben vnd darumbe hann ich meinem herren feinem Gotzhus vnd Conuent an beraytten gelt geraichet, vnd bezalet füniff vnd dreisligk Guldin rinischer die sy berait, von mir eingenomen vnd enpfangen habent, vnd die fy an iren vnd irer Gotzhus nutz vnd frumen gelegt, vnd gewendet habent mit nomen an ain gut, daz fy in ir Oblay erkauft haben gelegen zu Pwrenfinningen, vnd vf daz fo habent fy mir vnd meinen erben vnd nachkomen die obgenanten zway huser vnd ir vnd ires Gotzhus rechten auch von der aygenschafft vnd aller ander ir rechten wegen die fy pis vf huit dato des briefs daran gehebt haben oder hinafür in künftigen zeiten ewicklichen daran gehebt haben folten gantz vnd gar quit ledig vnd loss für fy vnd für all ir nachkomen Also daz weder fy noch

ir nachkomen mich noch dhain meinen erben vnd nachkomen alz von des obgenanten zins noch avgenschafft viser den genanten zwain husern zu geben von dhainer ander ehafftin wegen derselben zwayr huser dhain recht vordrung noch ansprach nymmer mer haben noch gewinnen sullen weder mit gaistlichem noch mit weltlichem rechten noch sunst mit dhainen andern fachen in dhain weyss Etc. -- Vnd des zu vrkundt gib ich meinem obgenanten herren seinem Gotzhus vnd Conuent, vnd allen iren nachkomen disen brief für mich vnd für mein erben vnd nachkomen besigelten vnd geuestnet mit des Ersamen und weusen herren Chunrat Vögeling an der zeit Burgermaister zu Augspurg vnd mit Lienharten von Grünenbach an den zeiten Staduogt zu Augspurg beder avgener anhangenden Insigeln a) daz sy bed durch meiner sleissigen pete willen an disen brief gehenkt habent zu gezücknus aller obgeschribner fach doch in felbs vnd iren erben an schaden Dez find zewgen vnd pete vmb die Infigel die erbern vnd beschaiden Virich Praun vnd Hanns der Wagner bed burger zu Augspurg Geben an freytag nach fant Vlrichs tag b) da mon zalet nach Crifti gepurdt vierzehenhundert vnd darnach in dem Syben vnd dreisligisten Jaren.

- a) Sigilla funt bene conferuata,
- b) 5. Julii,

Num. CXCVII.

Num. CXCVII. Compositio Renhartswerd concernens.
Anno 1437.

#### Ex ORIGINALL

ch Andres Rayser die zeit Lanndtuogt zu Höchstetten Bechenn offennlich mit dem brieffe als von Sollicher Spenn vnd irrunge wegen so dann ist zwischen des vesten Wilhalm Dietsenhaimers zu Hawsesshan auf aim vnd der gepawrschaft vnd gantzer gemainde des dorfs zu Blinthan a) auf dem andern tail als von des Ranhardswerd b) wegen vnd waz zu derselben werde vnd Sway gehört als dann der obgenante Diettenhainer mit recht behabt hat das im die gemaind zu Blinthan in den Ranharts werde vnd in die selben Sway vnd was dann darzu gehört mit irem nich mer dahin ein treiben fullent vnd in vngeengt vnd vngeirrt an dem felben gut nun furbas mer laffen fullent nach innhalt ains vrtailbriefs dem Diettenhamer darumbe gegeben vnd als nun die von Blinthan ain vichwaide an dem Runharts werde herein gen dorff stoffen hand die fie mit iren ayden behabt follten han wie weyt vnd wie prayt die felb vichwaide were Alsdann recht vnd vrtail geben hett vnd vmb follich irrunge vnd Spenn han ich fye mit ir bayder tail wissen vnd willen in der gütlicheit gericht in mass als hernach geschriben ftaut Des ersten das Withalm Diettenhainer die gemeinde zu Blinthan der aid erlassen soll in aller mass als ob sie gesworen hetten Vnd soll den von Blinthan ir vichwaide volgen und niessen lassen bis an den Ranhardswerde als dann yetzo aufsgeweisset vnd gezaichent ist vnd da foll dann Wilhalm Diettenhanger nach den selben weissen ain zawn machen und was also außerhalb der selben weiffen und zaichen ist das soll den

den von Blinthan volgen vnd die mügent das fürbass niessen als ander ir vichwayde on des vorgenanten Dietthamers vnd feiner erben irrunge vnd ansprach Was aber innerhalb der selben weiffen vnd zaichen ist das foll dem Diettenhamer vnd feiner erben gantz volgen on der von Blinthan vnd irer nachkomen irrunge vnd Hindernuss Es foll auch der Diettenhamer ain guten zawn machen zwischen der egenanten der von Blinihan vichwaide vnd feins vorgenanten werdes vnd ain gute vellhurd daran also das kain vich aufs dem Ranhardswerde in der von Blinthan vichwayde heraus komen müge. Es foll auch der vorgenante Diettenhamer oder wer den Ranhartsweide von feinen wegen inne hatt die hurd vermachen das der von Blinthan vich auch nicht in den Ranhardswerde muge. Wer aber ob den der den Renhardswerde inne hat feins vichs ettwas vngeuerlich heraufs auf der von Blinthan vichwaide kame oder entrunne daz soll dem Diettenhamer oder wer in von seinen wegen innen hat kain schaden pringen gen den von Blinthan Desgleichen ob den von Blinchan irs vichs ettwas vngeuerlich in den Ränharts werde kame das foll man auch heraufs treiben vnd den von Blinthan auch kain schaden pringen Vnd also soll vnd mag der vorgenante Diettenhamer oder sein Erben den vorgenanten Rünhard:werde vnd Sway verleihen verfetzen oder verkauffen vnd damit tun als mit anderm feinem aigen gut vnd wem fy den vorgenanten werde vnd Sway leihent derfelb foll auch weg vnd fteg auss vnd ein han ir notturft zu fuchen vngeuarlich doch fullent fye mit irem viche nicht heraufs treiben vnd wayd fuchen. Vnd auf follichs follent fye zu baider feitten entschaiden vnd gut nachpawrn sein Dabei ist gewesen die Erbern und weisen Hanns Beck, Hanns Pechrer, Heintz Klas, Matheus Rapp alle vier burger vnd Ratgeben

geben zu Hochstetten von sunst Erber lewt genug von zu zewgknusse der vorgeschriben sachen soll ich yettwedern tait wer des begert am sollichen brief mit meinem aigen Insigel e) geben den ich auch also dem vorgenanten Diettenhamer mit meinem aigen anhangendem Insigel besigelt von Geben am Freitag nach sannd michelstag d) Anno dni etc. XXXVII.

- s) Blintheim ad Danubium in praefectura Hoechstad.
- b) Renhartswerd V. Sup. N. CXCIL.
- e) Sigillum est attritum.
- d) Quarta Octobris.

Num. CXCVIII. Venditio iuris feudalis in Schönenbach.
Anno 1437.

# EX ORIGINALL

Ich Bernhart Burggraff tewtschtzs Ordens Ich Hanns Harscher der Junger und Barbara Eberhardt von Landaw eliche husfraw und Vrsula Hannsen von Horningen auch eliche husfraw Bekennen offenlichen mit disem brief für uns unser erben und für Virichen und Hainrichen die Burggraffen unsere liebe Geschwistergeit Hannichen Burggraffen unsers säligen elich sun, daz wir alle mit veraintem wolbedachtem mut und guter vorbetrachtung rat und gutem willen unser nächsten erben und friude recht und redlichen und an stat der obgenanten unser lieben geschistergeit Virich und Hainrich verkaufft und ze kaussen geben haben und geben die in kraft dis briefs dem Erwürdigen und und gaistlichen herren herren Hainseichen

richen Abpt des Gotzhus fant Virich vnd fant Affren zu Augfpurg seinem Gotzhus vnd nachkomen die lehenschafft dez hoffs mit allem dem daz darzu vnd darein gehoret vnd der gelegen ist zu Schönebach a) in der Reischenaw und der Haintzen Pirkerieds da selbs zu Schönebach gewesen ist vnd giltet iercklichen fünff Schaff roggen vnd vier Schaff habern alles Augspurger mass vnd vier vnd dreisligk schilling pfenning der klaynnen fünnfftzigk ayr vier herbsthünner vnd ain vasnahthun, vnd der ielb hoff von den obgenanten Virich vnd Hainrich die Burggraffen vnfre liebe geschwistergeit lehen ist gewesen also haben wir alle vier obgenant dem obgenanten Abpt Hainrich seinem Gotzhus und-nachkomen die obgenante lehenschafft des obgenanten hoffs mit allem dem daz darzu vnd darein gehorret also mit gutem willen in namen und anstat der obgenanten VIrich vnd Hainrich vnssre liebe geschwistergeit die felben lehen mit gutem willen vfgeben darüber hat vns der obgenant Abpt Hainsich also berait geben und bezalet zwaintzigk guter reinisch guldin die wir also berait eingenomen haben. vnd die an der egenanten Virich vnd Hainrich vnser geschwiflergeit nutz vnd frumen gelät vnd gewendet haben. Es fullen auch wir obgenante Bernhart Burggraff Hanns Harscher Ba bara vnd Vrfula noch die egenanten Vlrich vnd Hainrich vnfsre geschwistergeit noch vnser erben noch sunst vemant anders von unsern wegen dem egenanten Abpt Hainrich seinem Gotzhus vnd nachkomen an der obgenanten lehenschafft des hoffs oder an ichte daz darzu vnd darein gehoret hinafür ewicklichen nichtz mer engen noch irren fullen noch enmügen weder mit geiftlichem noch weltlichem rechten noch mit dheinen andern fachen in dhain weiß. Vnd des zu vrkunt geben wir obgenante Bernhart vnd Hauns Harscher dem obgenanten Abpt Hainrich

Hainrich seinem Gotzhus vnd nachkomen disen brief für vns vnser erben vnd wir obgenante Erberhart von Landaw Ritter vnd Hanns von Horningen haben vnsere avgne Insigel b) auch an disen brief gehenckt für vnser obgenant lieb hustrawen vnd für Vtrich vnd Hainrich die Burggraffen vnser lieb schwäger zu geziuknuss aller vorgeschribner sach. Dez sind tädinger vnd bey dem kauff gewesen die Erwirdigen vnd gaistlichen herren herren Gottsrid Harscher Tumtechant zu Ausspurg vnd Johanns Gweslich Tumherre vnd Custer daselbs Geben an Mitwochen nach sant Martins tag e) do man zalet nach Cristi gepurdt vierzehen hundert vnd darnach in dem syben vnd dreysfigisten Jaren.

- a) Ad amnem zusam in parochia ziemetshusana.
- De illaefis figillis primum, tertium et quartum T, VIII. N. II, III. IV. adparent.
- 4) 13. Nouembris.

Num. CXCIX. Venditio iuris aduocatiae etc. in Bonnfletten. Anno 1438.

# Ex ORIGINALL.

Ich Bartholome Langemantel Burger zu Augspurg Hartman Langenmanielt säligen Sun und ich Barbara sein eliche husfraw und ich Barbara Hurtman Langemantelt säligen witibe
burgerin zu Augspurg Und ich Jörg und Hartman die Langemantel beder unser eliche sun. Bekennen offenlichen mit disem
brief für uns und für all unser erben und tun kunt allermengH h h

lichen Daz wir mit veraintem wolbedachtem mut vnd guter vorbetrachtung mit vnsern nachsten erben vnd friude raut vnd gutem willen vnfer vogtey gericht zwing vnd pann vnd was wir da gehebt haben wie daz felb genant oder gehaissen ist mit allem dem daz darzu vnd darein gehorret nichtz vísgenomen noch hindan gesetzt es sey an dem brief benent oder nicht die wir vnd vnser erben gehebt haben zu Bonsteten a) Der mit nomen ist sechs vnd dreisligk metzen habern Augspurger mass der da geit an yeglicher pfarrer da selbs zu Bonfleten, fechs metzen habern vnd ain vasnathun. Abele Forfler da felbs geit auch fechs metzen habern vnd zway vafnathuner vnd geit der meisikung auch sechs metzen habern vnd ain vasnathun, vnd geit Hanns Studlin fechs metzen habern vnd zway vasnathuner vnd Claus Gnerrer geit zwelff metzen habern vnd zway vafnathüner vnd Vez Stächelin geit ain vafnathun, vnd geit Hanns Stachelin ain vasnathun, vnd geit Jacob Abelins hofftat ain vasnathun, vnd Hanns Wirt daselbs geit auch alle Jar ainen guten reinischen guldin von der Tafern da selbs vnd ain vasnathun vnd geit auch von der Schmitten auch, ain vasnathun vnd darzu geit yeglicher haffner fünff pfennig oder häffen dafür, vnd vier klaffter Scheitter, vnd wie daz alles genant oder gehaissen ist, an grossem vnd an klaynem vnd mit allem rechten vnd ehafften alz es danne vnser vordern säligen vnd wir mangew Jar mit nutz vnd mit gewer herpracht inne gehebt vnd genossen haben, vnd für rechts lehen recht vnd redlichen verkauft vnd ze kauffen geben haben vnd geben mit kraft des briefs Dem Erwirdigen und Gaistlichen herren Hainrich Abpt des Gotzhus fant Virich vnd fant Affren zu Augspurg vnd allen iren nachkomen oder wem fys hinafür gebent verkauffent schaffent oder lassent ze haben vnd ze nyezzen geruiwicklichen vmb

vmb hundert guldin guter reinischer die wir also berait von in darumbe eingenomen vnd enpfangen haben vnd an vnfern vnd vnser erben nutz vnd frumen gelät vnd gewendt haben Vnd wir haben in irem Gotzhus vnd nachkomen die obgenanten vogttey vnd gericht zwing vnd pann vnd was wir da gehebt haben zu Bonstetten vnd mit allem dem daz darzu vnd darein gehoret wie daz alles genant oder gehaissen ist, es sey an dem brief benent oder nicht alz vorgeschriben stat vsgeben vnd vns des verzigen für vns vnd für all vnser erben alz mon fich lehens durch recht vnd willichen vfgeben vnd verzeichen fol nach lehens recht und nach dez landes recht oder der herschafft darynne es gelegen ist, Etc. - - Vnd darüber zu vrkunt gib ich obgenanter Bartholome Langemantel meinem oftgenantem herren seinem Gotzhus vnd nachkomen disen brief für mich vnd für mein erben befigelten vnd geuestnet mit meinem avgem anhangendem Infigel vnd darzu han ich obgenante Barbara Bartholome Langemantels eliche huffraw auch erstlichen erpeten meinen lieben vatter Herman Nordlinger daz er auch fein Infigel an difen brief gehenckt hat vnd darzu haun ich obgenante Barbara Hartman Langenman:els faligen witib, vnd ich Jurg vnd Hartman die Langemantet bed valer Sun auch ernstlichen gepeten vnfern lieben Tochterman und Schwager Gorgen Anforgen vnd vnfern guten fruide Chunraten Vogelin alle Burger zu Augspurg daz sy bed ire Insigel b) an difen brief gehenckt habent zu gezucknuss aller obgeschriben sachen Doch in allen vnd iren erben an schaden Vnder die Infigel wir vns für vns vnd für vnser erben verpinden alles daz war vnd ftat ze halten daz an disem brief von vns geschriben stat Geben an freytag vor dem Suntag alz man finget in der hayli-Hhha

gen vaften Judica. Do man zalet nach Crifti gepurdt vierzehenhundert vnd darnach in dem acht vnd dreyffigiften Jaren.

- a) In praefectura Zusmarhus.
- b) De illaefis figillis tria priora Tab. VIII. N. V. VI. VII, adparent.

# Num. CC. Inuestitura Joan. Ruch ad Parochiam in Oberndorf. Anno 1438.

#### Ex ORIGINALL

OHANNES KAUTSCH in decret. Licentiatus canonicus ecclesie Augusten. Reuerendique in Xpo pris et dni dni Petri dei et apostolice sedis gratia Epi Augusten. vicarius in spiritualibus generalis honorabili viro decano in Truchschain a) ceterisque ad prefencium execucionem requisitis falutem in domino Vacante nuper ecclesia parochiali in Oberdorff b) Augusten. Dioc. per obitum quondam dni Egloffi Valk presbiteri eiusdem ecclesie nouissimi et immediati possessoris extra romanam curiam defuncti venerabilis pater dns Hainricus Abbas monasterii sanctorum Vdalrici et Afre Augusten. ad quem ius patronatus seu presentandi pleno iure dinoscitur pertinere dilectum nobis in Xpo Johannem Ruch in artibus baccalaureum clericum dicte Augusten, dioc. per suas patentes litteras eius sigillo communitas infra tempus debitum legitime presentauit, cum et pro eo supplicans hymiliter et deuote quatenus eundem Johannem ad dictam ecclesiam instituere et de eadem inuestire dignaremur.

Nos vero Joannes vicarius antedictus supplicationibus huiusmodi fauorabiliter inclinati feruatis rite feruandis et premissis premittendis dictum Johannem modo premisso nobis presentatum ad dictam parochialem ecclesiam in Oberdorff pro vero es perpetuo eiufdem ecclefie rectore duximus canonice instituendum et de eadem inuestiendum ac instituimus et inuestimus per presentes curam animarum regimen populi et administrationem ipfius ecclefie fibi in animam fuam fideliter committentes. Quo circa vobis decano supradicto mandamus quatenus eundem 70hannem in vestrum confratrem recipientes ipsum in et ad dicte ecclesie in Oberdorff, iuriumque et pertinentiarum eiusdem possessionem per vos vel alium vestrum confratrem inducatis corporalem, ipsum populo et populum sibi fideliter committentes ac facientes fibi de ipfius ecclesie fructibus redditibus prouentibus iuribus et obuentionibus vniuersis integre responderi adhibitis in hiis solempnibus debitis solitis et consuetis. In cuius rei testimonium sigillum prelibati dni nri Augusten quo in of, ficio nostro communiter vtimur presentibus est appensum. Datum et actum Auguste Anno dni Millimo quadringentesimo tricesimo octavo XVI. Kl. Septembris.



a) Truisheim.

b) Oberdorf haud procul a Lico ditionis Fuggeri de Gloett.

Num. CCI. Venditio praedii in Plienspach. Anne 1439.

# EX ORIGINALL

ch Angnes Renhartin burgerin zu Augspurg Virich Renhart des webers fäligen wirt ich Narcyfe und Gorg bed unser elich fun Bekennen vffenlichen mit disem brief für vns vnser erben and tun kunt allermenglich Daz wir mit wolbedachtem mut and guter vorbetrachtung auch mit raut willen und gunst vnser erben vnd besten fruide voser gutlin daz da gelegen ift zu Pienlibach a) vnd hat zu dorff ain hofstat vnd ainen garten die da stozzent vf Margreter garten vnd vf die andern feytten vf Lienhar: Marschalks garten vnd vorn vf die ftrauzz und giltet garten und hofftst ierklichen ainen metzen öls hundert avr zway herbithuner und ain vafnathun und hat darzu in dez erst felde sin Juchart ackers stosset ze beden seytten an Peter Puchlers acker und in daz ander felde auch ain luchart stozzet ze beden seytten vf die holtzer ains genant der widenloch vnd daz ander der feyloch, vnd hat in daz idritt felde auch ain Juchart stoffet ain klain haintz äcker vnd lit in der tunckgrub vnd dar mer ain acker ist ain halbe Juchart. und ist genant der Salach acker neben Haintzen Harnits acker, vnd was darzu vnd darein gehorret an besuchtem vnd vnbefuchtem ze dorff vnd ze felde es fey an dem brief benenet oder nicht, vnd alz wir vnd vnser vordern daz danne genosfen vnd vnne gehebt haben visgenomen daz dem Gotzhus zu fant Virich vnd fant Affren zu Augspurg iercklichen daruss gegangen find mit nomen fechs schilling Augspurger pfennig ye zwelff pfennig für ainen schilling für frey vnuogtbär vnd vndienstbär vnd vnuerkumerts gut recht vnd redlichen verkauft in. Cu. vnd

vnd ze kauffen geben haben dem Erwirdigen vnd gaiftlichen herren herren Johannsen b) Abt dez Gotzhus fant Virich vnd fant Affren zu Augspurg seinem Gotzhus vnd nachkomen oder wem sy es hinafür geben verkauffent, schaffent oder lassent ze haben vnd ze nyezzen ewicklichen vnd geruiwicklichen alz ander ir vnd ires gotzhus aygen güter vmb fyben gut reinischs guldin die wir also berait von vnserm yetzgenanten herrn enpfangen haben vnd die an vnfern vnd vnfer erben nutz vnd frumen gelet haben vnd wir haben im vnd feinem Gotzhus vnd nachkomen daz obgenant güttlin alfo vnbetwungenlichen vfgeben vf dez Reichs strauzz vnd vns dez für vns vnser erben verzigen wie daz kraft vnd macht haben sol vnd mag nach landes recht vnd gewonhait oder der herschafft da daz güttlin ynne gelegen ist. Also daz wir oder vnser erben vnd fruide noch funst yemant anders von vnsern wegen hinsfür ewicklichen an daz egenant güttlin oder an ichtes daz darzu vnd darein gehorret nichtz mer zu vordern noch zu fprechen haben noch gewinnen fullen weder mit gaistlichem noch weltlichem rechten noch funst mit dhainen andern sachen in dhain, vnd wir fullen in irem Gotzhus vnd nachkomen difen kauff also stäten vnd fertigen wie recht vnd gewonhait ist, darynne daz güttlin gelegen ist, Vnd des zu vrkundt geben wir vnferm oftgenanten herren feinem Gotzhus vnd nachkomen difen brief für vns vnfer erben besigelten vnd geuestnet mit dez ersamen und weysen Lienhart von Grünenbach Statuogt zu Augspurg aygem anhangendem Insigel e) daz er durch vnser aller fleisligen bete willen an disen gehenckt hat zu gezucknusse aller obgeschribner sach doch im selbs vnd seinen erben an schaden. Dez sind zewgen vnd bete vmb daz Insigel die erbern Virich Luitfrid und Virich Traschel bed weber und burger

burger zu Augspurg Geben an Samtztag vor dem hailigen vsffarttage d) do mon zalet nach Cristi gepurde vierzehenhundert vnd darnach in dem newn vnd drissigisten Jaren.

- a) Pliensbach in praesectura Werting.
- b) Joannes Hohensteiner.
- e) Sigillum quidem illaefum; aft parum agnofcendum.
- A) Nona Maii.

# Num. CCII. Spiritualis Confoederatio cum Monasterio Christgarten. Anno 1440.

## Ex ORIGINALL

Frater Oswalous humilis Prior ceterique conuentuales domus Orti Xvi a) Carthusien. ordinis Augusten. Diocesis Reuerendo in Xpo pri dno Johanni Dei gratia Abbati ceterifque singulis venerabilibus dais et fratribus conventualibus Monasterii fanctorum Vdalrici et Affre in Augusta ordinis sancti Benedicti salutem in domino sempiternam. Cum non solum digna relacione. verum eciam ex tam caritatiuorum scriptorum vestrorum aperta exhibicione didicerimus pium vestrum erga nos affectum vt fub vno capite Xpo ihu diuersa licet membra, vnum tamen corpus efficiamur fimul profectu congaudeamus, fimul defectui condoleamus a compage capitis nostri, neque prosperis illecti recedentes, neque aduersis fracti deficientes sed vtrique et nos vobiscum. vosque nobiscum aspiciendo in auctorem fidei et confumatorem ihm teneamus propositum nobis certamen salutis. Vt ficut ille proposito sibi gaudio sustinuit crucem confusione contempta

comtempta et hoc propter nos. ita et nos pro illius ineffabil; caritate caritatifque immensitate exeamus cum eo extra castra mundane conversacionis sequendo vestigia eius improperium ipfius portantes assidua gratiarum actione et deuota remuneratione fue benignissime passionis de cruce nostra assumpte videlicet religionis, nullis carnalium affectionum infultibus cedendo, fed pocius adiutrice gracia in ea proficiendo, descensum contempnamus, et in anteriora eterna videlicet de die in diem extendamur, Hinc quoque nos vestre sincere affectioni erga nos in bonum vicissitudinem rependentes plena vobis vestrisque successoribus participationem fauente deo communicamus omnium spiritualium que per nos nostrosque successores diuina operari dignabitur clemencia exerciciorum ficut et nos confortes vestri esse affectamus vt simpl adjuti et vinculo caritatis astricti cursum religionis eatenus peragamus, quatinus brauium superne felicitatis iocunde apprehendamus. Infuper adiicimus vberiori gracia, vt cum obitus vestri aut singulariter cuiuslibet vestrum nobis nostrisque successoribus denunciatus fuerit pro anime vestre remedio per totam nostre domus congregacionem iniungemus fuffragia celebari, que pro nostris carissimis comparticipibus fieri consueuerunt. Datum in domo Orti Xpi sub figillo eiusdem b) in testimonium premissorum anno dni Millimo Quadringentesimo quadragesimo in crastino sci Petri ad vincula. ()

a) Christgarten, V. Sup. N. CLIII.

b) Sigillum est illaesum.

<sup>6)</sup> Secunda Augusti.

Num. CCIII. Venditio decimarum in Boksberg. An. 1442.

#### Ex Originali.

Ich Erasem ze Biberbach des hailigen Reichs Erbmarschalk vnd mit mir ich Errginger Marschalk Bekennen offenlich mit dem brief für vns vnd alle vnser erben vnd tuen kunt allen den die difen brief ansehent lesent oder horent lesen das wir mit veraintem wolbedachtem mut guter vorbetrachtung und mit ratt gunst vnd gutem willen vnser erben nachsten vnd besten frewnd mein vorgenanten Erasems burgzehende ze Bog-(perg a) vnd den weiler zehenden daselbs clain vnd gros alles mit allen zugehörungen nutzen gewonhaiten vnd rechten Als ich benanter den denne vntz her geruwiclich eingenomen inn gehebt vnd genossen han gantz nichtzit vsgenommen noch hin dan gefetzt vnd alle vnfere recht daran vnd funder als die vorzeiten von dem Bistum ze Augspurg rechtz lehen gewesen vnd geaignet worden find mit iren nutzen diensten gülten vnd geniessen die si gelten oder gelten mügen bey grossem vnd bey clainem mit allen eehafftin gewaltsamin gewonhaiten vnd rechten vnd wie das alles genant oder gehaissen ist Es sey benempt oder vnbenempt nichtz vsgenomen noch hindan gesetzt für ledig vnuerkümbert vnd rechtz aigen frey vnuogtber vnd vndienstber vnd für rechtz aigen recht vnd redlichen verkoufft vnd ze kouffen gegeben haben den Erwirdigen Ersamen vnd gaistlichen herren dem Pryor vnd Conuent des Gotzhus ze Crifigarien Cartuser ordens in Augspurger bistum gelegen dem felben Gotzhus und allen iren nachkomen oder wem fi es hin für ewiclich gebent verkouffent schaffent oder lassent ewiclich vnd geruwiclich ein ze nemen inn ze haben vnd ze niessen vmb

vmb funffthalb hundert guldin guter Reinischer gemainer landes werung die wir berait von in darvmb eingenomen vnd furo an vnfern vnd vnfer erben beffern nutz gelegt vnd bewendet haben. Vnd wir haben in irem Gotzhus vnd allen iren nachkomen die obgenanten zehenden mit allen nutzen gülten gewalt. samen gewonhaiten vnd rechten ze rechtem aigen vffgegebenvnbezwungelich vff offner vnd freyer strass des reichs mit allen den worten vnd werken die darzu gehorten wie recht ist vnd haben vns der aller vnd aller vnfer recht vordrung vnd ansprach gar vnd gentzlich verzigen für vns vnd alle vnser erben vnd menglichs von vnsern wegen gen in irem Gotzhus vnd nachhomen vnd menclichs von iren wegen als man fich folichs aigens und zehenden durch recht und billich verzeihen vnd vffgeben fol nach folichs aigen vnd zehenden recht nach landes vnd der herschafft recht vnd gewonhaiten darinn si gelegen fint vnd nach dem rechten also das wir vnser erben vnd frewnd noch niemant anders von vnsern wegen dehain ansprach vordrung noch anclag daran vnd darnach nu hin für ewiclich noch nymer mer gehaben fullen noch mugen von dehainerlay fach wegen weder mit gaistlichen noch weltlichen rechten noch on gericht Vnd mit dehainen elltern briefen darinn die vorgenanten zehenden gros vnd clain mit iren zugehorungen gar oder ain tail vergriffen waren in wolicher weis form oder mainung das wär ir wär ainer oder mer der oder die seiben brief all sullen nu hinfür tod sein vnd dehain kraft noch macht mer haben wa man si weder den kouff vnd brief vff but vnd fürzaigt Es fey vor gaistlichen oder weltlichen lüten vnd gerichten noch vor menglichem an dehainer stat in dehain weis noch weg Vnd wir fullen in ouch den kouff alfo stätten vnd vertigen vnd daruff ir recht geweren sein für aller

menglichs irrung vnd ansprach die in mit dem rehten daran beschähen nach zehenden recht noch Landez vnd der herrschafft gewonhait vnd recht darinn si gelegen sind vnd nach dem rechten gar vnd gentzlich on allen iren schaden. des allez ze merer vnd besser sicherhait so haben wir in zu vns vnd vnserm erben ze rechten burgen gesetzt vnd gegeben mit namen die velten und erbern Lienharten ze Hohenreichen Burkartten ze Biberbach baid des hailigen Reichs Erbmarschalk vnfer lieb vetter vnd fwager vnd Virichen von Weldenn vnuerschaidenlich mit der beschaidenhait Etc. - - Vnd des allez ze vestem gutem vrkund so geben wir egenanten selbschollen felb gelter vnd burgen den obgenanten Pryor Conuent vnd Gotzhus ze Criftgarten vnd allen iren nachkomen difen brief versigelten mit vnier aller vnd veglicher aigenn angehenkten Infigeln b) Der auch krefftig mächtig vnd gut in alweg heiffen fein vnd pleiben fol alle die weil vnd dirre infigel ains oder mer dar an gantz ist. Geben vff sannt Jorigen dez hailigen Ritters vnd Martrers aubend dez Jars da man zalt nach Cristi vnsers lieben herren geburt Tusent vierhundert viertzig vnd zway Jar.

- a) Bocksberg in ditione Fuggeriana et praefectura Werting.
- De figillis primum, quartum et quintum delineata Tab. VIII.
   N. VIII. IX. X. occurrunt,

Num. CCIV. Transactio Fratrum de Hangenor.
Anno 1442.

#### EX ORIGINALL

Ich Stephan der Hangenor vff ain und ich Jörg der Han-GENOR sein pruder ze der andern seyten bed burger zu Augspurg Veriehen offenlich mit dem briefe vnd tuen kunt allen den die in ansehend hörend, oder lesend, Als wir vor zeiten. alle vnd yeglich vnfer vätterlich vnd mütterlich Auch was vns von vnsern vettern Petern Hangenor vnd Jörigen Hangenor, fäligen mit Erbschaft angefallen ist, Es sey ligend oder varend, habe, erb, vnd erbgüte, wauran das alles, oder wie es genant ist, nichts vigenomen, noch hindan gesetzzet, mit andern vnfern geswistergitten, nach gemainer frivnd raut getaylt Hansen Hangenor vnsern pruder mit parschaft, vnd Magdalenen Breyschuhin, vnfer swester, mit ettlichen ligenden guten, von vns kauft vnd geweyfet Vnd wir bede vnfer tayle, desfelben mauls by ainander gelaussen haben. Also haben dornach wir obgenanten Stephan und Jörig die Hangenor geprüder mit veraintem wolbedachtem mut, vnd guter vorbetrachtung, aber nach vnser pesten gemainer friund raut vnd mit gutem willen, all obgemellt vnser beder vaterlich vnd mütterlich vnd von vnfern vettern angefallen habe, erb, vnd erbgute, Es seye aygen, lehen, oder lipting ligend, oder varnd, wauran, oder wie das genant ist, nichts visgenomen noch hindan gesetzzet lieplich vnd friuntlich mit ainander getaylet In mausse Das mir obgenanten Stephan Hangener zu meinem tayl worden vnd gefallen ist, der halbtayle an den zehenden vsfer zwölf huben zu Bobingen a) gelegen, mit namen, vser des Spitals

Spitals zum hailigen gaist zu Augspurg hube, vnd vser den byäckern die darzu gehörend, die vetzo puwet Thoman Mayr, dornach vffer der Gaistlichen frawen zul fant Katherinen anderthalben huben, vnd vsfer den byäckern die darzu gehörent, die der Helm Mair yetzo puwet, Mer vser ainer hube ist der egemelten frawen zu fant Katherinen, vnd vsfer den byackern vnd zehen strangen ackers, die dartzu gehorend, die der Rasfin yetzo puwet, Auch vser ainer hub, diu - Vogelins Gabriel Vögelins saligen suns ist, diu Hainrich Willd yetzo puwet, vnd vser ainer hub, die der frawen zu fant Stephan ift. diu Peter Grässin vetzo puwet, vnd vsfer ainer halben hub, diu mein Stephan Hangenors vnd mir von Afren meiner vordern lieben elichin wirtin angefallen, vnd worden ist, die Hanns Liumann yetzo puwet, vnd vsfer vierdhalben Juchart Ackers die von der vetz genanten halben hub verchauft, vnd vetzo der hayligen zu Bobingen find, die Conrat Hafner yetzo puwet, Mer vis ainer hube, vnd auch viffer den bväckern, die darzu gehörent, die Hansen Langenmantels find vnd die Contz Mair yetzo puwet, auch vsfer ainer hub, was etwenn des badschusters ist vetzo halbiu Hansen Hubers von Bobingen, vnd der ander halbtayl -- des Hägelins vnd Haintzen Mairs zu Inningen, vnd die puwend die vorgeschriben hub selber, Mer ain hub. des Mütings, puwet yetzo der Neberschmid, vnd die obgeschriben zwu hub mit sampt den byäckern, die darzu gehörend, gand iärlich gen ain ander ze waihfel, Dornach vsfer ainer halben hub die ist des Abbts zu fant Virich vnd fant Af en zu Augspurg die yetzo puwet Haintz Röchlinger, Mer viller ainer halben hub, diu ift des Brobsts zu fant Jorigen dafelbs, diu yetzo puwet Peter Zawer, aber vifer ainer halben hub diu yetzo in her Hansen des Gewärlichs Tumherren vnd Cuffers

Custers des Tums zu Augspurg hande ist, vnd diu yetzo puwet Bartholme Lacher, Mer vsier ainer halben hub, diu ainem Capellan irn Sägrer vff dem Kor zum Tum zugehört vnd vffer den byäckern, die darzu gehörend die VI. Nägelin yetzo puwet, vnd vser ainer der frawen zum Stern zu Augspurg halben hube diu Cristan Schaller yetzo puwet, Vnd vsfer drey viertaylen an ainer hub, diu ettwenn der Eggelhouer gepuwen haut vnd derfelben dreyer viertayl ainer hube, hond yetzo Hanns Müller zehen Juchart Ackers - der Lacher drey Juchart Ackers, vnd der Liuman auch drey Juchart Ackers, Hanns Gester ain Juchart Ackers vnd ain Juchart Ackers gehört in Hansen Langenmantels hub obgemellt, So hann ich Stephan Hangenor ain Juchart vnd funf Strangen Ackers gelegen vff den nällen, vnd haut Hanns Gefler acht strangen Ackers. Vnd also ist der egeschriben dreyer viertayl der Hube niuntzehen Juchart und dreytzehen strangen Ackers, und machent mit sampt dem Stadel vnd hoffach der darzu gehört ain gantze hube, Derselb stadel vnd hoffach mir obgenanten Stephan Hamgenor auch halber zugetaylt ist, Dornach ist mir zu meinem tayle worden, der halbtayle ainer Juchart vnd an funf strangen Ackers obgemellt auch zu Bobingen gelegen vff dem Nällen, zu sampt dem halbtayle doran den ich vor der taylung die weyl wir vnfer obgemelt erbgut noch den by ainander hetten von dem benenten meinem pruder Jörigen Hangenor nach meins kaufbriefs visweylung erkauft haun, ze haben vnd ze nyessen. Dornach ist mir zugetaylt vnd gefallen ain viertayl an ainem hof zu Othmarshusen vff dem Lechfelld gelegen den vetzo puwet Hamrich Peter mit aller seiner zugehörung in dorff vnd zu fellde. Vnd an niuntzehen luchart Ackers auch an vier vnd tzwaintzig tagwerk wismads ain Jar vnd das ander Jar

Iar, an fechs vnd tzwaintzig tagwerken vnd gond zu wächfel die gelegen find vff dem Lechfelld zwüschen Hustetten vnd Othmarshusen, Auch ain viertayl an siben hosstetten, vnd Sölden, zu Othmarshusen gelegen zu dem viertayl an demselben hofe zu Othmarshusen an den niuntzehen Juchart Ackers vnd an dem wifmad, Auch an der fyben hofstetten vnd föllden, den mein obgenanter pruder Hanns Hangenor von erbschafft wegen, doran gehebt, vnd mir zu chauffen geben haut, nach des kaufbriefs den ich von im darüber haun, lut vnd fage. Auch zu dem viertayl an denselben guten, der mir vnd Jorigen Hangenor meinem egeschriben pruder von vnser obgenanten Swester Magdalenen Breyschuhin in taylunge worden, vnd desselben meins pruders Jörigen, halber viertayle yetzo gemellt, als ich dan von im kauft haun, auch nach meins kaufbriefs lut vnd fage, Vnd also in taylunge, vnd in kaufsweyse drey viertayl, an den yetz gemellten guten, zu meinem Gewalt, vnd handen komen, min worden vnd gefallen, vnd diu obgeschriben gut alle, nihts hindan gesetzt, lehen find von ainem Bischoff, vnd seinem gotzhus hie zu Augspurg. Als ich auch die meintayls, von meinen genädigen lehenherren Bischoff Petern zu Augspurg etc. zu lehen enpfangen vnd innhändig haun, Nachdem find mir zugetaylt vnd worden ain halbtayle an nuintzig tagwerk wifmads, genant die Wildaw oberhalb Hustetten gelegen, die rechts aygen find, Dornach ist mir an der taylung gefallen ain gart halber gelegen hie zu Aufpurg vor dem Rosenawtor am gässlin der Egg Gart Auch zu dem halben tayl desselben garten, den ich von den egenanten meinem pruder Jörigen Hangenor erkauft haun, vnd derselb gart aller mit seiner zugehörung mein rechts lipting ist von ainem brobst vnd seinem Gotzhus zu sant Jörigen hie

zu Augspurg alles nach der brief därüber gehörnd lut, vnd fage, zum letsten, so ist mir obgenanten Stephan Hangener zugetaylt vnd worden, mein tayle an parschaft an Silbergeschirr vnd an allem hufraut, fo mir danne von vatter vnd muter, vnd von vniern vettern egemellt zugehört haut, nichts visgenomen, vnd gentzlich on abgang. So ist mir obgenanten Joisgen Hangenor zu meinem tayle an vorgeschribner erbschafte zugetaylt vnd worden, der ander halbtayle an den zehenden. vser den zwölf huben zu Bobingen, als die hieuor benamet, vnd begriffen find, mit fampt halben tayle an dem stadel vnd hoffach der darzu gehöret. Darnach ist mir zugetault der halbtayl an ainer Juchart vnd an fünf strangen Ackers zu Bobingen, vff den Nöllen gelegen, obgemelt, den ich dem vorgenanten meinem pruder Stephan Hangenor als hieuor begriffen ist zu chauffen geben haun, Nachdem ist mir zugetault ain viertayl an aim hof zu Othma fhifen vf dem Lechfelld, mit feiner zugehörung in dorff vnd zu felld, dem Hainrich Peter yetzo puwet, an niuntzehen Juchart Ackers auch an vier vnd zwaintzig Tagwerk wifmads ain Jar vnd das ander Jar an fechs vnd zwaintzig tagwerken, vnd gond zu wächssel gelegen vsf dem Lechfelld, fo vorgeschriben staut, Mer ain viertayl an fyben hofstetten, vnd föllden auch zu Othmarshusen gelegen, Mir ist auch an den yetzgeschriben guten, doran ich ain viertayl haun in taylunge von Magdalenen Breyschuhin meiner iwester worden, vnd zugetaylt, ain halber viertayle, den ich auch meinem pruder Stephan Hangenor zu chauffen, vnd im des ain kaufbrief so vorbegriffen ist darüber geben haun, Das alles so vor lutet lehen ist etc. Als ich auch mein obgenanter tayle doran von meinem genadigen lehenherren obgenant empfangen haun, Mir ist auch zugetaylt der halbtayle an niuntzig tagwerken Kkk

werken wifmads genant die wildaw gelegen oberhalb Hustetten die rechts avgen find. Dornach der obgemelt gart halber der vor dem Rosenawtor gelegen und lipting ist etc. den ich auch dem vorgenanten meinem pruder Stephan Hangener zu chauffen, vnd im des ain kaufbriefe geben haun, so vorgeschriben staut, zum letsten so ist mir vorgenanten Jörigen Hangener auch zugetaylt vnd worden, mein tayl an parschaft, an silbergeschir, vnd an allem hufraut, fo mir danne von vatter vnd mutter, vnd von vniern vettern egemelit zugehört haut, nichts vigenomen, vnd gentzlich on abgang. Vnd alfo fullen vnd wollen, kunden vnd enmügen vnser yettweders tayl vnd desgleich vnfers yettweders tayl erben feinen tayle, wol innhaben, pruchen nutzen vnd nyessen, vnd damit tun vnd schaffen, was er wil mit verchauffen mit versetzzen, vnd mit verschaffen, mit gesondem leib oder an siechbette, Das sy der ander tayl noch sein erben nichts irren, noch engen fullen, noch enmägen. weder mit Gaittlichem noch weltlichem rechten, noch one gericht noch funst mit dehainen andern sachen, an dehainer stat in dehain weys, noch wege, triulich vnd vngefarlich, Es ift auch hierinne Als von des obgemellten zehenden wegen, die wir schlechtlich vedem tayle halbs ze werden, so vorgeschriben staut, getaylt haben, mit namen abgeredt, vnd bedingt worden, wellicher tayle vnder vns, oder vnfern erben die obgenanten zehenden nach der hube nun füro taylen, von dem andern tayle oder feinen erben, besundern, vnd in des ermanen wölt oder würde, das im dann der ander tayle vnd fein erben in ainem monat oder zwayen, nach der ermanvnge follicher taylunge aber nach friund raut, gut stat tun nit sperren noch wider fein fullen alles ongefärde. Vnd darüber zu waurem stätten, vnd gutem vrkund haben wir difen briefe machen

schreiben laussen versilgeten, mit vnser beder avgen anhangenden Intigeln, vnd mit Hansen Gossembrots mein Sterhan Hangenore Tochtermans vnd mit Thoman Breyschuths vnser beder schwagers Burgere zu Augspurg beder infigeln b) diu sy durch vnfer fliffiger bette willen dartzu gehenkt hond zu merer geziuknusse in selb vnd iren erben on schaden, Der brief ist geben an freytag vor fant Johanns tag zu Sunnwenden c) do man zallt nach Christi vnsers herren gepurt viertzehenhundert vnd dornach in dem zway vnd viertzigisten Jaren.

- s) Decimas ex duodecim hubis Bobingse sitis Wilhelmus Hangenor an, 1479. Monasterio SS, Vdalr. et Afrae donauit, V, infra.
- b) De Sigillis illaesis tria posteriora Tab. VIII, N. X. XI, XII. exhibet.
- c) 22. Junii.

Num. CCV. Admodiatio curiae Villici. Anno 1443.

#### EX ORIGINALI.

Ich VLRICH PUSCHEL von Lutterbach Bekenn offenlichen mit disem brief für mich vnd für mein erben vnd tun kunt allermenglich daz mir der Erwirdig vnd Gaistlich herr herre Jo-HANNS Abpt des Gotzhus zu fant VIrich vnd fant Affren zu Augspurg verlihen hat sein vnd seines Gotzhus Mairhoff ze Augspurg gelegen hinder irem Closter an der Engen kirchgasfen vnd der fein vnd feines Gotzhus rechtz aygen ist die nachsten sechs Jar die von dato dez briefs schirst nach ein ander koment mit der hernach geschriben seiner zugehörung mit Kkk2

nomen das Stamhus vnd die stallung daran mit fampt dem gemach den Walcher der Miller vnd sein wirtin vor gehebt habent. Mer hat mir mein herre gelihen den stadel mit der schüpffen oben daran visgenomen dez undern fiertails des stadels gegen den Spital mit dem rossstal vnd mit dem kuestal vorn an daran vnd darzu mit der nuien schuppfen die hindan gebwen ist vnd des Tennen vor dem vorgenanten fiertail des stadels damit ich nichtz ze tun noch ze schaffen haben soldanne allain daz mir mein herre oder fein nachkomen gunnen fullen darüber hinein ze faren vnd mein koren zu entladen in meines herren tayle dez felben stadels vnd auch daran zu treschen vngeuerlichen ob ich dez sein bedorff doch ob dez vf die zeit mein herre oder sein nachkomen nicht bedorfften Mer hat mir mein herre darzu vnd darein auch verlihen feldiklichen in daz Oberfelde viertzig Juchart ackers. Item in daz Mittelfelde aine vnd viertzikg Juchart ackers. Item in daz underfelde acht und viertzigk Juchart ackers und ich fol auch den vorgenaaten hoff also die obgenanten sechs Jar bwlichen und wesenlichen halten und haben und den bwen und nyezzen truilichen und ungeuerlichen doch mit solicher beschaidenhait daz ich meinem herrn seinem Gotzhus vnd nachkomen die vorgenanten fechs lar veglichs lar besunder davon geben verdienen und antwurten fol vf feinen und feines Gotzhus kaften von veglicher suchart ackers besunder die danne mit wintrigen oder mit Sumrigen koren stat ain schaff korns daz ist von dem winterbw keren vnd roggen doch daz ich iercklicken von dem winterbw vier schaff roggens mer danne des kerns geben sol vnd von dem Sümrigen Gersten vnd haber die zway tayl habers vnd daz drittail gersten vnd daz alles an kern roggen Gersten und haber gut redlich korn Augspurger mass gestrichens

chens vnd vf yeden schöffel besunder ainen metzen dez selben korns on alle widerrede darzu fol ich meinem herrn feinem Gotzhus vnd nachkomen alle iar iercklichen geben ze wifsgülte sechtzehen nui gut vngrisch guldin, Mer hat mir mein herre verlihen ain äckerlin stozzet vf den weg ob ich daz bwen wil ift aber-daz ich daz bwen wil fo fol ich daz auch meinem herrn feinem Gotzhus vnd nachkomen verdienen alz ander die vorgenanten äcker Mon fol auch wissen welhes lars daz beschäch daz ain gemainer vnd scheintberlicher geprest vnd schade hie vmb die Stat war von Schurr hagel oder pylazz da got vor fey to fol der vetzgenant mein herre oder fein nachkomen und auch ich ob genanter mair von vettwederm tavl zwey mann darzu geben vnd nach deefelben vier manne erkantnufs was mir mein herre dez felben lars faren fulle lazzen vnd daz fol ich meinem obgenanten herren oder seinen nachkomen zu rechter zeit kumen mit nomen acht tag vor eemals daz ich mit der sichel daran gang War aber fach ob ich dez mit bwen oder mit tungen oder mit vrgewonlicher statt verfawmet daz fol ich engelten und dez mein herre oder sein nachkomen dhainen schaden haben, auch fol man wiffen daz alle meines herrn vnd feines Gotzhus mair zu Husteten mir egenanten mair den mist ab dem huffen vf die vorgenanten äcker helffen füren fullen die vorgenanten fechs Jar alle Jar alz fy daz von alter vnd guter gewonhait pisher getan haund ich fol auch meinem herren feinem Gotzhus vnd nachkomen die vorgenanten fechs Jar in dem egenanten meines herrn vnd feines Gotzhus mairhoff getruilich gewartent fein und darzu die fechs far veglichs fars befunder Sibentzigk fuder holtz redlicher fuder pringen vnd antwurten von Berckhain meinem herrn oder feinen nachkomen in ir Gotzhus an alle widerrede, doch zu welher zei

mir daz in dem Jar aller peste füget vngeuarlichen vnd war auch fach daz ich soliche fuder prachte daran meinen herrn oder fein nachkomen nicht benugte fo folle mein egenanter herre oder fein nachkomen vnd auch ich vorgenanter mair vettweder tail ainen frumen man darzu geben, vnd die fullen danne die fuder schätzen vnd was die selben zwen frum manne darumbe erkennet das fol vns von beden feytten wol an benügen. Auch fo fol ich mich felbs beholtzen vis meines herrn vnd seines Gotzhus holtz zu Berkhain, alz vil ich danne dez fein zu prennen vnd zu zewnnen bedorff angeuarlichen doch nach anwifung meines herrn vnd feines Gotzhus holtzwarten Auch hat mir mein herre mer gelihen in den obgenanten hoff die egenanten sechs Jar daz Grass in dem Cappelgarten vnd nichtz anders darynne vnd darzu mer acht tagwerck mads in dem Prüll der stozzent vier tagwerck ain halb an Virich Millers tagwerck vnd anderhalb an Hannsen Planchenmillers tagwerck daz sy auch bed von meinem herren vnd feinem Gotzhus ze Jaren habent vnd vnden an dez Ridlers Anger, vnd andern vier tagwerck wifsmad stozzent vnden vf der Krebsferin Garten und uf die andern feytten an fein und feines Gotzhus Anger genant der Prül mit fampt der zehent der daruss gat vnd darzu den Anger zu Berckhain Mer vier tagwerck mads da felbs zu Berckhain genant der Tübel darumbe ain holtzwart dez Angers pflegen fol mit wassern und mit behütten alz daz von alter vnd guter gewonhait he komen ift vnd darzu auch sein vnd seines Gotzhus Prayttwiss zu Hustetten. Auch wanne daz ist, daz ich in dem Pfisterhus bachen wolte dez fol mir mein herre oder fein nachkomen gunnen ze tun doch mit meinem holtz doch daz ich in fein nachkomen vngeirret darynne liess ob sy selbs darynne bachen wolten,

Mer hat mir mein herre verlihen fein vnd feines Gotzhus parttlin vnden an dem Stadel alz daz danne vis bezaichnet vnd gemercket ift, vnd nicht mer Auch fo fol ich meinen herren oder seinen nachkomen die oftgenanten sechs Jar ainen ehalten oder zwen in meinen gemach behalten wanne fy dez bedürffen an widerrede doch daz fy in fpeis vnd lon geben fulken Es ist auch ze wissen ob in dem vorgenanten hoff was mir dez verlihen ist yetzunt ettewas zeprochen war oder fürbas gebrach an bwe oder an decken daz ain werckman aines tages gedecken oder gebessern mag daz sol ich selber machen vnd peffern meinem herrn feinem Gotzhus vnd nachkomen an schaden was aber ain werckman aines tages nicht gepessern mag, daz fol mein herre oder fein nachkomen machen vnd bwen mir an schaden Wan auch die obgenanten sechs Jar gantz vad gar vergand vnd hinkomen find fo fol ich in irem Gotzhus vnd nachkomen den vorgenanten hoff zu feld wol gebwen vnd wesenlichen nach mir ligen lazzen, auch darzu ledig vnd lofs fein von mir vnd meinen erben also daz weder ich noch mein erben noch nyemant von vnsern wegen daran vnd darnach dhain recht fordrung noch ansprach nicht mer daran gehaben fullen noch mugen in dhain weyfs Es mag auch mein herre oder fein nachkomen zu mir oder zu meinen erben vmb verpaw vnd vmb hoffgült vnd vmb all ander fach die an disem brief geschriben standen alle die recht zu vns haben die danne fy oder ir nachkomen zu andern iren vnd ires Gotzhus hindersazzen vf dem Lande habent nichtz vssgenomen noch hindan gesetzt vnd dez also habent vnd gewartent sein zu aller meiner habe ligende und farende mit angreiffen vnd mit nötten alz ander fein vnd feines Gotzhus hinderlazzen vf dem lande alz lang vnd alz vil pis daz meinen herrn feinem

me feinGotzhus vnd nachkomen ain benügen beschicht nach dez briefs sag an allen seinen vnd seines Gotzhus schaden Auch ist berett worden ob ich obgenanter mair alz in den obgenanten fechs Jaren abgieng von todes wegen dez Got nicht enwelle so sol der yetz genant mein herre oder sein nachkomen mein wib oder meine kinde bey dem hoff beliben lazzen die obgenanten fechs Jar doch mit der beschaidenhait daz fy meinen herrn feinem Gotzhus vnd nachkomen ain gantz benügen tun fullen vmb fein vnd feines Gotzhus recht vnd gulte, vnd vmb daz alles vnd yeglichs befunder daz an disem brief von mir geschriben stat haun ich meinen herrn seinem Gotzhus vnd nachkomen zu rechten purgen vnd geweren zu mir vnuerschaidenlich gesetzt Hainrichen und Virich bed mein lieb elich sun, Also vnd mit der beschaidenhait Tatt ich dez nicht daz an difem brief von mir geschriben stat, so hat mein herre sein nachkomen oder wer daz von seinen wegen tut vollen gewalt vnd gut recht vns alle drey vnuerschaidenlichen darumbe anzekomen ze notten, vnd ze pfenden mit gaistlichem oder mit weltlichem rechten alz lang vnd alz vil pis daz vnferm herrn feinem Gotzhus vnd nachkomen ain benügen beschicht nach dez briefs sag vnd wes er sein Gotzhus vnd nachkomen dez schaden genomen hetten, vnd des alles zu gutem vrkunt gib ich obgenanter VIrich Püsche vnd wir yetzgenant Hainrich vnd Vlrich sein purgen vnd geweren allen drey vnuerschaidenlichen vnserm oftgenanten herren seinem Gotzhus vnd nachkomen difen für vns vnser erhen besigelten und geuestnet mit der Ersamen und weysen Hainrich Langenmantels vnd mit Andres Frickinger bed burger zu Augspurg aygen anhangenden Infigel a) daz fy bed durch vnfer aller dreyer fleisligen bete willen an disen brief gehenckt haund zu gezucknuss aller obgeschribner sach doch in selbs vnd iren erben an schaden dez sind zewgen vnd bete vmb die Insigel die erbern vnd beschaiden Virich Wagner vnd Betz der husschmid bed burger zu Augspurg Geben an freytag vor dem Weissen Suntag b) Do man zalt nach Cristi gepurdt vierzehenhundert vnd darnach in dem drey vnd viertzigisten Jaren.

- a) Primum figillum laefum; fecundum illaefum,
- b) Octava Martii.

Num CCVI. Venditio census feni in Schoenenbach.
Anno 1443.

# Ex ORIGINALL

Ich Hainrich Pirkteried die zeit gesezzen zu Praytenprun vnd ich Margret sein eliche hussraw Bekennen offenlichen mit disem brief für vns vnser erben vnd tun kunt allermenglich, daz wir mit wolbedachtem mut vnd guter vorbetrachtung mit raut willen vnd gunst vnser nachsten erben vnd fruide vnsräu zway suder häws iercklicher nutzung die wir gehebt haben mit nomen daz ain suder häws vs aines Abbts vnd seines gotzhus zu sant Virich vnd sant Affren zu Augspurg e vser zwain tagwerk wissmat die gelegen sind in Schönebach genant inn Bäcken, vnd das ander suder häws vser ainer Abbtissin vnd ires Gotzhus ze Obern Schönefeld. Auch vs zwain tagwerk wissmad die auch gelegen sind zu Schönebach auch gewerk wissmad die auch gelegen sind zu Schönebach auch gelegen sant

nant in Bächen die yetzgenanten zway fuder häws iercklicher nutzung viser den obgeschriben vier tagwerck wissmads mit allen iren rechten nutzen vnd ehaftin vnd die wir auch erkauft haben von Peter Vogel dem Schnider Burger zu Augfpurg vnd von Aff a seiner elichen wirtin recht vnd redlichen verkaufft vnd ze kauffen geben haben vnssre recht, die wir daran gehebt haben dem Erwirdigen und gaistlichen herren herren Johannson Abt dez obgenanten Gotzhus zu fant Vliich vnd fant Affren zu Augspurg vnd allen seinen nachkomen oder wem fy iriu recht daran hinafür ewicklichen geben schaffent oder lazzent ze haben vnd ze nyezzen geruwicklichen alz ander ir vnd ires Gotzhus avgenliche güter vmb füniffzehen guter gerechter reinischen guldin die mir also berait von in eingenomen vnd enpfangen haben vnd anderfswo an vnfern vnd vnfer erben nutz vnd frumen gelat haben vnd haben in irem Gotzhus vnd iren nachkomen alle vnssre recht, die wir daran gehebt haben vigeben und uns der verzigen für uns unser erben vnd für menglich von vnfern wegen nach aygens recht vnd landes recht vnd der herschafft darynne es gelegen ist. Etc. - Des zu vrkunt geben wir dem oftgenanten vnfferm herren feinem Gotzhus und nachkomen difen brief für vns vnser erben besigelten vnd geuestnet mit dez frumen vesten Lienharten von Grünenbach Statuogt zu Augspurg augem anhangendem Infigl vnd mit Seyfrieden Zieglers Burgraff dafelbs auch aygem anhangendem Infigel a) daz fy bed vnfser fleiffigen bete willen an disen brief gehenckt hand zu gezucknuss aller obgeschribner sach doch in selbs vnd iren erben an schaden Dez find zewgen vnd pete vmb die Infigel die erbern vnd beschaiden Andres Födmer vnd Caspar Schilher bed weber vnd burger zu Augspurg, Geben an Mitwochen vor vnser lieben frawen

frawen tag alz fy geborn ward do mon zalet nach Crifti gepurd vierzehenhundert vnd darnach in dem drey vnd viertzigiften Jaren.

a, Sigillum primum illaesum occurrit; Tab. X. N. II. secundum periit.

Num. CCVII. Venditio praediorum in Haunstetten.
Anno 1443.

# EX ORIGINALI.

Ich HANNS TEYMER die zeit gesezzen zu Husteten Bekenn offenlichen mit disem brief für mich vnd für mein erben vnd tun kunt allermenglich, daz ich mit wolbedachtem mut vnd guter vorbetrachtung mit raut willen und gunst meiner nachsten erben vnd frunde, die recht, die ich gehabt han zu Hufleten vf vier hofsteten die da gelegen find da felbs zu Husteten vnd die des Gotzhus zu fant Virich vnd fant Affren zu Augspurg rechtes avgen find, vnd vf den felben vier hofsteten ich vnd mein erben erbrecht gehebt, haben, vnd was darzu vnd darein gehorret and daruf gebwen ift, und mit allen nutzen eehaftin vnd rechten recht vnd redlichen verkaufft vnd ze kauffen geben haun alle vnisre recht, die wir daran gehebt haben. Dem Erwirdigen vnd Gaistlichen herren herren Johannsen Abpt des Gotzhus fant Virich vnd fant Affren zu Augspurg seinem Gotzhus vnd allen iren nachkomen oder wem fy es hinafür geben schaffen oder lazen ze haben vnd ze nyezzen ewicklichen und geruwicklichen umb fünifhalben und dreyfligk guter reinischer guldin die ich also berait von im Llla eingeeingenomen vnd enpfangen haun vnd anderfswo an meiner erben nutz vnd frumen gelegt haun, vnd haben in irem Gotzhus vnd nachkomen alle vnssre recht, die wir daruf gehebt haben vfgeben vnd vns der verzigen für mich vnd für all mein erben vnd für menglich von vnfern wegen nach landes recht. Alfo daz ich noch dheinem erben noch frunde noch funft yemant anders von vnísern wegen darnach vnd daran an dieselben recht fürbas ewicklichen nihtz mer zu sprechen zu fordern vnd ze klagen haben von dhainerlay sache wegen weder mit gaistlichem noch weltlichem rechten in dhain weyss Auch ist nemlichen berett worden von der schulde wegen die mir obgenanten Hanns Teymer Gorg Krug den mon nennet den Hussen vor zeitten gesezzen zu Husteten schuldig ist, vnd ymb die felben schulde ich vermainte spruche vnd fordrung ze haben zu dem obgenanten meinem herrn vnd zu seinem Gotzhus. Der felben spruch vnd fordrung ich vetzgenanter Hans Teymer meinen yetz genanten herren fein Gotzhus vnd nachkomen gantz vnd gar ledig vnd loss sage für mich vnd. für mein erben vnd menglichen von meinen wegen Vnd des alles zu stättem vnd warem vrkunt gib ich meinem oft genanten herren seinem Gotzhus vnd nachkomen disen brieff für mich vnd für mein erben besigelten vnd geuestnet mit des frumen vesten Lienharten von Grünenbach Statuogt zu Augspurg aygen anhangendem Infigel daz er durch meiner fleisligen bette willen an difen brief gehenckt hat a) zu gezücknufs aller obgeschrihner sach doch im selbs vnd seinen erben an schaden. Dez find zewgen vnd pete vmb daz Infigel die erbern vnd beschaiden Hanns Perringer der Weinschenck und Chuntz Kraffs der weinkofter bed burger in Augspurg Geben an Afftermontag nach fant Kathrein tag b) der hailigen Junckfrawen Da

mon

mon zalet nach Crifti gepurdt vierzehenhundert vnd darnach in dem drey vnd viertzigisten Jaren.

- s) Sigillum illaefum
- b) 26. Nouembris.

Num. CCVIII. Sententia pascuum in Kizighosen concernens. Anno 1444.

# EX ORIGINALL

Ich Stephan Hangenor Burger ze Augspurg als ain gemain man in der nachgeschriben sach Ich VLRICH HOFMAYR vnd Ich Andres Frickinger auch burger ze Augspurg als zugesetzt spruchlut zum rechten von wegen der Erwirdigen vnd Ersamen herren hern Johannsen abt des Gotzhuses zu fant Virich vnd fant Aff en ze Augspurg ouch der Thumherren des Cappitels zum Thumb zu vnser lieben frowen daselbs vnd ettlicher ander fo denn mit in im rechten stunden vnd die die sach angieng von iren vnd irer armen lüt zu Kitzikofen a) wegen an ainem ich Jos. PFETNER von Landtsperg vnd ich Jörig STRAWSS burger ze Augspurg als zu gesetzt Spruchlut zum rechten von des Erwirdigen herren hern Jorigen Brobst des Gotzhuses ze Raytenbuch vnd seiner armen lut ze mulhusen b) wegen an dem andern tailen Bekennen offenlich mit dem brief vnd tuen kunt aller menglichen als baid obgenant parthyen vnd tail aber vff hewt als dirre brief gegeben ift für vns zum rechten komen find vnd von beider yetz genanter tail vlyfliger bete willen zum rechten gesessen seven hie ze Augspurg in der newen

newen Rautstuben Also find die benanten herren der Abt die Thumherren vnd ander vff irem tail für gestanden mit irem redner dem Erwirdigen herren Lienharten Gessel Lerer der Recht Vicari des hofs ze Augspurg vnd mit irem anweyser Jörigen Nördlinger burger daselbs vnd hand gemeldet Das der Thoman Fennd ze Raytenbug an statt des egenanten herren des Brobsts der nicht ze gagen vnd von seinen wegen in das recht gestanden sey ob er denn icht billich erscheinen laufs gewalt vnd gewaltzbrief des zu recht gnug sey Dawider der vetzgenant Techant durch' feinen redner den Erbern wyfen Virichen Zeysfer von Landtsperg vnd durch seinen anweyser Cunraten von Hall burger ze Augspurg genantwurtt hatt wie der vorgenant, fein berre der Brobit durcht ain ernstlich schrifft von dem hochwirdigen Fürsten vnserm gnädigen herren dem Bischof von Freyfingen im getan gemant, vnd eruordert fy on verziehen zu feinen gnaden ze komen nach innhalt ainer Lattinischen-missyf die er in recht begert ze verhoren und maindt daz mit solichem merklichem geschäfft sein Abwesung entschuldiget vnd des gewaltz an im zum rechten gnug fein solt Ob aber des gewaltz zu recht ye nicht gnug wär wie er dann das recht nach unter erkantnuss zu im vertrößen solt das wolt er tun etc. Daruff redten die benanten herren die lattinisch missif hielt nicht inn dehainen gewalt wider ze gewm noch ze verluft vnd hofften das er billich gewalt haben foll des zum rechten gnug war Alfo fprach er er wolte das recht vertroften vnd vertroft ouch das, zu fampti im mit dem egenanten Josen Pfettner Virichen Zeyffer vad Hannsen Schmalholtz all von Landtsperg Also was dazu recht erkannt vnd gesprochen wurd das der benant sein her der Brobst zu Raytenbug der Conuent vnd ouch der armen lut ze müthusen ain gantz völlig bepügen 

nugen daran haben solten vnd wolten on alles verwaigern vnd widersprechen in allwys Dessgleich herwiderumb begert der egenant her Thoman an die vorgenanten herren ouch gewalt ze zaigen oder ze vertröften für die andern die nicht ze gagen stunden und die die fach berürte etc. Die anwurtten alle die so die fachen berürten die stunden da gegenwürtig desshalb nicht notdurfft war vff irem tail dehains gewaltz noch troftung vnd tetten vff das reden durch iren vorgenanten redner wie das si zum nächsten vorrecht gewesen waren vnd hetten fich erklagt daz fi Kitzenkofen gar vor langer zeit vnd lenger denn lands lehens oder aigens recht war erkaufft vnd nutzher inngehebt hetten mit zwingen pannen gerichten gesetzen vnd entsetzen vnd allen eehafftin vnd zugehörungen lenger denn yeman verdenken möcht dar ir rechtz aigenlichs gut wär darein der Nassenwang gehorte Vnd daran si von den von Mülhusen geirret vnd mit iren rossen vnd vich vbertriben wurden darumb denn ettlich vrtailen vnd recht ergangen vnd des ain vrttailbrief vorhanden war den si in begerten ze verlesen vnd funderlich die vrttail als ouch die verlesen und verhört ward die vff solich maynung innhielt möchten mein her der Abt zu fant VIrich vnd die Thumherren vnd wer mit in im rechten stund vnd den die fach angieng fürbringen des zu recht gnug war das die von Müthesen dehainerlay gerechtikait hetten in den naffenwang zetryben vnd ir aigen gut war als fi denn das im rechten gebraucht hetten das ii des billich genüssen möchten si aber das also nit fürbringen des zu recht genug wär das denn darnach aber geschäch das recht war Der vetzgenanten vrtail in obgenanter gemain verfolget und ain merers gemacht hett Paruff zu lutterkait füro zu recht ainhelliklich erkent war folich fürbringen zetund mit briefen oder mit lütten oder

mit inbaiden des zu recht gnug war vnd folt darnach aber geschehen das recht war etc. Als denn der benant vrttailbrief wolliklich begriffen innhielt Vnd redten daruff das si folich fürbringen yetz wol getun möchten vnd wolten Vnd liessen daruff ettwieuil alter kaufbrief tütsch vnd lattinisch verlesen vber ettwieuil gutz ze Hiltenfingen sagend die selben gut waren erkoufft für ledig vnuerkümert vnd für rechtz aigen mit allen nutzen rechten eehafftin gewonhaiten vnd zugehörungen und nach verhörung derselben brief hofften fi wan der nassenwang die tratt vnd waid ir aigen wäre darein ye vnd ye gehört als man an den briefen wol vermerkt hett Si hetten ouch das damit wol fürbracht des zu recht gnug wär wan funderlich der ain brief den nassenwang mit anstössen ouch mit ettlichen guten darinn gelegen gar merklich berürt hett ob aber des zu recht nit gnug war so hofften si daz mit erbern lüten hewt oder ze tagen wol für ze bringen dez zu recht gnug war Das verantwurt der egenant her Thoman durch feinen vorgenanten redner fi hetten die fachen vetzo anders im rechten fürgetragen denn vor vnd wie der vrttailbrief mit dem fürbringen vnd allen fachen innhielt Daby liesse er es besten vnd machte die ding weder kürtzer noch lenger vnd gedruwete das des fürbringens mit den briefen vnd durch ire wort zu recht nicht gnug wär Denn er redete in inn ire gut nicht ze Hiltenfingen vnd sagte ouch dehain brief das die tratt vnd vichwaid des Nassenwangs ir wär funder nu ettliche guter daran iliessen Brächten fi aber das für innhalt der vettail daz denn darnach geschach daz recht war Also nach vil worten der nicht notdurfit find ze berüren stallten fi dar ir nun mit den si die sachen furbringen maindten vnd begerten Lüttrung wie si die sachen mit den fürbringen solten dez zu recht

genug war Da wara erkennt in die vrtail vor ze lesen vnd daruff ze sweren das si ain warhait sagen wolten was in dauon kunt und wissend war niemand ze lieb noch ze laid weder durch miett noch durch gab Vnd allain der gerechtigkait ze hilf Alfo fwuren die nachnun man wie erkennt ward gelert avd zu got vnd den hailigen mit vffgeLoten vingern vnd vff das fagt des ersten Künlin der altuogt von Thunhusen Es sey by sechtzig Jaren gewesen da kam er gen Kitzikosen da war gar vil lar her das die Knaben ze mülhusen in den Nassenwang getriben hetten vnd triben ainzyt haimlich vnd ain weil offenlich vnd hett nie verstanden von den von mülhusen das si darein ze recht tryben solten vnd hetten allweg darumb in irrung gehept Vnd die Thumherren hetten die lütt darumb gebüsset vnd der Nassenwang sey ouch ir zerecht So sagt Hanns Wernschofer das er vff dem mairhoff ze Kitzikofen erzogen sey seyder des Bayrifchen Kriegs vntz das er achtzehen Jar alt wurd vnd kund nit gewissen das die von mülhusen von rechtz wegen in den Nassenwang treyben solten vnd si hetten vorzeiten nicht als vast darein getryben als yetz vnd fagt funst ze gutermass als der alt vogt vorgenant vnd das die felb tratt gehör den von Kitzikofen ze aigen zu Item Hanns Sturner ze' Augspurg ist by vier vnd zwainzig Jaren da gewesen vnd sagt ouch vff feinen ayd als die vordern zwen das die von mülhefen dehain recht in den Nassenwang getryben haben vnd die waid oder tratt dafelbs fey der von Kitz kofen aigen Item Hanns mair von Kuzikofen gedenkt by fünffzig Jaren und fagt als die vorigen. Jem Stephan magg von Lindenbeag fagt ouch vff feinen ayd das er gedenk feyder Kunig Ruprecht hie ze land war: das die von müthesen in Nassenwang getriben haben da seyen fi von den von Kitzikofen offt gepfendet worden vnd hab nie ge-M m m hört

hort das fi zu recht darein tryben sullen, funder die tratt oder waid gehör mit aigenschafft den von Kitzikofen zu vnd nicht den von mülhusen Item Peter Schnyder von Kitzikosen vetze burger ze Koufburen fagt vif seinen avd wie er mit recht darzu gehalten sey ze sagen und sein sag lutt als die nachst sag dauor Item Michel ze Nassenburen gedenkt by vierzig Jaren fagt vff feinen avd das er hab helffen die von müthusen pfenden in dem Nassenwang fo si darein haben getriben vnd funst fagt er als die nächsten zwen gesagt haben dauor Jtem Hanns Geffel ze Klain Kitzenkofen gedenkt ob fünffzig Jaren vnd fagt vff feinen avd das die aigenschafft des Nassenwangs gehör zu recht den von Kitzikofen zu vnd die von mülhufen haben ganz dehain gerechtikait darein getryben Item Hanns Reintmair von Begstetten gedenkt by dreystig Jaren das er da ze Kitzenhofen wäre vnd fagt vff feinen avd das er hülff den von Kuzenkofen die von müthausen von trybens wegen im Nassenwang pfenden die pfand wurden in wider gegeben vnd hab nie gehört das die von müthusen darinn gerechtigkait gehept haben zetryben vnd wifs anders nit vnd hab nie anders gehört die tratt oder waid im Nassenwang gehör mit aigenschafft den von Kitzikofen zu vnd die von müthusen haben dehain gerechtigkait darein zetryben Auch ward ain fag 'verhört des ain versigelt also luttet Jch VIrich pfifter die zeit vnderrichter vnd geschworner gerichtschreiber ze Landtsperg Bekenn offenlich mit dem brief das ich ze Landtsperg an offem gast rechten zu gericht gesessen bin vnd den stab in der hannd hett vnd meiner herren buch by mir da kam für mich in recht der Erwirdig herre her Jörig der Hallder die zeit Burfner des Tumbs ze Augspurg als ain vollmächtiger procurator vnd gewalt fur des benannten Thumbs vnd Cunrat Schmalholtz als sein anwayser vod batten gerichtz

zu Virichen Hägniberg als von ainer gezeugschafft und fürbringes wegen zwischen der von müthusen und des Nassenwangs als von etzens vnd vbertrybes wegen &c. Alsdann darumb ain vrtfailbrief vor offem rechten darin ain vettail verlesen ist Als denn derfelb brief mit mer wortten innhellt &c. Daruff han ich dem benanten Virichen Hägniberg zu gesprochen vnd gebotten von gerichtz wegen vnd darumb ze fagen was, im kunt vnd wissent fey Der hett bekennt vnd gesagt vff seinen avd das im kunt vnd wissent sey vnd gedenk als by der zyt da Kunig Ruprecht gen Rom wolt vmb diefelben zeit fey er ain Knab gewefen vnd hab seinem vatter die Ross-gehüt zu mülhufen vnd ander mit im vnd haben getriben in den Nassenwang da feyen die von Kitzikesen komen vnd haben in die Ross genomen wen si zeuil darein triben haben vnd haben die gefürt in ir gericht des aber ir vätter allwegen mit gut die Ross von in wider visbracht haben vnd hinfür wollen fi mit iren Knaben schaffen und reden das fi in den Nassenwang nimmer tryben fullen Er hatt ouch daby bekennt er hab es darüber nit gemitten funder er und ander haben darnach haimlich und offenlich darain getriben Er hatt nie daby bekennt Er sey ze mülhusen erzogen vnd wol by zwainzig Jaren vngenärlich da gewesen &c. da das beschach begert der benant der Torig an mich ich gab im der fag vnd des gerichten rechtens ainen gerichtz brief den ich im also gib von gerichtz wegen besigelt mit des frommen vesten Hainrichen Diessers Land und Stattrichters ze Lanndtspergs aigen angehenktem Infigel befigelt den ich darumb gar vlyflig gepetten han wan ich aigens Infigels nicht enhab Doch im ouch mir vnd vnser baiden erben on schaden by dem rechten find gewesen Die Ersamen weysen Peter Zeifser Hanns Zwin Haftns Weygel vnd ander erber lut genug Das ist beschehen des nächsten Aff-Mmm 2

termantags nach fant Velytztag als man zelt von Crift gepurt Tusent vierhundert vnd in dem vier vnd viertzigsten Jaren. Vnd nach solicher sag vnd fürbringung hoffen si aber zum rechten das si das gar völliklich vnd genugsamklich fürbracht hetten als denn die vorgemelt vrttail innhielt, ob aber wir obgenanten zusatz erkannten zum rechten das des ouch nicht gnug war Getruwetten si Si wolten das nochmals hewt oder ze tagen noch volliklich fürbringen des zurecht genug fein solt Vnd satzten das hin zum rechten Dawider aber der egenannt Techant Er trawete nach innhalt der vettail das des fürbringens ouch nicht gnug fein folt vnd ob man die vrttail nicht klärlich vermerket hett Das man denn die mer lass vnd satzt daruff die sach ouch hin zum rechten Alfo ward die vrttail aber gelesen vnd ouch die vorgemelten geschriben sagen des fürbringens Vnd von vns egenanten spruchlüten ain helliklich zum rechten gesprochen Das des vorgemelten fürbringes nach innhalt der offt gemelten vrttail gnug vnd wol fürbracht war Also redten aber die egenannten herren daruff Wann nu nach solichem fürbringen aber geschehen solt das recht war Also getruweten si das die vorgenanten von mülhusen mit iren rossen und vich in den Nassensvang nicht mer tryben folten vnd fi daran vnbekumert vnd vnbeschwärt laussen Darzu antwurt aber der egenant Techant durch feinen benanten redner wie der vorgemelt sein herr der Bropft vormals ouch im rechten hett erscheinen laussen das er hefunder gut im Nassenwang hett hoftte er das er vnd des Gotzhus Armlüt das nach irer notdurfft niessen solten vnd möchten vnd si wolten gern bestellen das si sunst in den Nassenwang nicht treyben solten &c. Da redten aber die egenanten herren vnd die by in im rechten stunden der benant herr der Bropst von Rayttembug hette by ainem Jar gut darinn erkaufft Das wolten

si im wol gunnen geniessen als denn solichs gutz recht vnd herkomen war Aber si getruweten das die von mülhusen in den Maffenwang in dehain weys mit irem vich vnd rofsen treyben solten und sazten das von baiden tailen aber hin zum rechten. Also ward aber von vns egenanten sprachlüten ainhelliklich zum rechten gesprochen das mein herr der Propst vnd die von mulhusen vnd die iren die vorgenanten herren Abt vnd Thumherren mit dem Tryben irs vichs vnd rossen in den Nassenwang gantz vngeirrt laussen vnd furo darein nicht mer tryben solten Aber sein vorgemelt erkoufft gut das möcht er niessen Als denn daselb gut herkomen und billich war der urttailen aller benügt ii da wol ze baider seit vnd begert im der egenant mein herr der Abt von fant Virich des ainen vrtailbrief ze geben der im ouch zegeben erkennt ist Darumb vnd des alles ze vestem gutem vrkunt so geben vir obgenanten gemain vnd Spruchman im vnd feinem Gotzhus difen spruchbrief von vnser aller vnd yeglicher wegen mit vnfer egenanten Stephan Hangenors des gel'fetiners vnd Andressen frikingers aigen angemain Josen henkten Infigeln c) verligelten Doch vns felbs vnd vnfern erben vnfchädlich vnd der wir andern spruchlüt dizmals mit gebruchen Geben vff donrstag nach sant Johannes Baptisten tag ze Sunwenden d) Des Jars de man zalt nach Crifti vnsers lieben herren geburt Tusend vierhundert vierzig vnd vier Jare.

s) Grofskizighofen in praefectura Schwabmenchn.

b) Mühlhausen in campo Licio in eadem praesectura.

c) De figilis bene confernatis duo posteriora Tab. X. N. III. IV. exhibet.

<sup>( ) 25.</sup> Junii.

Num. CCIX. Sententia pascuum in Leitershofen concernens. An. 1444.

# Ex ORIGINALL

Ich LIENHART von GRÖNENBACH an der zitt Stattuogt zu Augspurg Tun kunt allermänglichen mit disem briefe von Gerichtz wegen Das vff huit den tag gebunge ditz briefs für die fürsichtigen Ersamen und Weysen mein liebe herren Burgermayster vnd Rautgeben der Statt zu Augspurg in ir Räte do der Rhutgeben genug engagen wäre Komen find die gepawrschaft gemainlich des dorffes ze Lutershouen a) vnd clagten da durch iren redner Virichen den Röchlinger hintz den erbern Petern Egen dem Elltern wie in der ain verbott durch das lantgericht getan hatte ir vich in fein holtz by Lutershouen nit mer ze treyben das fy tzemal fraind vnd vnbillichen name nach dem vnd fy vnd ir vordern fälig allwegen darein getriben hätten lennger dann yeman verdenken möcht und batten alf darauf denselben Peter Egen ze vnderrichten sollich verbott abzetun vnd fy an dem treyben irs viches in dasfelb holtz vngehindert zelaussen. Dauider der yezogenant Peter Egen durch seinen redner Haunsen den Aunsorgen wie sein vordern salig vnd ouch er dasselb holtz lennger dann lantzrecht und Stettrecht wäre in nutz vnd in gewer eingehept vnd genossen hätten vnd wäre auch ain rechtz bann holtz vnd des Gotzhauses zu fant forgen rechtes aigen nach innhalt ains briefes von demfelben Gotzhaus darumb gegeben den er begert zu verhören und seine wort darauf und darnach zubeschechen was recht war der auch also verlesen warde vnd liesse im der benampt Egen furo darauf reden wie die von Lutersiofen in dasselbe holtz nye getriben hatten dann mit gunst vnd

vnd erloubnusse der herschaft desselben holtzes vnd obe sy an erloubnusse darein getriben hätten das wär haimlich tzugegangen vnd. beschechen Dawider aber die von Luterthouen durch iren vorbenampten Redner guter mass als vor vnd des mer fy liessen den brief sein als er war Aber sy vnd ir vordern falig hatten ir vich in dasselb holtz allwegen offenlich und nit haimlich getriben vogehindert allermänglichs votz bis an denselben Egen der sich allererst understannden hatte in das zeweren vnd fy hoffen auch das mit allter erberger Kuntschaft wol fürzebringen ob des nott beschäch vnd satzten das hintz eins Rautzspruche Dawider aber der Egenannt Egen auch guter mass als vor vnd des mer fein Mum von Kunigfegk falig hatte denselben von Lutershouen allwege gewert ir vich in das holtz zetreyben vnd wenne fy auch aun iren willen dasein getriben hätten so hätte sy ir amptlüte allwege darumb pfännden laussen als denne das oft vnd dick beschechen ware das mochte er mit fromen erbern lüten auch wol fürpringen wie er recht war vnd fatzt das auch hintz ains Rautzspruche Alfo nach bayder tayl clag red vnd widerred vnd nach verhörung des obgemeldten briefes habent die obgenänten mein herren ainhalliclich tzu recht erkennet Das diefelben Peter Egen vnd auch die von Luserfrouen from alt lut dean vmb sollichs Kund vnd wissent war für sinen raut stellen vnd die verhören lausten sollten Mitnamen vedwedertayl fiben Man vnd nit darob oder fünf Man vnd nit darunder vnd wenne die also verhört wurden das denne darnach aber beschäch was recht war vnd das auch diefelben die also darumb sagen wurden an den dingen weder tayl. noch gemain haben vnd auch kainen tayl weder ze gült noch ze gib fitzen vnd das folt beschehen in sechs wochen vnd drey tage vnd das auch das verbott des lantgerichtz alf darauf abgctan

getan werden folte vntz das diu fach tzu end vnd vfftrag kame Darauf auch bayd tayl yeglich in derfelben tzitt fiben man für ainen Rautt stallten die auch zu gott vnd den hayligen gelert ayd mit vifferbotten vingern swuren zin wahrhait in den sachen tzefagen nyemand zu lieb noch ze layd. Vnd als nun die fag durch die Kunschaftlüte beschehen und in Schrift gesetzet was Kamen bed obgenant tayl widerumb für ainen Raut vnd batten dieseiben Kuntschaft tzuuerhören und darnach tzubeschehen was recht war Darauf auch die Kuntschaft vor ainem Raut verlesen ward darane sich luter erfand das die von Lutershouen die bessern sag vnd Kuntschaft hätten. Erkannten die obgenannten mein herren aber zu recht das dieselben zu Luterfhouen ir vich in das obgenanut holtz wol treyben mochten vngehindert des benannten Peter Egers seiner Erben vnd nachkomen vnd månglichs von iren wegen doch in samlicher beschaidenhait das sy in kainen nuen gehaw nach dem vnd der abgehawen wirt in drey gantzen Jaren nicht treyben vnd das von bayden taylen mit dem treyben vnd auch mit dem gehawen tzemachen vngefarlichen hallten vnd hanndeln fullen an alt arglist vnd gefärde Des rechtlichen Spruches benugte sy bayderseitt wol vnd begert alf darauf der benämpt Peter im des Spruches ainen brief zegeben der im auch mit recht ward erkennet Vnd vmb des willen das fein nit vergessen werd fo gib ich den benampten Peter Egen den brief von gerichtz wegen mit meinem aignen anhangenden Infigel b) befigelten das ich nachgeschaft und haussen der benampten meiner herren offenlich daran gehenket han mir felbs vnd meinen erben on schaden Des sind getzuigen die Ersamen weysen h. Cunrat der Vögellin her Peter von Argun bayd an der zitt Burgermaister zu Augspurg hr Vlrich der Rüchlunger her Hanns der aunsorg baybaydertayl redner obgenant vnd ander Rautgeben genug das geschah an donrstag nächst vor sant Jacobs Tage e) nach cristi gepurt viertzehundert vnd darnach in dem vier vnd viertzigosten Jaren.

- a) Leitershofen prope Wellenburg.
- b) Sigillum optime conferuatum.

c) 23. Julii.

Num. CCX. Venditio iuris aduocatiae in Westererringen.
Anno 1444.

# EX ORIGINALI.

Ich HANNS MUTTING der Peter Burger ze Augspurg vergich vnd bekenn offenlich mit disem brief vnd tun kunt allermenglich als ich vor zeiten ettlich vogthey vnd vogtrecht, so zu Iglingen gehorrent, von dem durchlautigen hochgeborn fürsten vnd herren meinen genedigen herrn hertzog Ludwigen in Bayren vnd Grauffen zu Grayspach &c. vff zwayer meiner Sun mit nomen Ludwigs vnd Philips leibe erkauft haun nach ynnehalt dez Kauffbriefs mir darüber gegeben, vnd nu der Erwürdig vnd gaistlich herre herre Johanns Abpt des Gotzhus fant VIrich vnd fant Affren zu Augspurg zwen hoff zu Wester Erringen a) bey der Strauzz gelegen hat vnd genant find die rewthoff vnd den ainen vetzund bwet ainer genant (huntz Wagner vnd den andern hoff ain witibe genant die Storhassin pin ich mit dem obgenanten meinen herren feinem Gotzhus und nachkomen mit wohlbedachtem synne vnd mut vnd mit rechter wissend ains worden Alfo daz ich im feinem Gotzhus vnd nachkomen alle meine recht an den Nnn obobgenanten zwain hoffen meiner egenanten zwayer sun lebtag dez ich auch wohl macht gehebt ergeben vnd gegeben hann Ergib auch vtzo mit difem Brief mit allen den worten vnd wereken die zu folichem gehorrent, vnd nottürftig find darumbe mir also bar geben vnd bezahltet hat füniff vnd funfftzigk guter reinischer Guldin der Stat werung zu Augspurg Hierüber verzeich ich mich der benannten meiner zwayer Sun lebtag an den benanten zwain hoffen solicher vogtrecht und aller meiner recht, So ich denn durch den gemelten Kauf daran darzu vnd darauff ynendert gehebt oder ze haben vermaint han in dez obgenanten meines herrn feines Gozhus vnd nachkomen hand vnd gewalt, alz mon sich den solicher vogtrecht durch pillich vnd recht verzeichen sol, Also daz ich noch dhain mein erben noch frunde noch nyemand ander von vnfsern wegen der obgenannten meiner baider Sun oder ir ains lebtag dhain vordrung noch ansprach an den obgenanten vogttrechten vnd was darzu gehorret daran vnd darein darzu noch daruff nymmer mer haben noch gewinnen kunden fullen, noch enmugen weder mit gaiftlichem noch weltlichem rechten noch an recht noch gemainlichen mit dhainen andern Sachen in dhayn weyfs vnd ich vnd mein erben vnuerschaidenlichen fullen dem obgenanten Abpt Johannsen seinem Gotzhus vnd nachkomen die obgeschrieben vogtrecht also stätten vnd fertigen vnd daruf ir recht geweren sein Mit solicher beschaidenhait &c. Des zu warem vrkund so gib ich dem of genanten meinem herrn feinem Gotzhus vnd nachkommen disen brief besigelten mit meinem vnd dez benanten meines Suns Ludwigs aigen anhangenden Infigeln vnd zu merer und beffer ficherhait haben wir mit Fleis erbeten unfern lieben Schweher Virichen Röchlinger daz er sein avgen Infigel zu warer gezivknüs obgeschribner sach auch offenlich an disen brief gehenckt hat, doch im vnd seinen erben on schaden. Der geben ist vf Dornstag vor sant Thomassag des Hailigen Zwelfpoten c) Do mon Zalet nach Cristi gepurdt vierzehenhundert vnd darnach in dem vier und viertzigisten Jaren.

- a) Westererringen ad amnes Senkel et Gennach.
- b) Sigilla optime conferuata,
- s) 17. Dec.

# Num. CCXI. Venditio decimarum in Bobingen. Anno 1445.

#### Ex ORIGINALL.

Ich lorig Hangenor Burgere zu Augspurg vnd Ich Juliana Sein ehliche wirtin Bekennen offenlichen mit dem briefe vor allermänglichen für vns vnd für all vnnfser erben Das wir mit veraintem wohlbedachtem mut vnd guter vorbetrachtunge nach vnnser nachsten vnd besten fruinde Raut gunst vnd gutem willen vnnsern halbentail des zehenden ze Bobingen des auss zwölf höfen daselbs iahrlichen gatt mit sampt dem halbentail des stadels der zu demselben zehenden gehöret vnd alle vnnsre recht fo wir an demselben halbentayl des zehenden gehept haben oder ze haben vermainten dehainerlav noch nichtz viligenomen noch hindan gesetzzt vnd des der annder halbtail ist vnnsers lieben Bruders vnd Swagers Stephan Hangenors an der zitt Burgermaysters zu Augspurg alles nach dem Tailungsbriese die vorher datzwischen gemachet und geben sind lut und sage Nnn 2 der. -

derfelbe zehend aller rechtes lehen ift von ainem Rifchoff und seinem Gotzhause zu Augspurg recht vnd redlichen den benampten vnsern halbentaile desselben zehenden mitsampt dem halben stadel für ain freyes ledigs vnuerkumbertz gut vnd für ein rechtes lehen verkauft vnd zu kauffen gegeben haben vnnferm lieben Swager Thoman Preyschuch Burgere zu Augspurg vad allen feinen erben oder wem fv den hinfüro ewiglichen gebent verkauffent schaffent oder lassent zehaben und zenvessen geruwiclich zum rechten lehen vmb fünfhundert vnd dreyflig guldin guter rinischer die wir beraitt von im darumb eingenommen vnd enpfangen haben vnd fy anderhalben an vnnfern vnd vunserr erben bessern nutz vnd fromen gelegt vnd gewanndet. Vnd also haben wir Im vnd seinen Erben den vorgenannten vnnsern halbentail des benampten zehenden mit sampt dem halben stadel dem benampten vnnserm Swager zu rechten lehen vifigegeben vnbezwungenlich mit freyer hand in des benampten vnnsers lehenherren händ nämlichen ich obgenannter Jörg als für mich seibs vnd ich egenante Juhana durch meinen lehentrager Jörigen Sulzer vnd haben als darauf den benampten vnnfern lehenherren gepetten das er im das alles ze rechtem lehen verlyhen haut vnd haben vns sein verzigen mit gelerten worten für vas vanser erben vad für mänglichen von vasern wegen als man fich lehens durch recht vnd b.llich verzeyhen vnd es vffgeben foll nach lehensrecht nach landes vnd der herrschafft recht vnd gewonhaitt darinne das gelegen ist vnd nach der Statt rechte hie zu Augspurg. Also das weder wir dehain vnnser Kind erben oder fruinde nyemand von vnnfern wegen noch funst vemand anders nunn fürohin ewiglich darnach noch daran nymmermer nichtz zesprechen, zesordern noch zeclagen haben fullen kunden noch enmigen von dehainerlay fachen wegen weder

weder mit gerichte gaistlichen noch weltlichem noch ain recht noch funft mit dehainen anndern fachen an dehainer flatt in dehain wevse. Wir sullen im den benampten halben zehenten mit sampt den halben stadel auch also stäten vnd fertigen vnd sein rechte gewern sein für allermänglichs irrung vnd ansprach die mit den rechten daran beschicht nach lebensrecht nach landes vnd der herschaft recht vnd der gewonhaitt darinne das gelegen ist vnd nach der Statt rechte hie ze Augspurg &c. Des alles tze vestem gutem vrkund so geben wir im den briefe besigelten mit meinem des obgenannten Jörigen Hangenors aigem Infigel das ich offenlich zu getzuignusse daran gehenket han vnd darzu mit der erfamen weysen vnnsers lieben bruders vnd Swagers Stephan Hangenors der tzitt Burgermaisters zu Augburg obgenannt und Virichen Sulizers Burgere daselbs aigen Infigeln diu sy durch vnnser ernstlichen pette willen tzu getzuignusse in vnd iren erben an schaden auch offenlichen an den brief gehencket hand. Darunder ich obgenannte Juliana mich vestilich verpünd für mich vnd all mein erben war vndstätte tzu hallten was hieuor geschriben staut an alls gesärde, Geben an Mantag nachst vor des hailigen Crutz tage als es erhöcht ward a) nach Cristi gepurt viertzehenhundert vnd im fünf vnd viertzigsten Jaren,

a) Decima tertia Septembris.

Num. CCXII. Litteræ feudales. Anno 1445.

#### Ex ORIGINALI.

Wir Peter von Gottes genaden Bischoue zu Augspurg Bekennen vnd tun kunt offenlich mit dem briege vor allermeniglichen das wir dem Erfamen weyfen Thoman Preyschuch Burger zu Augspurg zu rechtem lehen verlihen haben den halbtail des zehenden zu Bobingen gelegen vnd gat der gantz zehend vis zwölff höfen daselbs gelegen vnd derselb zehend vz den genanten zwelff höfen gantz von vns vnd vnferm Gotzhus zu lehen rüret, Vnd als der Ersame Georig Hangenor Burger zu Augspurg, denselben halbtail des zehenden vor zeiten von uns zu lehen emphangen vnd darnach sein ehlich hustrawen Tulianen VIrich Sturs tochter ir haymstür morgengab vnd widerlegung daruff beweiset hatt denselben halbtail des genanten zehenden wir auch der egenanten Julianen in irs tragers hand, des Erfamen Georien Sultzer Burger zu Augspurg in tragers weyse verlihen haben. Vnd alfo feind nun der egenant Georig Hangenor vnd Juliana fein ehliche hulfrawe mit einander aynig worden, daz fy denfelben halbtail des zehenden verendern und verkauffen vnd in andern iren nutz bekeren vnd wenden wöllen, Vnd hat vns Georig Sultzer als ein trager der genanten Julianen denselben halbtail des zehenden, von der genanten Julianen wegen mit feinem offenen besigelten brieue aufgeben vnd gebeten denfelben halbentail des genanten zehenden von im aufzenemen vnd füro zuuerleihen, wem denn die genannten Georig Hangenor vnd Juliana sein eliche huffrawe denselben halbthail des gemelten zehenden zekauffen geben oder gen wem fy den verendern, Vnd als fy nun denfelben halbentail zehenden gen dem

dem vorgenannten Thoman Preyschuch verendert und im den zekauffen geben haben. Also haben wir denselben halbtail zehenden von dem genanten Georig Sultzer als einem trager vnd in tragers weyse von der egenanten Julianen wegen vigenomen Vnd verleihen den dem vorgenanten Thoman Pryschuch zu rechtem lehen wissentlich und mit craft des briefs, was wir im p'llich vnd von rechts wegen an demfelben halbtail zehenden leyhen follen, als denn vnfere vnd vnfers Gotzhus lehenrecht stend, Doch vns vnserm Gotzhus vnd vedermannes rechten vnschedlichen und auch also das er uns und unsern Gotzhus. davon getruwe vnd gewär fein foll vnfern fehaden ze warnen vnd fromen ze fürdern vnd tun als ein lehenmann feinem lehenherren von lehen wegen pillich vnd zu recht tun fol getrulich vnd on alle generde Mit orkunde des briefs Geben vnd befigelt mit vnserm anhangendem Infigel a) am nechsten Frytag vor fand Michels tag des furstenengels b) Do man zalt nach Cristi gepurt viertzehenhundert Jare vnd dornach in dem funf vnd viertzigistem Jare.

- a) Sigillum optime conferuatum.
- b) 24. Septembris.

Num. CCXIII. Permutatio feudi in Bocksberg. Anno 1446.

#### Ex ORIGINALL

Wir Peter von Gottes genaden Bischove zu Augspurg Bekennen vnd tun kund offenlich mit dem briefe vor allermeniglich für vns vnser Gotzhus vnd alle vnser nachkomen Bischoue

vnd pfleger das für vns komen ist der Erber seste Erasem zu Biberbach des heiligen Reichs Erbmarfchalk, und hat uns mit vleis gar dyemütiglich gebeten, daz wir im fo genedig vnd gütig seyen und im seinen zehenden zu Boxsperg a), den Burgzehenden vnd weylerzehenden als der an im felbs ift, der von vns vnd vnferm Gotzhus zu lehen rüret, aygenen wölten, da wider vnd zu ayner ergetzunge folicher aygenunge fo wölt er vns vnserm Gotzhus vnd nachkomen, seinen zehen zu Feyfenh fen b) in dem dorffe als er an im felbs ist vnd gilt zu gewonlichen laren zehen schaff Rocken und zehen schaff habern nach zehenden recht, der fein recht avgen was, widerumb zu lehen machen vnd empfahen, Des haben wir also angesehen fein vleysfig dyemütig bete, Och guten willen vnd Fruntschafft, die er bisher zu vns vnd vnserm Gotzhus gehabt vnd beweiset hatt, vnd noch hinfüro ob got wil lang tun sol Vnd dorumb mit wolbedachtem fynne vnd mute Vnd fonder mit raute willen vnd gunste der wirdigen herren Hainrichs Truchsessen Thumprobsts herrn Gottfrid Harschers Thumdegants vnd gemainlich vnfers Capitels zu dem Thum zu Augspurg. Daz dorumb besammet ward mit belüter Glocken als sittlich vnd gewohnlichen ist So haben wir dem obgenannten Erasem Marschalk den vorgenanten zehenden zu Boxsperg, den Burgzehenden vnd den weylerzehenden mit aller zugehörunge recht vnd redlich geaygnet vnd zu rechtem aygen gemachet, aygnen vnd machen im och den zu rechtem aygen wissentlich vnd in crafft diss brieffs vnd mit allen den worten vnd werken der dartzu nottürftig ist vnd damit man nach visweifungen aller gaistlicher vnd weltlicher rechten, lehen avgnehen vnd zu rechtem avgem machen fol vnd mag, das es hinfüro an allen steten vnd vor allen luten vnd gerichten geistlichen vnd weltlichen pillichen craft

craft vnd macht hat haben fol vnd haben mag Vnd wir verzeihen vns doran vnferr recht, die wir vnd vnfer Gotzhus von lehenschaft vnd aigenschaft wegen ye doran gehebt haben oder haben follten oder möchten, ob wir im den nit geavgnet hetten Also das der vorgenant Erasem Marescalk und sein erben, oder in wes hand der egenant zehend kompt der auch zu gewohnlichen Joren gilt zehen schaff Roggen und zehen schaff habern ongeuerlich nun für baz ewiglich vnd aigenlich innhaben vnd niessen vnd da mit tun vnd lassen, als mit anderm irem aigentlichen gut Das wir vnser Gotzhus vnd nachkommen, in oder sein erben daran nit irren noch engen sollen in deligin weyfe Wan da wider fo hat vns vnferm Gotzhus vnd nachkomen. der vorgenant marschalk seinen zehenden zu Feyfenhouen, als der an im felbs ist mit feiner zugehörde, der fein recht aigen gewesen ist zu rechtem lehen gemacht vnd emphangen mit allen worten und wercken damit man aigen nach ausswisung aller gaistlicher vnd weltlicher rechten zu lehen machen sol vnd als das pillich Craft vnd macht hat haben fol vnd haben mag, vnd fich auch aller feiner recht von avgenschaft wegen doran verzigen daz der gemelt zehend zu Feyfenhofen nun mit allen rechten vnd zugehörungen recht lehen sein sol vnd ist alsdenn avn Gagenbrieue, den er vns vnd vnferm Gotzhus darumb geben hatt innhelt vnd avgentlich visweiset, vnd denselben zehenden mit allen rechten vnd zugehörungen den vorgenant Erasem Marschalk vnd sein erben oder in wes gewalt er komet, nun fürbas ewilich von vns vnserm Gotzhus vnd nachkommen zu rechtem lehen und nach lehens und landes recht innhaben und niessen, vnd als offt das zu vällen oder zu schulden kompt emphoben vnd vns vnferm Gotzhus vnd nachkomen dauon gewärtig gehorsam vud getriuve sein sollen vnserm schaden zu warnen vnd 000 fromen

fromen zufürden vnd tun als lehenlute iren lehenherren von lehen wegen pillich vnd zu recht tun follen getrulich vnd on alies geverde. Vnd des alles zu gutem worem vrkunde, so geben wir dem genanten Erasem Marschalk und seinen erben difen brieue beligelten mit vnferm vnd vnfers vorgenannten Capitels zu dem Thum zu Augspurg anhangenden Insigeln ?) Vnd wir Hainrich Truchfas Tumprobst Gosfrid Harscher Tumdegant vnd gemainlich das Capitel zu dem Tum zu Augspurg Bekennen och an disem brieue das soliche avgenunge vnd alle vorgeschriben sachen nach diss briefs visweysunge mit vnserm raute willen vnd gunste zugangen seind vnd beschehen Vnd haben dar vmb vnfers Capitels gemain Infigel auch offenlich an disen briege tun henken Doch vns vnserm Capittel vnd nachkomen ohn schaden Der geben ist am Mentag nach dem Suntag Letare zu Mituasten Do man zalt von Crists geburt vierzehenhundert Jare vnd darnach in dem fechs vnd viertzigisten Jare.

- a) Boksberg V. Sup.
- b) Feisenhosen omniro locus ignotus; forsitan nunc Feigenhosen prope-Biberbach.
- c) Sigilla tam Episcopi quam Capituli funt illaefa.

Num. CCXIV. Permutatio Curiae in Schönenbach.
Anno 1447.

## Ex ORIGINALL

Wir GERTRUD von Gotes genaden Abbtissin vnd mit vns der gemain Conuent des Gotzhus zu Obern Schönefeld a) gelegen in der Reischenaw sant Bernhartz Ordens Bekennen offenlichen mit

mit difem brief für vns vnfer Gotzhus vnd nachkomen vnd tun kunt allermenglich, Daz wir mit veraintem wolbedachtem mut vnd guter vorbetrachtung in vnserm Cappitel da wir all ze samen komen wauren mit belütter Gloggen alz sitlichen vnd gewonlichen ist und daz da dhainne widersprach ainen ewigen wechsel getan haben mit dem Erwirdigen und gaistlichen herren herren Johanns Abpt, vnd gemainlich mit dem Conuent dez wirdigen Gotzhus zu sant Virich vnd fant Affren zu Augspurg fant Benedicten Ordens, Alz vmb ainen hoff den wir vnd vnser Gotzhus gehebt haben zu Schönebach in der Reischenaw und yetzund aine bwet genant Elpet Cristanin vnd der vnser vnd vnsers Gotzhus rechtz aigen gewesen ist, vnd darzu vnuogtber ist gewesen mit allem dem daz darzu vnd darein gehorret, oder von recht gehorren fol wie daz alles genant oder gehaissen ist nichtz visgenommen Vnd vmb solichen wechsel vnd an stat dez yetzgenanten hoffs so hat vns der yetzgenannt Abpt Johanns zu fant Virich vnd fant Affren zu Augspurg &c. geben vnd verwechflet ir vnd ires Gotzhus hoff den fy ir Gotzhus gehebt haben zu Wollischusen b) vnd den yetzunt ainer bwet genant Hanns Stegman auch mit allem dem daz darzu vnd darein gehorret oder von recht gehoren fol wie daz alles genant oder gehaissen ist, nichtz visgenomen Also vnd mit der beschaidenhait das wir vnier Gotzhus noch dhain vnier nachkomen noch funst yemant anders von vnsern wegen an den egenanten hoff zu Schönebach oder an ichte das darzu vnd darein gehorret, oder von recht gehorren foll darnach vnd daran dhain recht vordrung noch ansprach nymmer mer gehaben sullen noch enmugen weder mit gaistlichem noch weltlichem rechten noch sunst mit dhainen andern fachen in dhain weiss vnd Sy ir Gotzhus vnd nachkomen mugen hina für ewicklichen damit tvn vnd lazzen mit besetzen 0002 vnd

vnd entfetzen vnd wie fy verlust, alz mit andern ires Gotzhus aigenlichen gütern vngeirret vnser vnsers Gotzhus vnd aller vaser nachkomen Auch ist berett vnd getadingt worden vm der vogttey wegen die da gewesen ist vf dem obgenannten hoff zu H'ollichusen den fy gen vns vnserm Gotzhus verwechslet haben. Durch gunst vnd willen des Hochwirdigen Fürsten vnd herren herren Peter von Gotes genaden Byschoff zu Augspurg vnsers genedigen herren hat dem obgenanten Abpt Johannsen seinem Gotzhus vnd nachkomen fein genad verwillet vnd vergunnet dieselben vogtey vf dem vetzgenanten hoff zu Wollishusen den Sy ir Gotzhus gen vns verwechflet haben dar ab ze tun vnd vis vnferm Gotzhus vnd nachkomen den gefreyet vnd diefelben vogtey gelät hat hinafür ewicklichen ze nemen vnd ze geben vff dem hoff zu Schönebach den wir vnser Gotzhus vnd Conuent gen dem vorgenanten Abpt Johannsen seinem Gotzhus verwechflet haben nach Ynnehalt des briefs den der yetzgenant Alept Johanns fein Gotzhus von dem vetzgenanten vnserm gnedigen herrn dem Byschoff auch von Edeln vnd vesten herrn Hainrich von Elerbach Ritter habent dem danne ze difen malen in pfantweis stat, was zu dem Hattenberg gehoret, vnd wurde dem oftgenanten Abpt Johannsen seinem Gotzhus und nachkomen der oft genante Hof zu Schonebach aller oder sein ain tayl oder ichtes daz darzu vnd darein gehorret oder von recht gehorren sol von yemand ansprach mit dem rechten in solichen zillen vnd zeitten darynne mon aigen nach aigens recht vnd landes recht vnd der herschafft recht alz hie vor begriffen ist pillichen stätten vnd fertigen fol dieselben irrung vnd ansprach ir war aine oder mer vnd was fy der schaden namen sullen wir vnser Gotzhus vnd nachkommen in irem Gotzhus vnd nachkomen truilichen vnd vnuerzogenlichen abtun keren vnd vistragen an alles

falles widersprechen Etc. — Vnd des zu vrkund geben wir dem oftgenanten Abpt Johannsen seinem Gotzhus vnd allen iren nachkomen disen brieft fur vns vnser Gotzhus vnd für all vnser nachkomen besigelten vnd geuestnet mit vnserm oftgenanten frawen Getruden Abbtissin Insigel vnd darzu mit vnsers Conuents Insigel e) die bede an disem brief oftentlichen hangent, Geben an Freytag nach sant Nyclaus tag d) dez hailigen Byschoffs Do mon zalt nach Crissi vnsers herren gepurdt vierzehenhundert vnd darnach in dem siben vnd viertzigisten Jaren.

- a) V. Sup.
- b) Haud procul a monasterio Schonenfeld.
- c) Abbatissae Sigillum valde laesum; Conuentus vero illaesum.
- d) Octava Decembris.

Num. CCXV. Confirmatio superioris Permutationis ab Episcopo facta. Anno 1447.

## Ex ORIGINALL

Wir Peter von Gotes genaden Bischoue zu Augspurg Bekennen mit dem briese vor allermeniglich für vns vnser Gotzbus vnd alle vnser nachkomen Bischoue vnd Psteger Als die würdigen gasstlichen vnser andechtigen vnd besunder lieben vnd getruwen Johans Abbte des Gotzbus zu sand Vlrich vnd sand Afran zu Augspurg vnd frawe Gerdrut Abbtissin des Gotzbus zu Obern Schönenselt, eynen wechsel mitainander geton haben Also das der genant Abbte Johans der genanten Gertruden Abbtissin

tissin irem Gotzhus vnd nachkomen zu Schönenfeld seinen vnd feins Gotzhus hofe zu Wollifshusen, den vetzo der Siegman buwet vnd bisher vogtber ist gewesen vnd gel.ort hat zu dem Hattenberg mit der vogteye, gegeben hat vmb eynen hofe zu Schönenbach, der avgen gewesen ift des Gotzhus zu Schönenfelt vnd vnuogtber ist geweien vnd yetzo buwet ayner genant der Cristan, nach innhalt der wechselbriefe, die sy einander geben haben Vnd wan nun der Hattenberg mit seiner zugehörunge vns vnd vnserm Gotzhus zugehört vnd der strenge Hainrich von Ellerbach Ritter yetzo von vns vnd vnferm Gotzhus innan hat Alfo haben wir vnfern Gunste vnd willen zu solichem wechfel gegeben und geben auch wissentlich mit disem brieue, wie es denn pillich an allen stetten vnd vor allen lüten vnd gerichten Gaistlichen und weltlichen craft und macht hat haben solvnd gehaben mag, das der hofe zu Wollishusen, mit seiner zugehörunge, der vogtber gewesen ist nun füro in ewige zeite recht avgen sein sol vnd ist dem Gotzhus zu Schönenfelt vnd vnuogtber. Vnd der hofe zu Schönenbach der avgen gewesen ist, foll für bas in ewige zevte mit seiner zugehörunge vogtber sein vnd zu dem Hattenberg mit der vogtey gehören in aller der mass, als der oftgenant hofe zu Wollishusen gewesen ift. Vnd ich Hainrich von Elerbach Ritter Bekenne och befunder an disem brieue, das solicher wechsel vnd alle vorgeschriben fachen, och mit meynem gunste gutem willen vnd wissen heschehen seind vnd dowider nit sein noch tun sol noch wil noch nyemantz von mynen wegen dehains weges, alle geuerde vnd argenliste in allen vnd yeglichen obgeschriben puncten artikeln vnd maynungen gentzlich vssgeschai, den vnd hindan gesetzt Vnd des alles zu gutem vrkunde so haben wir vorgenant Peter von Gottes gnaden Bischoue zu Augspurg vnd ich HainHainrich von Elerbach Ritter vnsere Insigel offenlich vnd mit wissen tun hencken an disen brieue a) Der geben ist am nechsten Freytag nach sand Nyclas tag des hailigen Bischofs Do man zalt nach Cristi vnsers lieben herren gepurt viertzehenhundert Jare vnd darnach in dem Syben vnd viertzigistem Jare.

a) Sigillum Episcopi illaesum; Elerbacki paululum laesum.

Num. CCXVI. Conuentio cum parochia Modelshausana.
Anno 1448.

#### Ex ORIGINALL

Ich Albrecht Schrag von Emersacker an der zeit der Stat zu Augspurg diener, Bekenn offenlichen mit disem brief vnd tun kund allermenglich Alz von solicher irrunge vnd Spenne wegen die da gewesen sind zwischen dez Erwirdigen vnd gaistlichen herren herren Johannsen Abpt dez Gotzhus sant Virich vnd sant Affren zu Augspurg vs ainem, vnd vs dez Ersamen vnd weisen Jacoben Ramen von Boxsperg vnd burger ze Augspurg vs dem andern tayl Alz von der Kirichen wegen zu Modeltzhusen a) die selb Kirichen von dem obgenanten Abpt Johannsen vnd von seinem Gotzhus zu lehen rüret, dieselben irrunge vnd Spenne gen ainander bed tayl vor mir geossnet vnd stürgelegt habent mit nomen von aines wissmads wegen daz da gelegen ist vnderhalb dez weyers zu Buech vnd mer von ainer pewnde wegen die da gelegen ist vnder der veste

Boxfperg vnd darzu von ainer wassers wegen genant die Laugen, vnd vmb foliche habent mich bed tayl fleislicklichen gebeten Sy also der spruch die sy zu ainander gehebt haben in der güttlichait zu entschaiden und was ich also in den sachen gütlichen Sprache darbey fol es hinnafür ewicklichen beliben vnd daz von beden taylen in künftig zeit truilichen vnd frundlichen gehalten werden, vnd vf foliche fo han ich bed parthey also mit irem guten willen vnd wissen entschaiden alz hernach geschriben stat zum ersten han ich gesprochen daz ain yeglicher kiricherre zu Modelzhusen der vetzunt ist oder hinafür in ewigzeit kumet, daz mad vnderhalb dez weyers zu Buech daz vormals Jacob Ram halbes ynne gehebt vnd genossen hat, vnd daz ein kiricherre vnd der Ram vor mit ainander getailt haben daz fol nu hinafür ewicklichen der kirichen zu Modelzhusen vnd ainem kirricherren derfelben kirichen zu gehorren vnd daz nyezzen mit aller zugehordt, nach seiner notturfft. Mer han ich gesprochen von der pewnde wegen vnder der veste Boxsperg viser derfelben pewnde fol auch hinfür ewicklichen der yetz genanten kirichen und ainem veglichen kiricherre da felbs der zehent halber darvis volgen vnd werden, vnd der ander tayl dem obgenanten Ramen oder wem es zu gehoren fol auch volgen vnd werden, Auch von des wassers wegen genant die Laugen daz felb wasser sol auch hinfür ewicklichen ain yeglicher kiricherre zu Moldelzhusen nyezzen vnd vischen mit nomen von dem zaun der vmb den Anger gat pis neben dem furt der in die Laugen gat von oben vf hin an die vier tagwerck wissmat die der kirichen daselbs zu gehorent, vnd die vetzund ainer ynne hat genant der Groß Thoman. Mer han ich gesprochen daz ain yeglicher kiricherre zu Modeltzhusen vnd sein nachkomen hinafür ewicklichen und all fein hinderfazzen wunne waide und waffer

wasser wol nyezzen fullen vnd mügen alz ander dez Rämen hindersazzen zu Boxsperg ruiclichen und vngevarlichen und an dem allem daz an difem brief geschriben stat sol der obgenant Jacob Ram fein erben oder funst vemant anders von feinen wegen in kunftig zeit nicht daran irren noch engen in dhain weis, Mer han ich gesprochen daz aller alte handel und Spruch pis vf difen huitigen tag die herr VIrich vetzunt pfarrer in Modeltzhusen mit Jacob Ramen gehebt hat, all absein fullen vnd der in Argem gen sinder nimmer gedenken trulichen vnd vngeuarlichen vnd des zu vrkunt gib ich bayden partheven difs foruche veglichem tayl ainen brief alz difer brief lutet und faget mit meinem avgem anhangendem Infigel b) daz ich an difen spruchbrief gehenckt haun zu ainer waren gezucknus difs fpruchs doch mir felbs vnd meinem erben an schaden Geben an Montag vor vnfers herrn Fronlichnams tag c) Do mon zalet nach Crifti gepurdt vierzehenhundert vnd darnach in dem acht vnd viertzigisten laren.

- a) Modelshausen in Praesectura Werting.
- b) Sigillum bene conferuatum.
- c) Vicesima Maii.

Num. CCXVII. Conventio cum Comite de Montfort. Anno 1448.

#### Ex Originall

Vff Affermentag Als das geben vnd geschehen des anlass stat. Haben des Richs Stette der verainung in Swaben Ratzfrund Ppp Als

Als si vff die zite zu Vlme zu manung gewesen sind zwischen dem woulgebornen herren Graue Hugen von Montfort ains. Vnd des Erwirdigen guistlichen herren hern Johannsen Abbte des Gotzhus zu fant Virich vnd fant Affren zu Augspurg des andern tails vmb ir Spenne vnd zwaiung gerett getadinget vnd fi rechtz vberain bracht in massen hernach volget, vnd dem ist also des ersten das der ietzgemelt herre Grave Hug von Monifort das veranlasset recht zwischen ir baidersite vif den edeln hern Jacoben Truchfässen verbriefet abtun vnd in dem nachgemelten rechten nicht brüchen noch wägern fol in dehain wege, füro fo fol der ietzgenant herre Graue Hug von Montfort vmbe folich Spenne vff den ersamen und wisen Walthern Ehinger burgermaister zu Vlme als vff ain gemainen man mit ainem glichen zusatz vnd vnuerdingtem vnuerwisstem vnd vnuerwegertem rechten komen und dem vorigen herren hern Johannsen Abbte zu fant Virich zu Augspurg vmb in spruch rechtz vor in sin vnd gestatten Desglich auch der vorgenant her Johanns Abbte zu fant Virich dem obgenanten graue Hugen von Montfort, vff die zite ob er es begert vmb sin zuspruch vor in ouch vnuerdingts vnuerwissts vnd vnuerwägerts rechten sin vnd gestatten fol. Alfo das ains mit dem andern zugang vnd mit der beschaidenhait das baid vorgemelt parthien alle ir briefe es sien frihaiten lehenbriefe kauffbriefe und alle ander ir briefe und nottdurfft in folichen rechten wol bruchen fürziehen vnd geniessen mugen als vil als recht ist oder wirt vnd doch mit fürnamlichen worten also das dehain taile vff solich frihait lehen vnd annder briefe in recht nicht begern suchen noch bitten sol die obgenant sachen von dem vorgenant gemainen vnd zusätzen niendert anderswahin zu wisen noch zu wägern vnd ob das darüber von dehainen taile gefucht gefordert oder fürgenomen Ward

wurd So fullen doch die obgenant gemain vnd zufätz folich recht niendert anderswahin wisen noch wägern funder gantzen gewalt vnd macht haben folich recht by in zubehalten Vnd darumbe nach briefen rede vnd widerrede vnd aller hanndlung die in recht für si getragen wirt vmb ain ieglich sache vnuerwisst sunst sprechen vnd vrtailen was si darumb recht bedunkt Also was si Alle gemainlich oder mit dem meren vnder in vmb ain ieglich fach vrtailen vnd sprechen das es daby beliben vnd dem nachgegangen werden fol vngevarlich Sunderlich fo fullen baid vorgemelt parthien vnd ir egliche in funderhait ir ieglichs zusatz vnd ouch den obgenanten gemainen vermugen das si die obgerürten recht vnuerwisst by in behalten vnd darumbe vrtailen vnd sprechen in massen hieuor vnderschaiden ist wann fich baid obgenant parthien folicher recht in vorgeschribner maffen mit gutem willen begeben haben Vnd vff das fo fol Mark zum Gerharz der denne zu kempten in gefanknisse lit finer gefanknisse vff ain alt vrfeh dem egenanten hern Johannson Abbte zu fant Virich zu Augspurg auch den von Augspurg vnd den von kempten zu tun ledig gezelt vnd gelassen werden vnd die fachen damit ganntz gericht fin Vnd des zu vrkunde vnd getzuknisse ist ieglicher vorgemelten parthie dirre anlasse ainer glichsagend besigelter gegeben mit der Ersamen wisen Burgermaisters vnd Rats der Stat Memmingen von der vorgenant Stette Ratz frund haissens vnd empfelhens wegen angehennktem Infigel in vnd ir Stat vnschadlich vnd dartzu mit der vorgenant herren Graue Hugen von Montfort &c. vnd her Johannsen Abbte des Gotzhuse zu fant Virih vnd fant Affren zu Augspurg aigen angehennkten Insigeln a) besigelt Geben vnd geschehen vff Afftermentag vor sant Margrethen tag b) Nach Ppp 2

Crifti geburt Tusent vierhundert viertzig vnd inn dem achtenden Jaren.

- a) Duo priora figilla illaefa.
- b) Nona Julii.

# Num. CCXVIII. Venditio decimarum in Bobingen. Anno 1449.

# EX ORIGINALI.

 ${f I}_{
m ch}$  lörg Hangenor burger zu Augspurg vnd ich Juliana sein eliche wirtin bekennen offenlich mit dem briefe vor allermenglich Als wir vor zeyten den halben zehenden mit fampt dem halben stadel der dartzu gehört zu Bobingen gelegen des der ander halbtayl vnfers lieben pruders Stephan Hangenors vnd lehen ist von ainem Bischof vnd seinem Gotzhus hie zu Augfpurg vnferm lieben swager Thoman Brevschuch auch burger zu Augspurg vmb fünfhundert vnd dreysfig guldin guter Rinischer zukauffen geben haben a) vnd vns in demfelben kauff der benent vnser Swager Thoman Preyschuch die liebe vnd früntschaft getan vnd erzaygt, vnd vns, vnd vnsern erben, den benenten halben zehenden mit sampt den halben stadel, von im seinen Erben vnd nachkomen vmd diu egeschriben som guldin ye zwischen dem hailigen weyhennächt tag vnd den viertagen b) eingeender vasten zulösen vergunt vnd gewilligt haut nach der briefe desmals darüber gegeben, volliger visweysunge lut vnd fage Alfo haben wir yetzo mit wohlbedauchtem mute vnd guter vorbetrachtung dem egenanten vnserm lieben pruder Stephan

Hangenor burger zu Augspurg solich losunge zutun, auch von Früntschaft wegen, vergunt der auch also von dem obgenanten vnferm Swager Thoman Preyschuch mit finfhundert vnd dreyffig guldin obgemelter werung gelösst vnd dieselben Som vnserm yetz genanten Swager visgericht und bezalt haut. Und also haben wir den vorgemelten halben zehenden und halben stadel dem benenten vnserm lieben pruder vnd allen seinen erben oder wem fy iriu techt doran gebend verkauffend schaffend oder laussend mit fampt irem halbtayle den sy vorhin doran hond. zehaben vnd zeniessen geruiclich zu rechtem lehen vfgeben in des obgenant vnfers genädigen lehenhern hend vnd haben den erbetten, das er den egemelten halben zehenden und halben stadel dem obgenant unserm bruder zu lehen verlyhen haut, und haben vns fein vertzygen für vns vnd für alle vnfer erben vnd fründe vnd für menglich von vnfern wegen kain anvordrung clage noch ansprach dornach noch doran nymermer zu haben noch zu gewinnen weder mit gaiftlichem noch weltlichem rechten noch one Gericht in dhain weyfe. Doch ander lofung fo wir vnd vnser erben als noch daruff haben vnengolten alles truilich vngefärde und darüber zu waurem und statem urkunde geben wir in den briefe verfigelt mit mein Jörgen Hangenors avgem anhangendem infigel vnd mit des Ersamen weysen Jörgen Philers Burgrafen zu Augspurg Infigel e) der das durch vnser vleiffiger bete willen offenlich an den briefe gehenckt haut zu gezuigknus im felber vnd feinen erben one fchaden darunder ich vorgenante Juliana Hangenorin, mich vesticlich verpunden han bei guten truien für mich vnd mein erben stät zu halten was vorgeschriben stat an dem briefe der geben ist am Affiermentag nach fand Mathyas des hailigen zwelfboten tag nach crifti

cristi gepurt viertzehenhundert vnd im newn vnd viertzigistem. Jaren.

- a) V. Sup. N. CCXI.
- b) Quatuor dies ante primam quadragefimse dominicam.
- s) Pfifteri Sigillum illaefum.

Num. CCXIX. Sententia decimas in Laugna concernens.

Anno 1409.

#### EX ORIGINALL

In nomine dni Amen. Judices curie Augusten. Vniuersis et singulis presencium inspectoribus salutem in dno. Cum noticia subscriptorum noueritis quod orta pridem coram nobis ad iusticiam reddendam in loco nostro solito mane hora causarum confueta pro tribunali fedentes inter venerabilem et religiofos in Xpo Priorem et Conuentum domus Orti Xpi a) ordinis Carthusien. Augusten diocesis actores ex vna et discretos Johannem mair, Johem Gay Jacobum holtzbock et dictum Helmschrott laycos colonos fiue inquilinos ville Laugnon predicte diocefis reos, de et super decimis integre persoluendis et earum occasione, partibus ex altera materia questionis causaque huiusmodi coram nobis legitime introducta ac partibus coram nobis iudicialiter comparentibus actores prefati petiuerunt in modum fumarie peticionis reos prefatos et quemlibet ipforum ad folucionem integram decimarum absque diminucione et defalcacione manipulorum indecimatorum in precium messorum et familie hactenus receptorum compelli Ex eo quod iure cautum sit decimas in fignum

fignum vniuerfalis dominii domini et creatoris orbis terrarum integre et fine diminucione persolui debere lite contestata acceptisque a partibus calumpnie iuramentis posicionibus et articulis per actores factis et obsatis ac termino reis ad respondendum vel impugnandum prefixo, Et in eodem eisdem policionibus et articulis responsis termino quoque peremptorum ad probandum Et in eodem nonnullis litteris fiue Cyrographis pro parte actorum in vim probacionum productis assignato copia earundem et termino peremptorum ad excipiendum et opponendum reis prefatis decreta et statuto ac subsequenter in causa huiusmodi per nos et inter partes memoratas feruatis iure feruandis iuribus et iudiciario ordine non pretermisso vsque ad ipsius cause conclusionem inclusiue legitime processo Tandem die date presencium partibus ad audiendam in huiufmodi caufa diffinitiuam ientenciam per nos ferri et promulgari prefixa, Procurator actorum prefatorum procurationis mandato nobis iudicialiter legitima exstat facta sides creditiva Et Jacobus Rem dominus reorum et per ipfos reos in iudicio iudicialiter nominatus nomine dictorum reorum in nostra presencia hora et loco debitis constituti sentenciam in huiusmodi causa diffinitiuam per nos ferri debita cum instancia postularunt Nos vero indices supradicti ad predictarum partium instanciam visis per nos primitus et diligenter inspectis omnibus et singulis actis et actitatis in huius-. modi causa coram nobis factis et habitis cognitisque et inuestigatis ad plenum ipsius cause meritumque animum nostrum monere poterunt et debuerunt habito iurisperitorum consilio preuia quoque desuper deliberacione matura ad nostram huiusmodi caufam proferendam fentenciam procedendam duximus et processimus Eamque per ea que vidimus et cognouimus in scriptis tulimus et promulgauimus fub hac forma verborum Quia ex hiis

hiis que coram nobis acta funt et in judicium deducta inuenimus quod in modum subsequentem iudicare possumus et debemus Ideirco Xpi nomine inuocato pro tribunali fedentes et folum deum de cuius vultu iudicium et iufticia prodiunt pre oculis habentes per hanc nostram diffinitiuam fentenciam quam de iurisperitorum consilio ferimus dei nomine in hiis scriptis pronunciamus decernimus et declaramus prefatos reos et eorum quemlibet ad folucionem integram decimarum non deductis expenfis et fic absque diminucione manipulorum indecimatorum in pretium messorum et familie teneri debere Eosque ad integre decimandum vt premittitur obligatos effe ac cogi et compelli debere Non obstante quadam abusiua consuetudine quam declaramus pocius tanquam omni iuri inimicam corruptelam que in villa ipfa dicitur in contemptum iuris diuini et facrorum canonum inoleuisse presatis reis super leuacione manipulorum indecimatorum in precium messorum et familie computatorum ac aufu dicte pretense peruerse consuetudinis siue pocius corruptele perpetuum filencium imponentes Preterea quia prefati rei de anno dni Millimo quadringentefimo tricefimo octavo proxime preterito propria temeritate contra inhibicionem ecclefiasticam eis canonice infinuatam tanquam spiritu perversitatis agitati et mandatorum ecclefie contemptores certos manipulos leuarunt indecimatos Ideo eos et quemlibet eorum ad partem eum contingentem pari nostra sentencia diffinitiua ad solucionem decimarum dictorum manipulorum decimatorum leuatorum decernimus et pronunciamus fore compellendos condempnantes eos nihilominus in expensis litis huiusmodi quorum manipulorum decime et eciam expensarum taxacionem nobis in posterum referuamus lecta lata data et in scriptis promulgata et presens nostra sentencia diffinitiua in ciuitate Augusten, in loco quo communiter pro tribunali federe confueuimus Anno a natiuitate domini Millefimo quadringentefimo nono VII. Kalen. Julii nostro fub figillo b) presentibus in testimonium euidens appenso.

Wilhelmus Rofstausch Notarius.

a) Christgarten V. Sup.

b) Sigillum curiae est bene conseruatum,

Num. CCXX. Redemtio prati Augustae. Anno 1451.

#### Ex ORIGINALI.

Ich VLRICH der LANGENMANTEL Statuogt zu Augspurg vnd Ich Jörig Pfister Burggraf daselbs Bekennen offenlich mit dem brief von gerichts wegen vnd tuen kunt allermenglich das vff das Rauthuse zu Augspurg da der richter genug engagen waurn in gericht komen ift, die erbere fraw Elsbeth Estlingerin Hanns Estingers elich wirtin und durch vorsprechen offenlich gemelldt haut, wie das ir der genant ir elicher wirt Hanns Efslinger von geltschulde wegen die er ir schuldig ware verpfennt hatt, mit feinem Aengerlin das gelegen ist ze Augspurg oberhalb fant Nyclaus an dem obern Griess stoffet ainhalb an das Gasslin, das in den prül gaut, anderhalb an Vlricher Avgenschaft hindan vff die Enger vnd vorn vff die strauss dartzu mit aim Garten der auch gelegen ist ze Augspurg an dem Griess vnd an dem Engerlin vnd vff die andern seyten an Conrat Toltmans des webers Garten stoffet hindan an den Anger genant der prül vnd vornan vff die strauss die mit aller ir zugehörung recht Lipting PPQ

Lipting find von ainem Abbt vnd seinem Gotzhus zu sant Virich vnd fant Afren hie zu Augspurg nach der liptingbrief darüber lut vnd fage, als fy auch die brief darüber in rechter pfands gewer innhett vnd fürzaygt Vnd begert daruff gerichts vnderweyfung wie damit gefarn follt, das fy recht tat vnd nit vnrecht, also fraugten wir zesprechen was recht war, da pracht vrtayl vnd vollg ainhälliclich vff die avd fy follte die ires obgenanten gellts gwalthaber Conraten Elslinger ze acht tagen anpieten vnd dornach aber gefarn als recht ist Alfo haut fys von recht zu recht gehandelt nach underweyfung des rechten mit anpieten mit anlayt darufs zenemen vnd damit als durch gefworen vnderkäuffel favltragen vnd nach pfands recht gentzlichen verchauft vnd vergantet vmb hundert guter rinischer guldin, die diu obgenant Elsbeth Esslingerin selber, vnd nyemand vber sy daruff gelegt hett, vnd wan aber der gotzpfennig dem Erwirdigen Gaistlichen herren herren Johannsen Abbts des Gotzhus zu fant Virich vnd fant Afren als liptings recht ift, haimgangen ift, haut er diu genanten Aengerlin vnd garten als zu seiner vnd feins Gotzhus notdo ft zu im genomen, vmb die vorgemellten Sum der hundert galdin die die vorgenant Elsbeth Efslingerin an ir Geltschulde eingenommen und empfangen haut, Und alfo find dem obgenanten vnferm gnädigen herren zu fant Virich vnd fant Afren seinem Gotzhus vnd nachkomen das obgenant Aengerlin vnd den garten mit allen iren zugehörungen Oberd vnd vndererde zu rechtem lipting mit fampt den briefen darüber und mit allen rechten und eheften nach derfelben brief fage vnd nach pfands recht eingeantwort mit anlayt vnd Gerichts hande zu haben zu besitzen, und zenvessen, geruwiclich und auch damit, als mit irem avgenlichen gut zetun vnd zeschaffen was fy wöllend one alle irrung vnd ansprach des obgenanten Hanfen

Hansen Esstingers seiner wirtin, aller ir erben und fruisde und aller ander gellter vnd menglichs, wan das also mit vrtayl vnd Gericht gehandelt und uff der gant offenlich nach pfands recht verchaufft vnd verfallen ist mit stättigung zum rechten als dann vmb follich gut, das nach pfands recht verchauft wirdet gewonlich vnd recht ist alles nach der stat recht zu Augspurg Vnd des begerten sy in zegeben gerichts brief, der ward in anerkennt mit vrtavl den wir in geben von gerichts wegen verfigelt mit vnssern avgen Insigeln a) diu wir offenlich daran gehenkt haben zu gezuknufs, vns felber vnd vnfern erben on Schaden des find gezuigen die Ersamen weysen Bartholme Wallfer Hanns von Hoy Withalm Langenmantel, Conrat Rat. Conrat Schmuker, Martin Lauginger, Peter Lominger, Hanns Zoller, Lienhart Gut, vnd Hanns Pyttinger all Burger vnd die zevt gesworen richter zu Augspurg vnd ander erber lut genug das geschach an Aftermäntag nach sant Erharts des havligen Byschofs tag nach Cristi gepurt viertzehenhundert vnd in dem ain vnd funftzigisten Jeren.

- a) Primum figillum illaefum; alterum vero periit,
- b) Duodecima Januarii.

Num. CCXXI. Apocha pro annatis folutis. Anno 145 t.

#### Ex Originali.

Hainricus Tanheym vtriusque iuris doctor Canonicus Ecclefie Ratisponen. Apostolice sedis Nuncius fructuumque reddituum
et prouentuum iurium ac bonorum camere Apostolice per ciuiQ q q 2 tatem

tatem et dyocesin Augusten etc. debitorum a Sanctissimo in Xpo patre et domino nostro dno Nycolao diuina providentia Papa quinto collector generalis deputatus. Recognoscimus per presentes Quod Venerabilis et Religiosus pater domnus Abbas Monasterii fanctorum Vdalrici et Afre Augusten, nobis vt Collectori dedit tradidit et affignauit certam pecuniarum fummam in qua Camere Apostolice de quatuordecim annis proxime preteritis obligatus extiterat, de quolibet anno vnum Morabiticum qui ducatum valet Eumdem dictum Abbatem, Conventum et Monasterium sanctorum Vdalrici et Afre predictum ac eius bona de dictis quatuordecim annis et omnibus annis preteritis víque in diem presentem quittamus et liberamus per presentes In cuius rei testimonium sigillum quo in officio Collectorie vtimur prefentibus est appensum a) Datum anno domini Millesimo Quadringentesimo quinquagesimo primo, die vero Mercurii decima feptima Mensis decembris.

a) Sigillum illaefum.

Num. CCXXII. Traditio praedii in Gablingen. Anno 1452.

#### Ex ORIGINALL

Wir die nachbenanten mit namen Jörg Onsorg, Ludwig Vögelin, und Hanns Endorffer all drey Burger ze Augfpurg und pfleger Conrats Vögenlins weylant burgermeisters ze Augfpurg fäligen geschefts und lezten willens Bekennen offenlich

mit dem briefe, an der pflege, pflegerswife, vnd thuen kunt allermeniglich, als der benant Conrat Vogentin falger, in der zeite feins lebens mit guter vernunft vnd rechter wissen, fein gütlin zu Gablungen a) gelegen, das der vogler yetzo bawet, vnd iärlich giltet zwen vngrisch guldin, dem Erwirdigen ynd Gaistlichen herren hern Johansen Abbte des Gotzhus sannt Virichs vnd fant Affren ze Augspurg seinem Gotzhus vnd nachkomen vermaint und verschaft haut drey ewig Jartäge, darumbe ze haben vnd zebegan, nach innhalt des briefs vber folch Iartag gegeben Also haben wir den obgenanten Abbte Conuente Gotzhus vnd nachkomen zu fant Virich vnd fant Affren zu Augspurg daz gemelt gütlin zu Gablungen, mit sampt dem kauffbriefe b) wie dann dasselb gütlin in des benanten Conrat Vögenlins feligen gewalte komen ift, vbergeben, vnd vbergeben vnd verzeihen vnns des yetz wissentlich mit disem briefe, mit aller feiner zugehörde rechten nutzen vnd gülten für vnns an der pflege, in pflegsweyse, vnd für meniglich von dez benanten Conrat Vögenlins salgen wegen, mit allen den worten vnd wercken, die darzu gehörrent vnd notdorftig find, vnd als wir vnns des pillichen vnd durch recht vertzeyhen vnd vbergeben fullen, Alfo das die benant Abt Conuent Gotzhus vnd nachkomen, nun hinfür ewiglich, das gemelt gütlin in Gablungen mit aller seiner zugehörde Rechten und nutzen, innhaben, besetzen vnd entsetzen; vnd damit tun vnd lassen mügen. wie vnd was fy wöllend, nach allem irem willen vnd notdorft als mit anderm irem aigenlichem gute, on vnser vnd allermeniglichs von des benanten Conrat Vögenlins saligen wegen irrung hindernufs vnd widersprechen, in alle weyse, Vnd des zu gutem vikunde, geben wir obgenanten pfleger, in den briefe, besigelten mit vnnfern anhangenden infigeln e) doch vnns vnd vnfern Erben

Erben one schaden. Der geben ist vff sant Mattheus des hailigen zwelspotten vnd Ewangelisten tage, nach cristi vnnsers lieben herren geburde viertzehenhundert vnd darnach inn dem zway vnd funfstzigisten Jaren.

a) In ditione Fuggeriana. b) V. Sup.
c) De Sigillis duo priora illaefa, tertium periit,

Num. CCXXIII. Compositio cum Plintheimensibus facta.

Anno 1453.

#### Ex ORIGINALL

Ich VLRICH von RECHBERG von Hohenrechberg Ritter Pfleger zu Höchstetten Bekenne mit dem brieve als von der Spenne vnd irrunge wegen, die gewesen find, zwischen des erbern Wilhalm Diethenhaymers, an ainem vnd der gepawrschafft zu Plintheim des andern tails, Also das die Gepawrschafft zu Plintheim veraint hond Das in der Diethenhaymer sträwellen geben folt auff ir Thunawprucken daselbit, als offt in des nott beschehe, aufs seinem werde genant der Renhartzwerde a) Dawider aber derfelbe Diethenhaimer redt vnd vermaint er wer den von Plintheim der nicht schuldig zu geben Darumbe sie dann zu baider seytten gen Hochstetten für gericht komen waren, Also find nu die vorgenanten zwu partheyen folicher irrung vnd Spenne vff mich in der gütlichait komen als vff ainen gemainen man vnd hat der genant Diethenhaimer feins tails zu mir gesetzt, den strengen und vesten hern Mangen zu Hohenreichen des hayligen reychs Erbmarschalck ritter vnd Hannsen Bewrlin einen bur-

burger des rats zu Höchstetten, Desgleichen hondt die von Plintheim auff irem taile zu mir gesetzt den vesten Withalmen Durlacher, vnd Vrichen Eberhartt einen burger dez rats zu Höchstetten. Also hon ich nu mit baider taile zusetzen hilff folich irrunge vnd fachen fleifslich erfucht vnd nach gnugfamer verhörunge baider partheyen vnd mit ir baider wissen vnd willen in der gütlichait veraint und verricht Alfo das der vorgenant Wilhalm Diethenhaimer der Gepawrschafft zu Plintheim alle Jare verlichen auss dem Renhartzwerde geben fol drewhundert strewellen holtze in der große, als man dann vormaln, die zu der bruck gehawen hat vngevarlichen die Thunawbrugg damit zu machen vnd zu bessern Es sollen ouch die von Plintheim folich holtz nicht nemen noch zu kainen andern fachen prauchen dann zu notturfft der Thunawprugken, vnd welichs lars sie der nicht bedurffen zu der pruggen so sol man in der wellen ouch nicht geben, vnd wenn die von Plintheim solich wellen hawen wöllent, fo follen fie zu des Diethenhaimers knechte schicken. den er dann vff daz felbe male zu Plintheim, oder in dem vorgenanten werde hette, der solle sie dann gütlichen anweisen, vnd wa sie also in den werde geweisst werden, da sollen sie dann hawen, doch daz in nutze vnd gut darzu ift, wer aber das der obgenante Diethenhaimer solich holtze vngeuarlichen in dem Renhartzwerde nicht hette fo fol derfelb Dietenhaimer den von Pliniheim das anderswo geben do in das ouch als gelegen ist als in dem Renhartzwerde, doch daz er das vngeuarlichen halten fol vnd fol alfo daruff zwischen den vorgenanten partheyen der fachen halbe der vnwille vnd irrung gantz abe verricht vnd geschlichtt zu Vrkunde gibe ich vedem Taile der Tading ainen briefe vnder meinem anhangendem Infigel b) verfigelt gleich lautende vff montag nach fant Andresstage c) nach Cristi vniers lieben

lieben herrn gepurtt viertzehenhundert vnd in dem drew vnd fünftzigiftem Jare.

- (a) V. Sup. b) Sigillum illaefum.
  - c) Tertia Decembris.

Num. CCXXIV. Sententia decimas in Haunstetten concernens. Anno 1454.

#### Ex Originali.

In. Nomine. Domini. Amen. Nos Leonardus Gessel in decretis Licentiatus Canonicus et Scholasticus ecclesie Augustn Reuerendissimique in Xpo pris et dni dni Petra miseracione diuina Tt. sci Vitalis sce Romane ecclesie presbiteri Cardinalis et Epi Augustn Vicarius in spiritualibus et Officialis generalis Notum facimus vniuersis quod nuper coram nobis iudicio presiden inter discretum Viricum Wenck plebanum in Hawsteten August. dioc. actorem ex vna et venerabilem patrem dnm Johannem Abbatem monasterii sanctorum l'dalrici et Affre Augusten defendenden, partibus ex altera orta materia question, de et super decimis prouenientibus de predio quod colit Hainricus Grefel ad presens quas plebanus ad se spectare afferuit dicens illas per antecessores suos fore receptas, dicto dno Johanne Abbate ex aduerfo caufante illas ad fe et suum monasterium pertinere antecessoresque suos in possessione earumdem decimarum suisse et fe et monasterium suum per ipsum plebanum spoliatum et destitutum fuisse Nos auditis parcium hincinde peticionibus et responsionibus vtramque partem ad probandum duximus admitten-

dam et admisimus Nonnullis itaque testibus per vtramque partem fuper ipfarum intencionibus probandum coram nobis productis receptis et examinatis et in causa huiusmodi per nos et inter dictas partes de ipforum confensu habito processu simplici et fummarie tandem post factam in huiusmodi causa conclusionem in presencia parcium predictarum coram nobis constitutarum fententiam diffinitivam in scriptis tulimus sub hac verborum forma, Cristi nomine inuocata pro tribunali sedentes per hanc nostram diffinitivam sentenciam quam de Jurisperitorum consilio fecimus dei nomine in hiis scriptis pronunciamus decernimus et declaramus dnm Abbatem sanctorum Vdalrici et Affre August ad possessionem decimarum de predio Hainrici Gresel proueniencium de qua plebanus in Hausteten eumdem dnm Abbatem destituit retingregandum et restituendum fore et esse prout retingregamus et restituimus ipsumque dnm Abbatem in possessione decimarum huiusmodi tuendum et desendendum prout de iure suisse et esse ac tuemur et defendimus imponentes ipfi dno plebano fuper spolio huiusmodi et destitucione silencium perpetuum expensarum contempnacionem in hac causa factarum ex causis animum nostrum mouentibus omittendam lecta lata data et in scriptis promulgata est hec presens nostra sentencia anno dni Millimo quadringentesimo quinquagetimo quarto VIII. ydus februarii fub figillo dicti dni nri Augustn quo in nostro vtimur vicariatus officio presentibus tergotenus appresso a).

s) Sigillum impressum est paululum laesum.

Num. CCXXV. Fraternitas Spiritualis cum religiofis ord. S. Francisci. Anno 1454.

#### Ex ORIGINALI.

 ${
m V}_{
m enerabili}$  in Xpo Patri ac dno dno N Abbati ordinis fancti Benedicii monasterii fancti Virici in Augusta vnacum toto conuentu eiusdem monasterii ordinis Seraphici patris nostri Sancti Francisci benefactoribus denotissimis Frater Johannes de Capi-STRANO a) eiusdem ordinis minimus et indignus heretice prauitatis generalis inquisitor Cum orationum suffragio salutari omnium incrementa virtutum. Ouamuis ex caritatis debito omnibus teneamur Illis tamen longe amplius obligamur quorum dilectionem certis beneficiorum indiciis frequentius experimur. Proinde vettre deuotionis finceritatem attendens quam ad nostrum et prefati patris nostri sancti Francisci geritis ordinem veluti clara experientia cognoui dignum putaui et diuine acceptabile voluntati vt ab ipfo ordine prerogativam fentiatis spiritualium gratiarum Et quia nudi temporalibus bonis caritatis vestre fublidiis dignam rependere vicem nequaquam temporaliter valemus spiritualibus nihilominus beneficiis prout in nostris apud dam deum arm seruamus desideriis compensare spiritualiter affectamus Eapropter ego qui specialem auctoritatem habeo recipiendi quoscunque deuotos nostri ordinis ad confraternitatem fratrum minorum de observantia nuncupatorum et sororum minorissarum et sancte Clare seu sancti Damiani de observantie nuncupatarum et eorum religiosorum de penitencia ordinum in partibus cismontanis Vos Venerabilem in Xpo patrem et dnm dnm N. Abbatem ordinis scti Benedicti ac monasterii S. Virici totumque conuentum in loco pretacto necnon animas vestrorum defundefunctorum ac omnes pro quibus intenditis ad confraternitatem nostram et ad vniuersa et singula nostre religionis suffragia in vita recipio pariter et in morte plenam vohis participacionem omnium carifmatum et spiritualium bonorum videlicet missarum oracionum, fuffragiorum, officiorum diuinorum, ieiuniorum, abstinentiarum, disciplinarum, penitenciarum, peregrinationum, inspirationum, predicationum, lectionum, meditationum, contemplationum, observantiarum, deuocionum, et omnium aliorum Spiritualium bonorum tenore presencium gratiose conferendo que per fratres nostros et dictorum ordinum forores necnon aliorum de penitencia siue de tercio ordine bti Francisci in partibus cismontanis degentes operari et acceptare dignabitur clementia faluatoris Addens infuper de dono et gratia fingulari quod cum divine placuerit voluntati de exilio instantis miserie vos vocare vesterque obitus multo annuente dno tempore differendus nostro fuerit capitulo nunciatus Idem volo vt pro vobis fiat officium quod pro fratribus nostris defunctis recitatis ibidem annuatim ex more per totum ordinem fieri consueuit. Valeat feliciter vestra denota et feruens caritas in Xpo ihu dno nro in eternum Amen. Datum in Tilling vicesima quinta die mensis Septembris Anno dni Millesimo quadringentesimo quinquagesimo quarto.

Num. CCXXVI. Venditio Siluae prope Leitershofen.
Anno 1455.

## Ex ORIGINALL

Ich VRSULA EGNIN wittib burgerin zu Augspurg Ich HAINRICH STAINHOEL der zeit Stattartzatt zu Vlm ich Anastasia sein Rrr 2 eeliche eeliche wirtin ir tochter Ich HARTMAN Ich VLRICH die EGEN gebrüder ir Sün für vnns vnd alle vnnfer erben vnd ich PETER CONTZELMAN Burger zu Augspurg vnd pfleger Junckfrow Fronica Egnin ouch irer tochter für si vnd ir erben ouch für mich vnd min nachkomen an der pfleg in pfleg wys. Bekennen offennlich vnd sinmätticklich mit difem brief vnd in funderhait fo verforechen wir obgenanten Hainrich Stenhoel Anatlasia sein eeliche wirtin Hastman und Virich die Egen für Zacharias Müller burger zu Nordlingen vnnsern Schwayer, Selinden sein eeliche wirtin vnnfer geschwyen vnd Schwester vnd alle ir erben. Vnd ich yetz genanter Virich Egen versprich ouch dartzu sunderlich für Kareln Egen minen lieben bruder der nicht by lannd ist des vollen gewalt vnd gewaltzbrief ich han, vnd alle sein erben Vnd tuen kunt allermenglichem, Das wir mit veraintem wolbedachtem mut vnd guter vorbetrachtunge vnmfer vnd der obgenannten vnnser Kind geschwyen Schwäger, Brüder vnd Schwestern zehen tail an dem holtz vnd holtzmarck. by Lutterf ouen gelegen, des by vier vnd funnfftzig Jucharten fein fol des da sechtzehen tail gewesen sind vnd die andern sechs tail yetzo die Vögelin innhand stonssent hinauff gen Wellenburg, an der fronen zu fant Steffan zu Augspurg holtz, Das vetzo Gilig von Lüttersshouen inn hant stonsst ainhalben an der Ansorgen von Vlm holtz ander halben an des Bropstes zu fant Jorigen zu Augspurg, vnd an des genanten Giligen von Lüttersshouen höltzer. Vnd an der genanten Vögelin höltzer Vnd was zu den selben, zehen tailen, des holtz vnd holtzmarcken vberal yendert gehört von recht als von gewonhait gehören fol oder mag oberd vnd vndererd, an clainem vnd gronfem, wie das genant oder gehaifsen ist nichtzit visgenomen noch hin dan gesetzt, als es denn vetzo allenthalben mit marcken vnd

vnd marckgruben zu allen örtern visbetzaichnet gemerkt vnd mit sampt der obgenanten Vögenlin sechs tail, rechts ewigs leibting find von dem obgenanten Bropst vnd Gotzhus zu fant Jorigen zu Augspurg nach der versigelten leibdingbrief, darüber gehorent laut vnd sage ains statten ewigen kouffs, mit disem brief, vetzo recht vnd redlich verkoufft vnd zu kouffen gegeben haben dem erbern wysen Jacoben Gregken burger zu Augspurg Annen Schmuckerin seiner eehelichen wirtin, allen irenerben vnd nachkomen, oder wem fi die hinfüro gebent verkauffent schaffent oder lauffent, ze haben, ze nutzen ze verlyhen vnd ze nießen ewiklich vnd geruwiclich vmb zwayhundert vnd fechtzig guldin reinischer gemainer Lanndes werunge. Die wir also berait von in darumb eingenommen, vnd anderhalben an vnfern, vnd der obgenanten vnnfer kind vnd geschwistergitt, nutz vnd frommen gelegt vnd bewenndt haben. Vnd wir haben dem obgenannten Jacoben Gregken Annen seiner eelicher wirtin und allen iren erben, die obgenanten zehen tail, des holtz vnd holtzmarken, mit aller vnd yeglicher ehafftin rechten vnd zugehörungen zu rechtem ewigen leibting als obbegriffen stet auffgegeben, Vnd vnns des alles vnd yeglichs gentzlich vnd gar vertzigen, mit gelertten wortten für vnns vnd alle vnfer erben, ouch fur die obgenannten Zacharias Müller Selinden sein eeliche wirthin, Karelen Egen vnd ir aller erben. Vnd ich Peter Contzelman für die genanten Junckfrow Franica vnd ir erben ouch für mich vnd min nachkomen an der pfleg in pflegwys vnd menglich von vnnser aller wegen, als man lich folichs leibdings ze recht vnd pillich vertzyhen und begeben fol nach leibdings recht nach der Stattrecht zu Augspurg, vnd nach lannds vnd der herrschafft recht vnd gewonhait darinne das gelegen ist etc. Vnd des alles zu warem stättem vrkunde geben wir iren erben vnd nachkomen den brief versigelten mit vnnser obgenannten Vrsiula Egnin wittiben, Hainrich Stainhoels Peter Contzelmans Hartmans vnd Vtrichs der Egen aigen anhangenden Insigeln a) Vnder die Insigel alle wir obgenanten Anastasia Stainholin vnd Junckfrow Fronica Egnin vnns verbinden vnd mitbekennen, alles obgeschriben stät zuhalten, Der geben ist vff Sambstag vor dem hailigen Palmtag b) Nach Cristi geburt vnnsers herrn Tausend vierhundert fünsttzig vnd fünst Jare.

a) Sigilla illaefa.

b) 29. Martii.

Num. CCXXVII. Sententia pratum in Schönenbach concernens. Anno 1456.

# Ex ORIGINALI.

Wir die nachbenanten mit namen Conrat Kastner Burger zu Augspurg Heinrich Burckart genant Kastner des Gotzhus zu sant Virich daseibst diener und Heintz Stegman von Schönenbach Bekennen offenlich mit dem briese und thun kund allermeniglich. Als von solicher Spenn und irung wegen, so zwischen dem Erwirdigen gaistlichen unserm gnädigen herren herrn Johansen Abt des genanten Gotzhus und seins Amptmans des Rudeis zu Schönenbach eins und Crissan Wagners des genanten Gotzhus hindersassen zu Schönenbach des andern teils, als von eins wismads und häes, das zu des genanten Gotzhus weyer gehört und der genant rudei gehaymet hat, gewesen sind. Darumb dann der genant rudei sich on des genanten seins herrn wissen

wissen vnd willen dem Cristan vnbedingts rechts ze sein zu Praytenprun verwillkürt vnd verfangen hätt etc. Das wir mit wilkur to fy vns bi guten truien bei vnserm Spruche zu beleiben gethon hond zwischen ir visgesprochen und si entschaiden haben zum ersten das das vorgemelt angefangen recht vnd all fach die sich zwischen meniglich darunder verdacht vnd gewant verlaffen vnd ergangen hond biss vff disen huitigen tage mit worten vnd mit wercken nichtz visgenommen gantz ab. vnd furo gut fruind haissen, vnd sein vnd dhain tail solichs hinfüro endern noch äfern follen in dhain wevs Darnach forechen wir das der Cristan das wismad das der wever noch nicht beschlichen hat vnd dorumb dann die irrung gewesen ist. hinfüro von gnaden wegen niessen sol weil er den hof pawet vnd der wever das nicht beschlichen hat. Wenn aber hinfüro vber kurz oder langk der wever das beschliche und vbergienge fo fol der Cristan noch yemand anders nichtz darnach reden vnd alsdann dem genanten gotzhus fein gülte nichtz destomynder gantz geben vnd antworten, noch feins lehenbriefs dorinn geniessen inn dhain weys. Mer Sprechen wir ob ichtes inn dem hofmark des weverhuses stadels und garten als das vetzot ein. gezewnt vnd vmbfangen ist. begriffen vnd verfangen wäre das zu des Cristons hofe gehört hätte, vnd darnach er sprechen möchte wie das wäre daran vnd darnach fol er auch kain recht noch Spruch haben vnd feins lehenbriefs dorinne auch nichts geniessen in kain wege. Fürpas sprechen wir war das der Cristan obgenant von den lantuögten oder der Thumbherren gericht wegen zu Praytenprun von der gemelten fach wegen mit recht fürgenomen würd wie das bequame. da fol in der rude! versprechen entheben vnd ledig machen on alle sein schäden vnd entgaltnufs zum iungsten sprechen wir das der Rudel dem Criftan für

für fein müe vnd zerunge die er der fachen halben bisher empfangen hat geben vnd zalen fol drey reynisch guldin vnd ain
Augspurger schaff Roggens aller getrewlich vnd ongeuerlich
Vnd dis vnnsers Spruchs geben wir yettwedem tayl ain Spruchbriese versigelt mit des obgenanten Conrat Kastners aigem anhangendem Insigel a) des wir obgenanten Hainrich Kastner vnd
Haintz Stegman vns mit geprauchen geprechenhalb aigner insigele doch vnns allen dreyen vnd vnsern erben one schaden
Darbei sind gewesen die Erbern vnd beschaiden. Gilg der
Thumbherrn zu Augspurg vberreyter - - Swarzenbach des genanten Cristaus Sweher burger zu Augspurg Gastel motzhare
vnd Heintz birchtenried bed von Schönenbach Das ist geschehen
an dem hailigen Oberstaubend genant Epiphania nach cristi vnnfers lieben herren gepurde viertzehenhundert vnd darnach inn
dem sechs vnd fünstzigisten Jaren.

a) Sigillum bene conferuatum.

Num. CCXXVIII. Compositio foeni decimas in Schönenbach concernens. Anno 1456.

#### EX ORIGINALL

Ich Hanns Stainmair burger zu Augspurg vnd ich Kunigund sein eeliche wirtin Bekennen offenlichen mit dem brieue für vnns vnd vnnser erben gen allermeniglich. Das der Erwirdig Gaistlich herre her Johanns Abbte des Gotzhus sandt Virichs vnd sandt Affren zu Augspurg. vmbe solich fordrung vnd Sprüche. so wir zu im vnd seinem Gotzhaus gehebt haben. als von eins suders

fuders hayzehends wegen, der vnns gangen ift, vser ainer wyfen vnd Aeckern ze Schönenbach gelegen, darufs fein genade ainen wever gemacht haut durch erber lüte güttlich vnd früntlich mit vnns viskomen vnd vertädingt worden ist, Alfo das vnns der obgenant herre von fant Virich für folich vnnsern zehenden des fuder häes, vnd gerechtikait, die vns von des weyers wegen abget. also bar geben vnd bezalt haut, zwen vnd fünffzig guldin guter rinischer vff vnnser wolbenügen. Also fagen wir fein gnad Gotzhaus vnd nachkomen, auch denfelben wevere. des gemelten fuder häezehendes, vnd aller fordrunge vnd Spruches fo wir defshalben gehebt haben, vnd ze haben vermainten, für vnns vnd vnnser erben vnd für meniglich von vnsern wegen quit frey ledig vnd los. doch vns an anderm vnierm zehenden, den wir haben ze Schönenbach, gancz vnentgolten vnd one schaden. Vnd was der vorgenant herre von fandt Virich. hinfuro rewten oder Egerden rawmen liefse, das zu Schönenbach, vnd in vnsern zehenden gehorte, dauon sot vnns sein Erwirdikeit den zehenden auch volgen lassen. one irrunge getrewlich vnd ongeuerlich. Darüber zu vestem gutem vrkunde So geben wir vnferm herren von Sandt Virich feinem Goczhus vnd nachkomen disen brieue versigelten, mit des vesten vnd Erbern Erofem von Dieperskirch Statuogts zu Augspurg vnd mit des Ersamen weysen Georigen Pfifters Burggrafen daselbs beder aigen infigelen a) die fy durch vnnfer vliffiger pette willen offenlichen daran gehenckt hond zu gezuicknus, doch in und iren erben one schaden. Darunter wir aller obgeschribner fachen bekennen vnd vnns verpinden bey vniern trewen für vnns vnd alle vnnfer erben vnd nachkomen, war vnd flart zu halten innhalt des briefs. Der pette vm die infigele find gezewgen vnd der sachen tädinger gewesen. die Erbern vnd wey-Sss fen

sen Thoman Ochem vnd Lienhard Krewtter bed burger zu Augspurg vnd ander erber lüte genug. Geben an Mentag vor
sandt Gallen tage b). Nach Cristi vnnsers lieben herren gepurde
viertzehenhundert vnd darnach in dem sechs vnd sunstezigisten
Jaren.

- a) Sigilla optime conferuata,
- b) Vndecima Octobris.

Num. CCXXIX. Calixti Papae III. Bulla reformationem monasteriorum concernens. Anno 1456.

## EX COPIA VIDIMATA.

n Nomine Domini Amen Nouerint vniuersi et singuli presentes nostras litteras siue presens publicum transsumptum visuri Quod nos Leonardus Gessel in decretis licentiatus Canonicus et Scholasticus ecclesie Augusten. Reuerendissimique in Xpo pris et dni dni PETRI miseracione divina tt. sancti Vitalis sacrosancte Romane ecclesie presbiteri Cardinalis et apostolice sedis permissione Epi Augusten. Vicarius in Spiritualibus et Officialis generalis ad discreti viri Conradi Mack Notarii publici nuntii Venerabilis pris dni Johannis Hohenflainer quondam Abbatis monasterii sanctorum Vdalrici et Afre ordinis fancti Benedicti Augusten, instantiam et requificionem omnes et fingulos quorum interest intererit aut interesse poterit quomodolibet in futurum et eorum procuratores si qui essent in ciuitate et diocesi Augusten. ad videndum et audiendum nonnullas litteras originales fanctiffimi in Xpo pris et dni nri dni Calisti diuina prouidencia Pape tercii eius vera bulla

bulla plumbea in cordula canupi more romane curie impendenti bullatas transsumi et exemplari et in hanc publicam formam redigi mandare necnon auctoritatem et decretum nostrum vt moris est interponi vel dicendi et causas racionabiles allegandi quare id fieri minime deberet in valuis ecclefie maioris Augusten. per modum edicti publici vt moris est citari mandauimus et fecimus ad diem et horam infra scriptas per nostras litteras speciales in quibus Conradus nomine supradicti dni Johannis coram nobis iudicialiter comparuit, et dictas litteras citatorias in valuis dicte ecclesie vt moris est debite executas representauit et citatorium in eis contentorum non comparentium neque termino huiusmodi in aliquo fatisfacientium contumaciam accufauit ipfosque contumaces reputari per nos debita cum inftantia postulauit et in eorum contumaciam dictas litteras apostolicas sanas integras et illesas ac omni prorsus vitio et suspicione carentes coram nobis exhibuit et produxit huiufmodi fub tenore

CALISTUS Epus Seruus Seruorum Dei. Dilecto filio Petre tt. fancti Vitalis presbitero Cardinali Salutem et apostolicam benedictionem. Dum exquisitam tue circumspectionis industriam diligenter attendimus et paterna consideracione pensamus quo tu Romanam ecclesiam cuius honorabile membrum existis tuorum honores plenius magnitudine meritorum dignum reputamus et debitum vt illa tibi fauorabiliter concedamus per que monasteria domus et loca quorumcunque ordinum tibi subiecta in capite et in membris valeant reformari ac in spiritualibus et temporalibus continuum dante domino suscipiant incrementum Dudum fiquidem felicis recordationis Nicolaus Papa predecessor noster ex certis tunc expressis causis tibi qui tunc ecclesie Augusten. ex concessione apostolica, vt Episcopus preesse noscebaris ecclesias et monasteria etiam exempta ac sedi apostolice Sss 2

qualitercunque subjecta, quorumcunque ordinum siue sexuum ciuitatis et diocesis Augusten, quibus ex Concessione predicta vt. Episcopus etiam preesse dinoscebaris per te vel alium seu alios quem seu quas ad id duceres pro tempore deputandum seu etiam deputandos intrandi illaque quotiens tibi placeret, et expediens videretur vifitandi necnon officium vifitationis inibi plenarie exercendi ac viriufque fexus personas egclesiarum et monasteriorum huiusmodi in capitibus et in membris reformandi ac ab earum dignitatibus officiis et beneficiis fi earum excessus id exigerent priuandi ammouendi vel ad tempus vel tempora de quo vel quibus tibi videretur ab illis et eorum administracionibus fuspendendi necnon alias personas ydoneas monasteriis prefatis preficiendi ac beneficia predicta aliis etiam perfonia vdoneis conferendi ac vt in eifdem monasteriis regularis obseruantia vigeret ordinandi et disponendi necnon omnia que ad visitationis et reformationis officium pertingrent et aliam premillis et circa ea necessaria vel opportuna et plura alia faciendi exequendi ordinandi et disponendi plenam et liberam auctoritate apostolica motu proprio per suas litteras concessit facultatem prout in eisdem plenius continetur Et deinde nobis pro parte tua expolitum fuit quod licet tu post Concessionem facultatis huiufmodi, omnem diligentiam tibi et tuis in hoc possibilem adhiberes vt ecclesie et monasteria huinsmodi eciam exempta fuis temporibus visitarentur ac in capitibus et membris reformarentur, et regulari observantie subicerentur, nihilominus per te inceptum visitacionis et reformacionis officium dinersis tibi oblistentibus iuxta tuum desiderium perficere nequivisti illudque adhuc perficere cupis nobis tibi in hoc fuffragante Nos pium propositum tuum in domino plurimum commendantes et vt id perficere valeas oportunos fauores impendere tibi-volentes Cir-

cumfpectioni tue qui ecclesie ciultati et diocesi predictis ex concessione prefata adhuc preesse dinosceris assumptis ad te reformatoribus prelatis fine perfonis duobus vel tribus monafteril vel monasteriorum visitandi vel visitandorum per te vel per alium feu alios ad hoc deputandos quorumcunque ordinum et fexuum tibi ordinatio iure fubiecta et presertim fancti Magni in Fuffen fine Foucibus et fancti Alexandri in Offenburn ordinis fancte Benedicte prefate diocefist et alia quecunque monasterial domes et loca etiam vtriusque sexus personas solum deum pre oculis habendo quotiens opus fuerit accedendi visitandi intrandiinquirendi et in capitibus ac membris reformandi corrigendi et iexta excessium et transgressionum qualitates et quantitates pupicodi et incorrigiles incarcerandi) ac rebelles et delinquentes debitis penis percellendi eofque ex illis quarum demerità idexegerint excommunicacionis fentenciis innodandi et excommucatos declarandi, necnon abrillis fi id humiliter petierint in forma ecclefie confueta abfoluendi, ac cum ipfis fuper irregularitate fi quam huiufmodi excommunicationis fentenciis ligate miffas et alia diuina officia non tamen in contemptum claulum celebrando vel fe illis immiscendo aut alias quomodolibet contra xerint-difpenfandi omnemque inabilitatis et infamie maculam fine notam per ipfas personas quomodolibet contractam abolendi easque personas si excessus et demerita id exegerint ab earum Abbaciis Abbatissatibus dignitatibus officils et beneficiis auctoritate nostra privandi et ab eisdem amouendi vel suspendendi nection alias perfonas ad id ydoneas in Abbates et Abbatissas prefici faciendi ac dignitates officia et beneficia ipfa aliis per-Sonis ydoneis conferendi et prouidendi, necnon racionabilia et falubria ordinaciones et statuta pro monasteriorum domorum et locorum predictorum vtilitate et diuini cultus incremento necnon

regularis observantie directione et prosecutione dicta auctoritate statuendi ordinandi faciendi et condendi necnon constituciones et statuta alterandi immutandi et tollendi ac racionabilia statuta huiusmodi per censuram ecclesiasticam et alia iuris remedia oportuna observari faciendi necnon omnia alia et fingula in premissis et circa ea necessaria vel quomodolibet oportuna faciendi disponendi ordinandi et exequendi Conuentibus insorum monasteriorum ad hoc minime requisitis siue vocatis aut consentientibus plenam et liberam auctoritate apostolica tenore presentium concedimus facultatem Non obstantibus constitucionibus et ordinacionibus apostolicis ac monasteriorum et ordinum predictorum iuramento confirmácione apostolica vel quauis firmitate aliaroboratis statutis et consuetudinibus necnon quibuscunque priuilegiis indultis et litteris apostolicis quorumcunque tenorum existant ecclesiis monasteriis et locis prefatis per nos seu Romanos Pontifices predecessores nostros monasteriis domibus et locis predictis concessis vel imposterum concedendis etiam si in illis caueretur expresse quod ipsi neminem ad visitandum monasteria domos et loca admittere seu illi obedire tenerentur etiam si de eis eorumque totis tenoribus plena et expressa mentio in prefentibus habenda foret quibus omnibus illis alias in eorum plenario robore permanfuris auctoritate apostolica tenore presentium quoad effectum presencium specialiter et expresse derogamus ceterisque contrariis quibuscunque aut si abbatibus Abbatissis et personis prefatis vel quibusuis aliis communiter vel diuisim et dicta sit sede indultum quod interdici suspendi vel excommunicari non possint per litteras apostolicas non facientes plenam et expressam ac de verbo ad verbum de indulto huiusmodi mencionem Contradictores per censuram ecclesiasticam ppellatione postposita compescendo Datum Rome apud fanctum Petrum Anno Incarnacionis dnice Millelimo quadringentefimo quinquagefimo fexto V ydus Nouembris Pontificatus nri anno fecundo.

Post quarum quidem litterarum Apostolicarum exhibitionem et productionem coram nobis vt premittitur factas Nos Leonardus Vicarius et Officialis supradictus dictos citatos non comparentes neque termino huiufmodi in aliquo fatiffacientes reputauimus merito prout erant iustitia suadente contumaces in corumque contumaciam supra dictas litteras superius de verbo ad verbum fideliter descriptas et cancellatas ad supradicti Conradi instantiam et requisitionem per Notarium publicum infra scriptum et coram nobis scribam iuratum transsumi et exemplari ac in hanc publicam formam redigi mandauimus et fecimus Volentes et auctoritate nostra ordinaria decernentes quod huic transfumpto publico in iudicio et extra ac vbique locorum stetur et adhibeatur de cetero tanta fides quanta ipfis litteris originalibus antedictis quibus omnibus et singulis supradictis tanquam rite factis et celebratis nostram auctoritatem interposuimus ac presentibus interponimus pariter et decretum In quorum omnium et singulorum sidem robur et testimonium premissorum presentes litteras exinde fieri et per Notarium publicum infrascriptum subscribi et publicari mandauimus figillique supradicti Reuerendissimi dai Gardinalis et Epi Augusten. quo in nostro communiter vtimur officio iussimus et secimus appensione communiri Datum et actum Auguste in curia nostre solite residentie anno a Natiuitate dni Millesimo quadringentesimo quinquagesimo octauo Indictione fexta Pontificatus supradicti dni nri dni Calisti Pape tercii anno tercio die vicesima tercia mensis Marcii hoga terciarum vel quasi Presentibus ibidem Venerabili viro dno Georio Piftoris in decretis Licentiato et discretis viris Jacobo WirWirfung et Johanne Kefinger Vicariis chori dicte maioris ecclefie Augusten. ac Hainrice Burkschinder ciue Augusten. Causarum iurato Notariis publicis testibus ad premissa vocatis pariter et rogatis.

Et ego Nicolaus Bernyr de Torgaw Clericus Mifnensis dioc. publicus facra imperiali auctoritate notarius et curie Augusten

feriba iuratus etc.

Num. CCXXX. Instrumentum super resignatione Joannis Abbatis. Anno 1458.

## Ex. ORIGINALL .

In Nomine Domini Amen. Presentis publici instrumenti serie eunctis pateat euidenter Quod anno a Natiuitate dni Millefimo quadringentesimo quinquagesimo octavo a) Indictione sexta Pondificatus fanctissimi in Xpo pris et dni nri dni Calisti divina providentia pape tercii anno tercio die vero Lune tredecima mensis Marcii hora vesperorum vel quasi in monasterio fanctorum Vdalriti et Afre ordinis fancti Benedicti Augusten, et in stuba infirmarie ibidem coram Reuererendissimo in Xpo pre et dno dno Petro miseracione divina tt. sancti Vitalis sacrosancte Romane ecclesie presbitero: Cardinali et sancte sedis apostolice permissione Episcopo Augusten. in meique Notarii et testium subfcriptorum ad hoc specialiter vocatorum et rogatorum presentia personaliter constituti Religiosus pater das Johannes Abbas dicti monasterii ex vna et deuoti viri dns Matthias Prior Fratres Johannes Wessisprunner Johannes Keck, Michael Egloffer Thomas de 10 ...

de Thierhaupten, Hainricus Priefs Hainricus Pittinger Vdolricus Grafshay Johannes Ciefattel Evalinus Markholk Marthias Vmhouer Johannes Franck Georius Helffer Johannes Langicis et Johannes Pellificis professi Conventuales dicti monasterii et Conventum ibidem facientes et representantes partibus ex altera Post diuerfos et multiplices tractatus prioribus et supradicto diebus super discordiis et dissenssionibus inter dictas partes exortis per dictum Reuerendissimum dnm Cardinalem et testes infra scriptos cum predictis partibus sepe numero habitos et aliquamdiu continuatos sponte libere et premeditate ac ex certa ipsorum et cuiuslibet corum scientia et mera liberalitate consenserunt et annuerunt ac convenerunt in modum concordie et vnionis fequentem Videlicet quod ipse dns Johannes Abbas realiter et cum effectu spontaneus consensit et paratum se obtulit velle libere resignare abbatiam fuam in manibus fupra dicti Reuerendiflimi dni Cardinalis et Epi ita tamen quod ipsi monasterio presiceretur perfona reformata in Abbatem et quod ipfe das Reuerendissimus Cardinalis fibi prouisionem constitueret et crearet de fructibus redditibus et prouentibus monasterii quam in ipsius arbitrium. et moderationem ponere vellet Ex aduerso supradicti dni Conuentuales vnanimiter nullo penitus discrepante sponte et libere. in hoc confenferunt et assenserunt, quod facta resignatione Abbatie per prelibatum dam Abbatem sepedictus Reuerendissimus das Cardinalis et Epus vaacum reuerendo pre et dao dao Martino Epo Adrimitano et ven viro dno Johanne Kaussch Custode et Canonico Augusten, aut magistro Hainrico Laur in decretis licentiato plebano in Dillingen ibidem eciam presentibus plenam habere debeant facultatem et potestatem prouidendi ipsi monasterio de Abbate et eligendi ac preficiendi eis personam ydoneam et reformatam ex ipsis fratribus Conuentualibus aut aliunde de Ttt alio

alio monasterio reformato illam recipiendo et quamcunque perfonam fine de inforum conuentu fine alio monasterio fic elegerint et prefecerint illam recipere et habere velint in inforum Abbatem et Prelatum contradictione et refistentia ceffantibus. quibuscunque sic tamen quod presens ipsorum consensus eis et ipforum fuccessoribus non debeat esse prejudicialis quantum ad futura nec ipfi dno Cardinali aliquod speciale jus tribuere quominus imminente casu vacationis dicte Abbatie suturis temporibus liberam valeant habere electionem de quo etiam publice fuerunt protestati Consenserunt etiam supradicti Conuentuales concorditer et vnanimiter quod prelibatus Reuerendissimus das Cardinalis et Epus possit de fructibus redditibus et prouentibus monasterii prefato dno Johanni Abbati post resignationem et cessionem suam provisionem specialem facere constituere et creare iuxta condignum condicione dni Abbatis et statu et facultate monasterii attentis Vnde supradicte partes premissa omnia etfingula effectualiter profequentes et ad executionis debite effectum perducentes ac illis plenarie innitentes Primum sepe dictus das Abbas coram dicto Reuerendissimo dao Cardinali et Epo ad genua procidens sponte sua vitro libere et premeditate bene recollectus et deliberatus ac fano et maturo fretus confilio regimini Abbatiali cessit et modo et forma melioribus quibus potuit suam Abbatiam cum omnibus iuribus et pertinentiis suis pure libere simpliciter et absolute solum deum pre oculis hebendo in manibus dicti Reuerendissimi dni Cardinalis et Epirealiter et cum effectu resignauit et dimisit ac illi et omnibus iuribus sibi in ea competentibus renuntiauit per expressum Prelibatus vero Reuerendissimus das Cardinalis es Epus cessionem resignationem et dimissionem huiusmodi per dictum dam Johannem de ipsa Abbatia sicut premittitur factas tam apostolica quafun-

fungebatur quam ordinaria auctoritatibus duxit admittendas et admisit Deinde vero supra nominati dni et fratres Conventuales bene recollecti et deliberati sponte et libere in prelibatum Reuerendiffimum dnm Cardinalem et Epm vnanimiter nullo penitus discrepante realiter et cum effectu compromiserunt vt vnacum Reuerendo pre et dno dno Ardrimitano Episcopo supradicto dno Johanne Kautsch Custode vel ingro Hainrico Laur predicto plenam habeat et habere debeat potestatem et facultatem prouidendi iph monasterio de Abbate et eligendi ac preficiendi eis personam ydoneam reformatam ex ipsis fratribus Conuentualibus aut aliunde de alio monasterio reformato recipiendo prout eis vifum fuerit expedire ac creandi et constituendi presato dno Johanni cedenti de fructibus redditibus et prouentibus prouisionem condignam ipsius persone condicione ac statu et facultate monasterii attentis, Promiserunt denique supradicti dni et fres Conventuales et quilibet eorum promisit bona side loco pressiti iuramenti ad manus mei Notarii publici infra scripti solemniter stipulantes et recipientes vice et nomine omnium et singulorum quorum interest vel intererit quomodolibet in futurum manualiter data quod illum quem memoratus das Cardinalis vaacum fibi adiunctis compromissariis supradictis elegerit et presecerit in ipsorum et dicti monasterii Abbatem recipient et Prelatum et prouisionem quam dicto dno Johanni cedenti creauerit et constituerit ratam et gratam habebunt et inuiolabiliter observabunt et contra non venient dicent vel facient de iure vel de facto quouis quesito ingenio vel colore. Repetiuerunt etiam sepe dicti dni et fres Conuentuales protestationem ipsorum premissam videlicet quod ipforum confensus et omnia et singula premissa in futurum in nullo debeant eis et successoribus ipsorum preiudicare nec ipfi dno Cardinali aliquod ius speciale tribuere quo DELL.

minus imminente cafu vocationis Abbatie futuris temporibus liberam electionem valeant habere super quo eciam dictus Reuerendiffimus das Cardinalis et Epus eis respondit quod omnia et singula premissa non deberent sibi aliquod nouum ius tribuere nec fibi aut eis aliquatenus effe prejudicialia quo minus in futurum vterque libere vti posset iure suo Super quibus omnibus et fingulis tam per fepe dictum Reuerendissimum dam Cardinalem quam per dnm cedentem et Conuentum fupra dictum quatenus defuper vnum vel plura publicum feu publica conficerem instrumentum seu instrumenta ego Notarius publicus infra scriptus fui publice requifitus Acta funt hec Auguste Anno Indictione Pontificatu mense die hora et loco superius descriptis Presentibus ibidem Venerabilibus et circumspectis viris dno Leonardo Geffet in decretis licentiato Canonico et Scholastico ac Prelibati Reuerendissimi dni Cardinalis in Spiritualibus Vicario et Officiali Generali dno Ottone de Schaumburg dno Alberto de Rechberg fancti Mauricii et fancti Petri ecclesiarum Augusten. Prepositis dno Georio de Gotzfeld Archipresbitero et Canonicis majoris ecclesie Augusten. dno Johanne Gossolt in decretis Licentiato dicte ecclesie sancti Mauricii Decano et dno Hainrico Lour, in decretis Licentiato plebano in Dillingen Augusten. Dioc. Testibus ad premissa vocatis pariter et rogatis.

Signum Notarii

Et Ego Nicolaus Bernyr de Torgaw clericus Misnen, dioc. publicus etc.

a) Khammius in Hierarch, P. III. p. 72. Joannem Hohensteiner an. 1459. Abbatiam resignasse, false adfirmaust. Num. CCXXXI. Pensio Abbati Joanni ab Episcopo destinata. Anno 1458.

#### Ex ORIGINALL

PETRUS Miseratione diuina tt. sancti Vitalis sacrosancte Romane ecclesie presbiter Cardinalis et sancte sedis Apostolice permissione Epus Augusten. Vniuersis et singulis hanc paginam inspecturis Salutem et sinceram in dno Caritatem cum subscriptorum noticia indubitata Pastoralis officii nobis cura desuper data hoc exigit potissime vt circa personarum nobis subjectarum merita vigilantes maiora merita maioribus beneficiis compenfemus ac benemeritis fic gratiofius prouideamus vt alii nobis fubiecti ex beneficentia in hos collata ad vtiliora et meliora frequentius incitentur Sane cum dilectus nobis in christo Johannes Hohenstainer Abbas monasterii sanctorum Vdalrici et Afre ordinis sancti Benedicti Augusten recta meditatione aduertens quod ipse in commisso sibi monasterii et subditorum gubernaculo variis de causis ficut erat maxime pro incremento fancte regularis observantie expediens se fructuose gerere non valebat ac proprium et subditorum periculum reformidans zelo caritatis inductus re occafione fue invalitudinis subditos sibi commissos inimicus insidiator inuaderet regularis observantia adudum incepta et inibi continuata a) decresceret ac monasterii vtilitates per dispensatoris impotentiam forsitan deperirent regimini ipsius monasterii elegerit sponte cedere, ac coram nobis ac in nostris manibus cesserit cum effectu Nos tam ipfius Johannis quieti et commoditatibus prouidere quam dicti monasterii occurrere dispendiis oportuna diligentia intendentes, cessionem ipsius tam apostolica qua in hac parte fungimur quam ordinaria auctoritatibus duximus admin

mittendam et admisimus, et animaduertentes quod is qui in vinea domini fideliter laborauit merito exinde denarium debeat reportare quodque dictus Johannes sponte cedens et bene meritus multis retroactis temporibus ipsi monasterio bene et laudabiliter prefuit et profuit, edificia monasterii notabiliter refecit. redditus cum censibus perpetuis in notabili summa adauxit et propterea racioni confentaneum fore iudicauimus vt ipfe Johannes aliqualiter remuneretur et sustentacionem congruentem ad status sui decentiam habeat nec deficiat de expresso tocius conuentus confensu et voluntate et auctoritatibus quibus supra ipsi Johanni de fructibus redditibus et prouentibus dicti monasterii prouisionem et prebendam infra scriptum pro sua sustentatione quoad víque vixerit annuatim fibi per Abbatem pro tempore existentem et dictum Conuentum dandam et assignandam deputauimus creauimus et ordinauimus et referuauimus Mandantes nihilominus et precipientes ipfi Abbati pro tempore existenti, et fratribus Conventualibus eiusdem monasterii in virtute fancte obedientie fub interminatione diuini judicii et excommunicationis pena quatenus prouisionem et prebendam sic per nos deputatam creatam et ordinatam et reservatam ipsi Johanni ad tempus vite fue annuation dare et tradere debeant contradictione refiftentia et impedimentis cessantibus quibuscunque ac omni dolo et fraude penitus circumferiptis Primo namque nomine prouifionis prebende siue pensionis annue ordinauimus et reservauimus ipsi Johanni in qualibet angaria quorumlibet annorum quibus vitam duxerit in humanis fexaginta florenos renenses communiter datiuos et legales in ciuitate Augusten dandos et pérsoluendos per Abbatem pro tempore existentem et Conuentum dicti monasterii et vitra dictos florenos debeant et teneantur eidem Johanni dare et tradere annuatim duodecim scaffas siliginis, duodecim scaffas tritici

tritici et quadraginta scaffas avene mensure Augusten. duo plaustra feni vnum plaustrum straminum et quindecim plaustra lignorum Item prefatus Johannes pro sua habitatione habere debet castrum fossatum in Fünningen cum orto annexo et piscina per eum constructa per tres annos, quibus elapsis vel si ante lapsum trium amorum placuerit in Augusta morari prouidere sibi tenebuntur dicti Abbas et Conuentus circa monasterium de aliqua habitatione et domo decenti et honesta ad ordinationem nostram vel nostrorum successorum Insuper presatus Johannes habere debeat duntaxat ad vium suum citra alienationem de vasis argenteis ciphum argenteum duplicatum vnum picarium cum coopertura vulgariter ain verdeckten pecher et quatuor paruos picarios argenteos Item habere debet lectifternia et vestimenta et libros horarum quibus hucusque vsus est ad personam suam et duos lectos cum fuis pertinenciis pro familia et vnum lectum cum pertinentiis suis pro vno hospite Debet eciam sepesatus Johannes habere et pro se retinere duos equos quos elegerit de equis existentibus in stabulo abbatiali Volumus eciam et ordinamus quod ipse Johannes superius specificata vasa argentea lectisternia et libros ad vsum suum duntaxat habeat et illa in toto vel in parte nullatenus distrahat seu alienet sed quod illa ac omnes alie res per eum post ipfius obitum relinquenda er relinquende in quibuscunque hujusmodi res fuerint redire debeant et deuolui acreuerti ad monasterium supra dictum Et idem Johannes poterit extra monasterium predictum ymo extra ciuitatem Augusten in aliqua vniuersitate vel alio loco sibi apto honeste morari iuxta et secundum nostram et successorum nostrorum dispositionem et voluntatem sub quorum obedientia et non Abbatis peramplius debeat manere Demum volumus decernimus et statuimus quod futurus et quilibet Abbas pro tempore existens presentem nostram

prouisionem ordinationem et reservationem ac omnia et singula fupra et infra feripta per fuas speciales et patentes litteras ratificare et approbare teneatur Nos itaque Mathias Prior et Custos totusque Conuentus dicti monasterii fanctorum Vdalrici et Afre Recognoscimus supradictas provisionem ordinationem et reseruationem per prelibatum Reuerendissimum dnm nrm Cardinalem et Epm Augusten. sicut premittitur factas et creatas de nostris beneplacito confensu vnanimi et voluntate processisse Recognoscimus quoque publice pro nobis et successoribus nostris et bona fide fatemur, ac promittimus per prefentes premissa omnia et fingula ac infrascripta rata grata et firma velle habere tenere et observare ac adimplere et non contrafacere vel venire per nos vel alium seu alios aliqua ratione vel causa de iure vel de facto. Ouod si dictis loco et tempore vt predictum est dictorum florenorum fummam et frumenta ac alia premissa nomine prebende feu pensionis annue annuatim danda non solueremus et omnis et fingula permissa et infra scripta non observaremus et effectualiter non adimpleremus promittimus eidem dno Johanni per pactum appositum et stipulationem solemnem interpositam velle soluere refarcite et refundere omnia et fingula damna expensas et intereffe que quas et quod ob defectum non folutionis pro infa pensione exigenda in iudicio vel extra se secisse et incurrisse dixerit nude verbo fine facramento vel alterius probacionis onere iudicis taxatione seu cause cognitione in hoc stando et credendo fab spoteca et obligatione omnium rerum et bonorum mobilium et immobilium nostri monasterii presentium et futurorum quas et que cum expresso consensu et auctoritate sepedicti Reuerendissimi dui nri Cardinalis et Epi eidem dno Johanni pro premissis observanda et sideliter adimplenda impignoramus et pignori et vpotece supponimus per presentes. Et Volumus et de

de confimili confentir et auctoritate dicti Renerendiffimi dui Cardinalis confentimus vt Abbas pro tempore existens pro dicta: prouisione annua danda et porrigenda annuatim necnon expensis damnis et interesse predictis tanquam pro re in iudicio legitime contessa ad requisitionem ipsius dni Johannis cogi et compelli possit realiter et cum effectu ad solutionem et satisfactionem integram omnium predictorum per quemcunque ecclesiasticum iudicem quem idem des Johannes duxerit eligendum einfdem iurifdictioni cohertioni et compulfioni ex nunc per prefentes nostras litteras sponte et voluntarie submittendo pariter et subdendo Volentes et consentientes quod sola exhibitio prefentium noftrarum litterarum cuilibet judici ecclefiastica sufficiat ad condemnationem contra Abbatem et nos fiendam pro folutione et satisfactione omnium et singulorum premissorum Renuntiantes in premissis omnibus et singulis penitus et expresse omnibus et fingulis libertatibus priuilegiis indulgenciis emunitatibus fori et ordinis omni exceptioni doli mali omnis appellacionis remedio niri renocandi domum omni peticioni et dationi libelli omnibusque aliis et fingulis fubterfugiis remediis cautelis ac iuris canonici et civilis suffragiis quibus contra premissa nos inuare potes fimus quomodolibet vel tueri In quorum omnium et fingulorum fidem robur et testimonium premissorum Nos Petrus Cardinalis et Epus supradictus presentes litteras exinde fieri nostrique et fupradicti Conuentus Sigillorum b) iustimus et fecimus appenfione communiri Et nos Machias Prior et Custos totusque Conuentus supradictus fatemur notum facimus et testamur premissa omnia et fingula de nostris beneplacito consensu et voluntate proceffiffe Et propterea figillum nostrum vnacum fupradicti Renerendiffimi dni nri Cardinalis et Epi figillo in testimonium premillorum appendisse Datum et actum Auguste Anno a nativitate

dni Millesimo quadringentesimo quinquagesimo octavo seria quinta post Dominicam letare c).

- a) Joannes Abbas monasticam disciplinam vix non penitus delapsam fuxta Constantiensis Concilii statuta, vocatis e Mellicensi monasterio, in quo reformatio monastici status sumpsit initium, viris religiosis refaurauit. V. Khamm loc, cit. pag. 70. Braunii Notit. liter. Codd. MSS. Vol. III. pag. 16.
- b) Sigillum Episcopi est valde laesum; conuentus vero bene conseruatum.

c) Decima fexta Martii,

Num. CCXXXII. Instrumentum Electionis Melchioris de Stammham Abbatis. Anno 1458.

#### Ex ORIGINALL

In. Nomine. Domini. Amen. Presentis publici Instrumenti serie cunctis pateat etc. u) Deinde Anno Indictione et Pontificatu quibas supra die vero Saturni b) decima octava mensis Marcii que fait dies ad preficiendum et eligendum in dicto monasterio Abbatem prefixa hora terciarum vel quafi post officium misse de fancto Spiritu in choro dicti monalterii solemniter decantatum fepe dictus Reuerendissimus das Cardinalis et Epus ad locum capitularem se recepit et Reuerendum in Xpo patrem et dnm dnm Martinum Epm Adrimitanum et Venerabilem virum dnm Hainricum Laur in decretis Licentiatum compromissarios suos fupradictos qui eciam eadem die ibidem missas legerunt sibi adjunkit et habitis inter se aliquamdiu tractatibus ac digesta meditacione quem vellent in ipsius monasteriis Prelatum presicere mature prehabita, tandem vocatis et accersitis testibus infra scri-4 1 1 ptis

ptis et me Notario publico subscripto sepe dictus Reuerendissimus dns Cardinalis et Epus vnus ex Compromissariis supradictis de voluntate et confensu aliorum Compromissariorum deuotum fratrem Melchior de Stamham professium sacerdotem monasterii in Biblingen c) dicti ordinis fancti Benedicti Constan. dioc. absentem tanquam presentem in dicti monasterii Abbatem elegit et Prelatum prefecit ac electionem eandem pronuntiauit in scriptis hoc modo In nomine patris et filii et Spiritus fancti Cum vacante hoc monasterio sanctorum Vdalrici et Afre per liberam resignationem dilecti nobis in Xpo Johannis Hohenstainer nouissimi Ab. batis et possessoris deuoti fratres Brior Custos et totus Conuentus nobis et venerabili patri dno Martino Epo Adrimitano et nobis dilecto mgro Hainrico Laur plebano in Dillingen plenam et liberam dederint facultatem et potestatem prouidendi ipsi monasterio ac eligendi et preficiendi eis personam ydoneam reformatam ex iplis fratribus vel aliunde de alio monasterio reformato. Nos studiose vocauimus ad exquirendum virum talem qui ad ipsius monasterii regimen ydoneus haberetur, et post inquificiones et discussiones multiplices de pluribus personis in devotum fratrem Metchior de Stamham direximus concorditer vota nostfa virum vtique providum et discretum litterarum scientia preditum d) vita et moribus commendandum in facris ordinibus et etate legitima constitutum, de legitimo matrimonio procreatum in spiritualibus et circumspectum ac sancte regularis obferuantie zelatorem Vnde nos vice nostra et dictorum collegarum seu sociorum nostrorum ex potestate nobis et ipsis tradita inuocata fancti Spiritus gratia ad honorem dei et gloriose virginis Marie ac fanctorum Vdalrici et Afre quorum negotium agitur Melchior predictum in dicti monasterii Abbatem concorditer eligimus et preficimus, ac ipfi monasterio cum eius persona 27.14 Uuu 2 pro-

. 3 Y

providemus de Abbate et Prelato et electionems nostram huiufmodi promintianius in this fcriptis Et fubsequenter antedictus Reuerendissimus das Cardinalis et Epus electionem eandem dictis dnis Priori cuffodi et fratribus Connentualibus ibidem eciam capitulariter existentibus modo et forma melioribus quibus potuit et debuit solemniter publicauit qui post publicationem huiusmodi: ad partem capituli fe receperunt et habitas inter fe aliquamdiu deliberacione reuerfi vnanimiter et concorditer nullo penitus discrepante per organum venerabilis viri dni Johannis Gosfold Decani fancti Mauricii Iupradicti electionem fupradictam ficut premittitur per dictos dnos Compromissarios de persona dicti fratris Melchior factum ratam et gratam hisbuerunt ac modo et forma melioribus quibus potuerunt illam gratificarunt emologarunt et approbarunt sepe dictis dnis Compromissariis humillimas gratiarum actiones referentes Et his peractis Reuerendissimus dus Cardinalis et Epus prelibatus accerfiri mandauit Religiofum et Venerandum prem dnm Vdalricum Abbatem fupradicti monaflevii in Biblingen et fratrem Melchior Supra dictum extra dictum locum capitularem existentes et illis ad eundem locum capitularem et coram fua renerendissima dominatione in presentia prefatorum dominorum et afratrum! Comentualium comparentibus idem Reuerendissimus das Cardinalis et Epus modo et forma mehoribus quibus potuit, premissa omnia et singula eis enarrauit et declarauit ficut premittitur fore gesta et acta et supplicauit prefato dno Virleo Abbati quatenus confentire vellet vt dictus frater Melahlor fubditus funs fupradicte electioni et prefectioni confensum fium preberet set in prelatum dicti monasterii preficeretur ymo eidem precipere et mandare in cafum quo reniti moliretur, Qui quidem des Vdalricus Abbas bene deliberatus annuit et consensit, Predictus eciam fr. Melchior per sepe dictum Re-5113

Renerendissimum dum Cardinalem et Epm ac alios Compromiffarios inftanter rogatus, variis de caufis fe infufficientem ad regimen dicti monasterii asserens se multipliciter excusauit et cum consentire vtique renueret prelibatus dns Vdalricus Abbas in virtute sancte obedientie vt affentire deberet eidem mandauit. qui tanquam obedientie filius eciam diuine voluntati secundum quam premissa omnia firmiter gesta creduntur resistere nolens electioni et prefectioni prefatis de persona sua factis inuocato diuine pietatis auxilio tam timide quam deuote consensum fuum libere prebuit pariter et affenfum Ex tunc supradicti dni et fres Prior Custos et Conuentuales vonnimiter premissa rata et grata habentes electum prefatum ad ecclesiam deportarunt et ante altere proftratum et deinde faper altere collocarunt, pulfatis campanis et ymno Te deum. ibidem altis vocibus folemniter decantato ac aliis folemnitatibus premissis et adhibitis que in talibus fieri confiieuerunt Demum Reverendiffimus das Cardinalis et Epus honorabili viro dno Johanni Ruch plebano ibidem iniunxit et mandauit quatenus premissa populo in eccletia publicaret et publicum de premissis faceret proclamacionis edictum citando peremptorie omnes et singulos sua interesse putantes et credentes vt feria secunda proxima post dominicam Judica coram eo in aula episcopali Auguste comparere curarent visuri et audituri dictum electum canonice confirmari alioquin dicturi contra omnia et fingula quicquid verbo vel in scriptis dicere haberent ac ius suum si quod in premissis habere pretenderent legitime profecutus Comminando eciam eisdem citatis quod in ipforum contumaciam ad premissa omnia et singula procederetur et alias quod justum foret fieret ipsorum absencia seu contumacia in aliquo non obstante Qui quidem das Johnes plebanus iniunctum fibi officium et mandatum obedienter exequi volens locum

locum capitularem exiuerat et postquam aliquamdiu absens erat reuerfus e conuerío ad dictum locum capitularem dicto Reuerendissimo dno Cardinali et Epo relationem fidelem fecit asserens fe fuisse in ecclesia dicti monasterii et ibidem coram populo qui ibi ad fonum campanarum confluxerat propofuisse de premissis omnibus et fingulis publice proclamationis edictum, feque peremptorie citasse omnes et fingulos sua interesse putantes et se premiss opponere volentes in dictam feriam secundam post Dominicam Judica ad horarum tertiarum cum comminacione quod in inforum contumaciam ad confirmationem electionis prefate et ad alia premissa vtique procederetur ipsorum absentia feu contumacia in aliquo non obstante Super quibus omnibus et fingulis Ego Notarius publicus subscriptus quatenus desuper vnum vel plura publicum feu publica conficerem instrumentum feu instrumenta fui publice requisitus Acta sunt hec Auguste anno Indictione Pontificatu menfe diebus horis et locis quibus fupra Prefentibus ibidem Religiofo et Venerando patre dno Johanne Abbate monasterii in Elwangen dicti ordinis Augusten dioc. venerabilibus et circumspectis viris dno Leonardo Gessel Scolastico Vicario et Officiali dno Ottone de Schaumburg dno Georio de Gotzfeld dno Johne Goffott Decano testibus eciam fupra dictis et dno Johanne Hailger Canonico ecclefie sti Mauritii Testibus ad premissa vocatis pariter et rogatis

Signum et Subscriptio Notarit: Et ego Nicolaus Bernyr etc.

b) Saturni dies Sabbatum adpellatur,

a) Praemittitur refignationis infirumentum fupra N CC. XXX. relatum, quod hic iterum repetere, fuperuacsneum videtur.

c) Wiblingen nobilifiimum Sueuiae monasterium haud procul ab Vima inter Heram et Danubium situm,

d) De huius praestantissimi viri virtute, oeconomia, doctrina, litterarumque propagatione Cons. Khamm l. cit. Braun Praesat. Notit, lit, de Incunab. p. VIII. et Notit. codd. MSS. Vol. III. Veithii Bibl. August. Alphab. III. p. 121. et citat.

Num. CCXXXIII. Zechae magistrorum reuersales litterae.
Anno 1459.

#### EX ORIGINALL

Ich HANNS KNOLL ich SEYTZ GRÖSS VNd ich VLRICH KICK-LINGER alldrey Burger vnd die zeit Zechpfleger a) der pfarr zu fant Virich vnd fant Affren b) ze Augspurg Bekennen offenlich mit dem brief für vns vnd alle vnnfer nachkomen an der pfleg in pflegweyse der obgenanten pfarrzech auch für das gemain pfarVolk vor allermeniglich Das vns der Erwirdig gavstlich herr her Melchior Abbt des wirdigen Gotzhawses der obgenanten pfarr fant Virichs vnd fant Affren zu Augspurg vnnser gnediger herre vnd der Conuent gemainlich daselbs den vmbgeenden Orzavger e) den wir vorn an den Schiessen, als man vff die Gred gen fant Virich hinein gat gemacht vergundt habent von genaden vnd vnnser sleysliger bete wegen. Also wenn der obgenannt vnnser genediger herr von sant Virich vnd sein Convent oder nachkommen nun füro vber kurtz oder lang denselben zayger daselbs nicht lenger haben noch leyden wollen. Das denne wir oder vnnser nachkomen an der pfleg in pflegweyse der obgenant pfarrzech den on verziehen abthun vnd nicht mer da haben fullen noch wollen in kain weg fo lang bifs

bifs das vns der durch sie oder ir nachkomen widerumb vergundt vnd ze haben erlaubt wirt. Getrulich des ze warem gutem vrkund, so geben wir in irem Gotzhaus vnd nachkomen disen brief sür vns vnd das gemain psarrvolk vnd für alle vnser nachkomen versigelten mit der obgenanten psarrtzech Insigel d) das wir offenlich hieran gehenket saben. Der geben ist an sant Jacobs Aubend nach Cristi geburt Tausent vierhundert sunsttzig vnd im newnden Jare.

a) Zechpfleger funt ecclefiae prouentuum administratores.

b) Prouentus ecclesiae parochialis S. Vdalrici et Afrae reformationis tempore confessioni Augustanae Addicti sibi vendicarunt, iisque adhuc fruuntur.

. 6) Vhrzeiger.

d) Sigillum optime conferuatum.

Num. CCXXXIV. Venditio praedii in Haunstetten. Anno 1461.

#### Ex ORIGINALL

Wir Ludwig der Pangarter Prior und der gemein Conuente des Closters zu den Predigern ze Augspung bekennen offenlichen mit dem briefe für uns und unser nachkomen vor allermeniglichen Das wir mit veraintem mute und guter vorbetrachtunge in unserm Capitel darein wir alle zusamen komen wären mit belütter Gloggen, als sittlich und gewonlich ist unfer güttlin zu Hussetze gelegen, das unserm Gotzhaus vortzeiten von den erbern frawen Annen Röttin und Margarethen Lechspergerin geben worden ist, nach lut und sage ains versigelten briefs und

vnd nun der lech, das mit sampt andern guten hingefürt vnd geödet haut, fouil des noch vorhanden, vnd visbezaichent vnd gemerkt vnd vns Jarlich bey ainem halben guldin zinnsst haut. vnd alles das dartzu vnd darein gehört in dorff vnd ze felkle nichtz visgenomen und das alles unnfer und unfers closters rechts frey aigen gewesen ist und wir das bysher in stiller nutz vnd gewere inngehebt vnd genossen recht vnd redlich verkaufft vnd ze kauffen gegeben haben den Erwirdigen herren heren Melchior Abbte vnd gemainem Conuente des Gotzhus fant VIrichs und fant Afren zu Augspurg und allen iren nachkomen, zehaben vnd zeniessen ewiglich vnd geruiclichen, vmb zehen out rynisch guldin die wir darumbe von in also berait eingenomen und anderhalben an unfern und unnfers Closters nutz vnd frommen gelegt vnd bewendet haben, Vnd alfo haben wir in irem Gotzhus vnd nachkomen, das vorgenant Gütlin vnd alles das dartzu vnd darein gehördt mit grund vnd podem, mit fampt den eltern briefen darüber gehörend vnd mit allen rechten puncten vnd artickeln nach derfelben briefe lut vnd fage zu rechtem avgen vffgeben vnd haben vns fein alles vertzygen. for was vafer closter and all vafer nachkomen als man fich avgens durch recht vnd pillich verzeihen vnd vffgeben fol, vnd wir fullen in das auch also stätten vnd fertigen vnd daruff ir recht Geweren fein für allermeniglichs irrung vnd ansprach die in mit dem rechten daran beschähen, inn den zilen darinne man aygen pillich vnd zu recht stätten vnd fertigen fol. alles nach avgens und des lannds darinn das gelegen ist recht und gewonhait vnd nach dem rechten gantz vnd gar one allen iren schaden alles getrewlich vnd one gefärde. Vnd des zu gutem vnd warem vrkunde geben wir in den briefe mit vnfern Priors vnd Conuents, aigen anhangenden Infigeln a) verfigelt vnd ge-Xxx ben

ben an Mittwoch vor vnnser lieben frawen tage zu Liechtmess b) nach cristi vnsers lieben herren gepurde als man zelet Tawsent vierhundert vnd inn dem ain vnd sechtzigisten Jaren.

a) Sigilla funt illaefa.

b) 28. Januarii.

Num. CCXXXV. Litterae reuersales aquam a magistratu concessam concernentes. Anno 1464.

### Ex ORIGINALI.

Wir MELCHIOR von Gottes verhengknus Appt des Erwirdigen Gotzhaus zu fant Vlrich vnd fant Afren zu Augspurg vnd der Conuent gemainlich des benenten Gotzhaus Bekennen und tuen kunt allermenglichen mit disem brief für vns vnnser Gotzhaus vnd alle vnnser nachkomen Als vns die fürsichtigen Ersamen und wyfen Burgermaister und Rattgeben der Statt Augspurg vanser lieb heren vnd gut frewnd von vnnser vleissigen gebett vnd begerens wegen das wasser in vnnser Gotzhaus vff vnnser felbs Cost ze laiten vnd alda ain Roren vnd nicht mer in ainen Kasten ze gen ze machen auf nachgemelt maynung vergont erlaubt vnd zugefagt haben Alfo vnd mit dem geding das wir vnd vnnser nachkomen das obgemelt wasser in die Roren laiten die Roren und nicht mer haben die wir ouch zu unnfere Gotzhaus nutz vnd nottorft gebrauchen vnd nuessen mogen vngeuarlich Doch wenne den genanten von Augspurg vnd iren nachkomen vber kurz oder lanng zeit das obgemelt wasser vnd die Roren obberürter massen lenger ze haben nicht mer füglichen

lichen wär oder fein welte so haben si zu ainer yeden zeite sollich egedacht einlaitung des wassers ouch die Roren ab ze tun ze schaffen vnd das also nicht mer ze haben das ouch wir oder vnnser nachkomen so bald vns sollichs verkundt wirt von stund an abtun vnd des ainich einred haben sollen noch wollen in dehain weis getrulich sonder arglist vnd geuerde Mit vrkund ditz briefs geben wir den obgenanten von Augspurg irer Statt vnd iren nachkomen disen brief versigelten mit vnnser appt Melchiors vnd des Conuentz angehenkten Innsigeln a) Der geben ist vss Samsstag vor dem Sonntag Misericordia domini nach Ostern b) Nach Cristi geburt Tausend vierhundert sechtzig vnd vier Jare.

a) Sigilla funt laefa.

b) 14. Aprilis.

Num. CCXXXVI. Confoederatio cum Monasterio Elchingano. Anno 1464.

## Ex ORIGINALI.

Venerabilibus in Xpo ac Religiosis patribus et fratribus Melchior Abbati Mathie priori totique Conuentui Monasterii sanctorum Vdalrici et Aspre ordinis scti Benedicti Augusten. dyoc. Nos fratres Paulus Abbas Martinus prior Totusque Conuentus Monasterii scte Marie semper virginis in Elchingen ordinis et dyocess. eorundem cum sincero fraterne caritatis affectu salutem in dno perhenniter adipisci Quia mediante caritate que vinculum perfectionis ab apostolo predicatur membra singula in corpore Xxxx 2

fite ecclesie sibi inuicem coherent et Xpo suo capiti ad percipiendam per ipfum et in ipfo gratiarum spiritualium influenciam vniuntur tanto liberius atque libencius finum caritatis inampliande confraternitatis conforcium dilatamus. quanto ad participationem fructus huius feruentius anhelamus Vnde vestrarum paternitatum religiofitate moti matura deliberacione prehabita plene confraternitatis bonorum scilicet omnium consorcium et communionem in miffis, oracionibus, abstinencys, elemosinis, vigilys. ac alys quibufuis virtutum exercicys que diuina clemencia per presentes nos et successores nostro in dicto Monasterio Elchingen dignabitur operari vobis ac fuccessoribus vestris tenore presencium libere concedimus Adicientes quod cum obitus fratris vnius vel plurium predicti monasterii vestri professi vel professorum nobis intimatus fuerit vigilias et missam defunctorum iuxta consuetudinem nostri Monasterii persoluemus Sed et finguli facerdotes missas legentes fingulas missas Clerici vero missas non legentes officium defunctorum totum vesperas sc. et vigilias nouem lectionibus cum laudibus Conuersi quoque centum pater noster et tottidem aue maria in remedium animarum eorundem dicent In quorum omnium testimonium et robur hanc paginam figillis nostris a) munitam vobis tradere decreuimus. Datum in monasterio nostro prefato Anno dni 1464. ipso die fanctorum Martyrum Abdon et Sennen.

a) Sigilla funt laefa.

Num. CCXXXVII. Litterae reuerfales a Parocho Ottmarshufano. Anno 1465.

#### EX ORIGINALL

ch Leonardus Loder pfarrer zu Ottmarsshusen Bekenn offenlich vnd tun kunt allermenglich mit dem brief als mir die Erwirdigen herrn herren Heinrich Truchsess von Hofingen Tumpropst herr Lienhart Gesset Dechant und das Capitel gemeinlich des Tumbs zu Augspurg vmb bete der Erwirdigen herren von Capitel zu fant Meuritzen zu Augspurg die denne der pfarrkirchen zu Othmarschusen recht Lehenherren find mir ain pletzen vis irem anger stoffet an ainem ort an die Kirchmauer der denne in iren hof fo Virich Derrer dafelbs von in bawet gehort vergont hand, vnd daruff ain Stadel zu bawen zu dem pfarrhoue zuhaben vnd zenyessen in ewig zeit, Das ich darumb den genanten meinen herren Tumpropst Dechant vnd Capitel vnd iren nachkomen mit ret gunst willen vnd erlouben meiner lechenherren versprochen und verheissen han versprich und verheiss auch ietzo mit dem brief, das ich vnd all mein nachkomen pfarrer hinfüro ewigklich dem genanten VIrichen Derrer oder sein nachkomen bawren so den egemelten hosstat daruff ich den stadel gebawen han aller ierlich vod ains veden Jars besonder allwegen vff fant Gallen tag fünff pecher groß ye acht pfennig für ain pecher zu zelen Augspurger werung zu rechten zinfs geben vnd antwurtten follen one allen abgangk vnd allen iren schaden vnd wer es das ich oder mein nachkomen mit den genanten herren Tumpropst Dechant vnd Capitel oder iren nachkomen oder mit dem genanten Virichen Derrer oder sein nachkomen iren gebawren ir ainen oder mer oder Sie ir ainen oder

mer mit mir spennig oder irrig wurde die genanten hosstat vnd stadel auch zins dauon berürende wie das war Darumb sollen wir allweg für das Capitel des gemelten Tumbs komen vnd wie das Capitel oder der merer tail des Capitels vnns darumb entschaidet vnns des benügen laussen one alles weiter waigern sürnemen vnd viszug in allweg alles getruwlich vnd vngeuerlich Des alles zu warem vrkund vnd ewiger sicherhait so gib ich obgenanten meinen herren Tumpropst Dechant Capitel vnd iren nachkomen für mich vnd mein nachkomen pfarrer zu Othmass-husen disen brief mit des obgenanten Capitels zu sant Mauritzen zu Ausspurg als lehenherrn der gemelten pfarrkirchen anhangenden Insigel a) besigelt Das dieselben mein herren hieran gehengkt hand Geben vst Montag nach sant Martins tag b) nach Cristi geburt Tusent vierhundert vnd im fünst vnd sechtzigisten Jare.

s) Sigillum auulfum.

b) 18. Nouemb.

Num. CCXXXVIII. Litterae conductitiae Architecti San-Vlticani. Anno 1467.

#### EX ORIGINALL

Ich Vallentin Kindlin der Stainmetz von Strafburg der zeyt wonhaft zu Landsperg Bekenn offennlich mit disem briefe für mich vnd mine erben vor allermengklich, als durch schickung gottes ouch sant Virich. Sant Simprocktz. Sant Afren vnd andrerr hailigen in dem Gotzhuse zu sant Virich vnd fant Afren zu Augspurg rastende, der erwirdig gasstlich min gnediger herre

her Melchior Abbte dafelbs die bemelten kirchen zu bawen fürgenommen, darzu fein gnade vnd feiner gnaden pawmeister mit namen der ersam her Hainrich Horz Prior, vnd die fürsichtigen wysen Thoman Ochem Hanns Lauginger, Hanns Schutter, Wilhalm Vbelevsen, vad Hanne Beringer Burger zu Augfpurg mich, mitsampt maister Hannsen von Hildeshain zu werkmeister vffgenommen vnd bestelt hand etc. Bekenn ich das folchs zugangen vnd beschehen ist vff maynung so hernach aigenlich geschriben stät, dem ist also, des ersten, das ich vnd der bemelt maister Hanns gleych für ainen man zu rechnen vnd vnnser kains gewalt, der höher oder besser sein soll, sonder als ich vnd er dem benanten minen gnedigen herren vnd den obgenannten pawmeistern, oder iren nachkomen in allen sachen und befelhnussen, zu dem berürten paw dienende willig gehorsam, vnd ir getrewe werkmaister sein, zu dem paw das nutzlicht vnd beste rauten sollen, das wir verstanden könnden oder wissen. Vnd also das vnser kainer seiner arbeit vnd kunst, vor dem andern nichtzit verhalten oder verpergen fol in kainen wege, Vnd ob fich hinfuro vber kurtz oder lanng begabe, das ich ainen weg für mich name, den ich vermainte der beste wesen, desglich maister Hanns ouch ainen besundern wege. Also daz wir fchrittig vnd vnains wurden, so sollen wir allewegen so offt das beschicht darumb mitt ainander für den vorgenanten min gnedigen herren, vnd die pawmaister komen, vns zuentschaiden, welcher dem andern seiner maynung verfolgen solle. Vnd ob inen alfdann vnnfer baider maynung nicht gefielen. was fy denn fust mit vns baiden schaffen, dem foll vnd wil ich minss tails getrulich nachkomen one widerrede, ich sol vnd wil ouch für mich felbs nicht mer denn ainen gedingten knecht haben, dem sol ich zu essen geben. Vnd die pawmeister sollen im.

im, wenn er an ir arbait ist, das taglon geben nachdem er das verdienen mag, vngeuarlich. Vnd die murer vnd tagloner, der man zu solchem pawe notdurfftig sein wirdet, sollen ich vnd maister Hanns bestellen, vmb ain zimlich taglon, nicht bey dem maisten noch minsten vngeuarlich. Doch vff ain gefallen der pawmaister, vnd welcher oder welche in nicht fügklich, oder eben weren, den oder die mugen fy alsdenn absten haissen an derselben statt sollen wir denn ander bestellen nach irem gefallen vngeuarlich. So offt fich ouch hinfüro begeit, das ich mins aigen geschefftzhalb von der arbait des paws ainen tag ausbeleyb fo offt find mir die pawmaister desselben mins visbeliben tagkonfhalb nichtzit schuldig in kain weg Ich foll vnd wil ouch die wevle ich ir werckmaister obgemelter mass bin, kain ander werck night an mich nemen, denne mit irem willen und erlouben, ouch von dem berürten paw one redlich vrfach nicht absteen in kainen wege, Vnd war es das ich vnd der obgenant maister Hanns ain vnainigkait mitt ainander gewunnen, oder fust wir baide oder vnser einer, ettwas handeln oder fürnemen wolten wider des obgenannten mins gnedigen herren vnd der pawmeister gefallen. fo follen fy allewegen gewalt haben in die ding zusehen, vnd vns zuuertragen nach pillichen vnd als offt fy redlich vrfach an vnfer ainem finden nach irrem erkennen, so mügen sy den absetzen, ain andern an sein statt bestellen oder fust in den dingen handeln wie das nutzest vnd beste sein beduncket vngeuarlich. Vnd vff das alles haben wir die pawmaister versprochen, alle die weyle ich also ir werckmaister bin vnd nicht füro zu taglon ze geben, des Summers zwen vnd driffig pfening vnd des wintters vier vnd zwaintzig pfening a) Vnd darzu vedes laurs zwaintzig rinisch guldin für Jaurlon, huszins, holtz Speys vnd all ander sache nichtzit vsgenomen.

Ob fich aber begäbe daz sy mich obgemeltermass absetzen vnd ainen andern an min statt nemen wurden, wenne sy mir alsdenn geben mine taglon, vnd nach anzale an minem Jaurlon, fo ich biss vff dieselben zeyt, verdient han, als vil mir der vnbezalt villand, fo find fy mir weytter nichtzit schuldig noch pflichtig in kain were. Das alles fo hieuor an diefem briefe von mir geschriben stat, han ich zu halten, vnd dem vffrecht vnd redlich nachzegen fonder ouch kainen aigen nutz noch vortaile darinn zugebruchen, by minen guten waren truwen an aids statt gelobt versprochen vnd verhaissen on all arglist vnd geuerde. Des alles zu warem vnd offnem vrkunde gib ich minem herren von faut Virich und den obgenanten pawmeistern disen briefe, vmb miner flissigen gepette willen besigelt mit des ersamen wysen Jorig Otten stattuogtz zu Augspurg aignem angehenktem Insigel b) doch im vnd feinen erben one schaden Darunder ich mich by den vorgemelten minen truwen an aids statt verpunden han flätt zu halten alles obgeschriben Gezeugen der bette vmb das Infigel find die erbern wyfen Maister Hanns Inchenhofer der Sporer vnd Mang Schnellenweg dermalen zu Augspurg Der geben ist vff donrslag vor sant Veytz tag nach Cristi vnnsers lieben herrn gepurt Tausent vierhundert vnd im siben vnd sechtzigiften Jarn.

a) Juxta contractum cum murariis initum, vnicuique per aestatem 24.
 et per hiemem quatuordecim denarii singulis diebus soluebantur;
 Mane et vespere etiam absque obligatione iusculum prorrigebatur.

b) Sigillum laefum.

Num. CCXXXIX. Conventio censum concernens.
Anno 1467.

### Ex ORIGINALI.

ch BARTHLOME HOCHHERR der Bierschenck Burger zu Augspurg bekenn offennlich für mich vnd min erben mit disem brief vnd tun kunt allermenglich. Als durch min altfordern vor zeyten den Erwirdigen geistlichen herren Abbte von Conuent des wirdigen Gotzhus fant Virichs und fant Afren zu Augspurg in ir oblay ain ierlichs und ewigs Selgerät nämlich ein halber guldin vnger vnd behem der Statt Augspurg werunge gegeben vnd geschafft worden ist. Ausser von vnd ab minem hus hoftfach vnd gefässe darinn ich difer zevt mit wesen bin gelegen hie zu Augspurg vnderhalb des Berlachbergs an der alten eyche stofst ainhalb an merklin Sawrlochs anderhalb an Hannsen Fuchters huser vnd hoffsachen, hinden vff den lech vnd vornen vff die Strats wie denne das die briefe so ich vmb daz yetz genant hus hofffach vnd gefas han clarlicher vnd mit mer worten innhaben etc. Vnd nun feyderher ettlich min vorfarn, fo vor mir dasselb min hus hofffach vnd gefässe inn gehebt hand ouch ich an bezalung des berürten ewigen Selgeräts. Also sumig gewefen, das der ain mergklich anzals vnd Somme vff mich gewachfen find. Bekenn ich mit vrkund vnd in craft ditz briefs daz ich darumb mit den obgenanten herren durch erber leut von inen vnd nur darzu erbetten fruntlich betedingt vnd betragen bin wie hernach geschriben stat, dem ist Allso Das ich in für die vergangen vnbegalten Selgerät zwen rinisch guldin geben ynd bezalp foll, das ich ouch also getan han, Vnd das ich min erben vnd nachkomen in der gewalt dann das bemelt hus

hus hofffach vnd gefässe hinfuro ymer komet den vorgenanten herren irem gotzhuse vnd nachkomen den obgeschriben halben guldin egerürter werung ierlichs felgeräts fürohin zu ewigen zyten aller iarlich vff fant Jorigen des hailigen ritters tage oder zu iedem fant Jorigen tag vierzehen tag die nechsten vor oder nach ungenarlich ausser von und ab dem berürten minem hufe hofffach vnd gefässe mit aller seiner zugehö rung antworten vnd geben follen vnd wollen in das benant ir gotzhuse one alles vertziechen vnd widerrede vnd gantz on allen iren cofften und schaden geuerd und arglist hierinne gentzlich vigeschlossen. Des alles zu warem vnd offnem vrkund gib ich den obgenanten herren iren gotzhuse vnd nachkomen disen brief für mich min erben vnd nachkomen vmb miner fliffigen gepette willen besigelt mit des ersamen und wysen Hainrich mecolohers Burggrauen zu Augspurg aigem angehenktem Insigel a) doch im vnd finem erben one schaden darunter ich mich verpind stätt zu halten alles obgeschriben Getzugen der bette vmb das Infigel find die erbern wyfen Peter vnd Mang die Härtze geprüder burger zu Augspurg Der geben ist vff fant Marx tag Nach Crifti vnnsers lieben herrn gepurt Taufent vierhundert vnd im fiben vnd fechtzigisten laren.

a) Sigillum bene conferuatum.

Num. CCXL. Venditio Census in Algoia. Anno 1468.

# Ex ORIGINALI.

Ich HANNS Härtz zu Weyer gesessen Bekennen offennlich für mich vnd min erben mit disem briefe vor allermengklich, das ich mit guter vorbetrachtung vnd mit wolbedachtem synne vnd Yvv 2 mute.

mute, dem Erwirdigen gaiftlichem minem gnedigen herrn herrn Melchior Abbte des gotzhawss fannt Virichs vnd fant Afren zu Augspurg seinem gotzhuse vnd allen seinen nachkomen geben han, ain pfund haller ewigs vnd ierlichs vallzins fo ich han. ynd mir bifher gegangen ist vis der vordern Westegk a) die daz schniderlin in Wuestnen vor mir erkoufft hat, nach lut desselben koufbriefs Da ich denn fünff pfund haller innehan. nach innhalt ains hoptbriefs, den ich von im darumb innhan. ynd nun füro mir vnd minen erben, nu vier pfund haller zins werden follen, vnd das fünfft dem vorgenanten minem herrn von fant Virich feinem gotzhuse vnd allen seinen nachkomen vnd foll das inen alle Jaure gegeben werden zu weyer zwischen fannt Gallen tag, vnd fannt Martins tag nach vallzins recht, vnd wenne das nicht geben wurde wie obstät, so were denn dem benanten minem herrn feinem gotzhuse vnd nachkomen dasselb gut Westegk, vnd anders was denn derselb hoptbriese Hannsen Härtzen lutet, vmb die fünff pfund haller, darumb zinsfellig vnd verfallen, vnd han dem gotzhus. zu dem vorgenanten pfund hallerzinss allso pare gegeben, acht reinisch guldin, vmb min tochter allen Josen Lutzen elichen huffrowen, vff das follen ich vnd min erben, des vorgenanten gotzhuss recht ewig gewern fein, vff das vorgenant pfund haller ierlichs vnd ewigs zins. mitt sollichen vnderschaid, was dem obgenanten vorgenanten pfund haller ewigs zins abgienge, mit recht oder fust darumb follen ich oder min erben des vorgenanten gotzhus recht fürpfannd fein, vnd alle min gut daruff, vnd was dem gotzhuss daran widerfure, das alles follen ich vnd min erben den gotzhus erfallen vnd aufrichten one allen schaden. Es ist auch zewissen, daz an den vorgenanten fünff pfund hallern, zins drii pfund haller ablofig find, vnd zway ewig, vnd foll das pfund haller

haller ewig sein, das dem gotzhus gehört, vnd soll das alle Jaur, vnd yeds Jaurs besonnder dem gotzhus geben one allen sein schaden geuerd vnd ärgliste hierinn gentzlich ausgeschlossen Vnd das zu warem offenn vrkunde han ich obgenanter Hanns härtz mit sleyss ernstlich erbetten den Ersamen weysen Hannsen Stöben die zit Stattaman zu Ymenstad das er sein Insigel b) für mich vnd min erben, im vnd seinen erben one schaden offennlich an den brief gehenkt hat, Darunder ich mich by guten truwen verpind alles obgeschriben stätt zu halten, Gezügen der bette vmb daz Insigel sind die erbern Conrat Bach von Rötenberg vnd Conrat Therg von Weyer. Der geben ist vff Mentag vor sannt Matheis des hailigen zwösssboten tag nach cristi vnnfers lieben herrn gepurt Tausent vierhundert vnd im acht vnd sechtzigisten Jarn.

a) In Algoia,

b) Sigillum iliaefum.

Num. CCXLI. Confoederatio cum Monasterio Faucensi. Anno 1468.

#### Ex ORIGINALL

Nos Johannes diuina permissione Abbas Prior totusque Conventus Monasterii sci Magni Confessoris in faucibus alpium a) ordinis scti Benedicti Augustens. diocess. Venerabili in Xpo pri ac dno dno Melthior eadem diuina permissione Abbati totique conuentui monasterii sctorum Vdalrici et Affre in Augusta ordinis et dioc presatarum salutem in eo qui est omnium vera salus et eterna Cum secundum apostolum omnes vnum idemque corpus sumus

fumus in Xpo et ad inuicem membra alterque alterius onera mutue compassionis portare et alterne seruitutis auxilio subleuare debemus, considerantes denique quod nemo sibi ipsi sufficiens fed eciam egeat fubfidio aliorum admodum corporis organizati materialis Quare huiufmodi apostolicis monitis ac racionis indiciis permoti dignum duximus cum R. V. p. contrahere confraternitatem et tenore presencium contradimus et contrahimus vti supplicacionibus ex vtraque parte fignificatum est vt quod minus quisquam egerit pro seipso reciproco fraterno fulciatur auxilio Statuentes et toto deuocionis studio confirmantes vos vestrosque fuccessores participes fore omnium piorum nostrorum operum exerciciorumque spiritualium que per nos et nostros presentes et futuros fratres professos operari dignabitur clemencia diuina in vita pariter et in morte specialiter tamen cum vestrum alicuius tam presencium quam futurorum obitus quem deus selicem faciat nostro conuentui fuerit intimatus cum vigiliis et missa defunctorum cantatis iuxta piam et vlitatam noltri monasterii conswetudinem memoriam fideliter et deuote peragemus Insuper adicientes vt quilibet facerdotum vnicam miffam priuatam quilibet fub facerdocio vigilias nouem lectionum Quiuis fratrum conuerforum quinquaginta pr nr expedire tenetur et nomina singulorum intimatorum annologio annotare Et si plures infimul intimati fuerint vno contextu modo prefato fub plurali numero memoria peragetur In cuius fic fraterne vnionis euidens testimonium presentes litteras damus sigillorum nostrorum appensione sideliter communitas b) Datum in monasterio nro faucensi sci Magni Anno a natiuitate dni Millesimo quadringentesimo sexagesimo octavo In die scti Lamperti martiris c).

c, Decima fexta Aprilis.

Num. CCXLII.

a) Füssen. b) Sigillum Abbatis illsesum conuentus vero laesum,

Num. CCXLII. Melchioris Abbatis litterae collectiuae.
Anno 1468.

#### Ex ORIGINALI.

Allen vnd yegklichen in was wesens vnd stannds-gaistlich ode weltlich die feven, den difer vnnser briefe erzöugt wirdet. Entbietten wir Melchior von gotz verhengnuss Abbte des Gotzhuss fant Virichs und fannt Afren zu Augspurg fannt Benedicten ordens, vnnser gebette, fründlich willig dienste, vnd gonnstlichen gruss, yegklichem nach seinem gebüre. Wann wir alle vor dem gerichtzstul Cristi stan werden daselbs lon empfahende, nach vnnsern werken, hie im zeyte beganngen. So geburt sich wol, den schnitt der letsten erne, den wercken der parmhertzigkait, zufür komen, vnd von ewigs lons wegen, hie vff ertrich zu saen, das wir durch gottes miltigkait, in den himeln, mit tusentfaltiger früchte, widerumb schneiden werden. Darumb wevle die kirch vnnfers obgenanten closters, in mergklichen vnbaw vud zergengklichait komen ist, darinne bey vier vnd dreyftig gehailigotter leyben rastende, vnd mit vil wunderbaren zaichen bisher erschinen sind, vnd noch offt erscheinent, vnd sich gnedig vnd erhörig ertzöugen, allen den, die sy daselbs anrufflich in gutem hoffen vnd gelawben, suchen tund, so haben wir zu vorderst, gott dem allmechtigen, der himelkungin marie, vnd den yetz gemelten hailigen, zu lob eere vnd wirden, dieselben kirchen zubawen vnd zu ernewern fürgenomen, vnd daran yetzo, mit hilffe fromer leuten, ainen mergklichen taile, volbracht. Wann wir aber folichs pawes, der an im felbs fehwär vnd costlich ist, one hilff äwer vnd des hailigen Armusens zu enntlicher vnd loblicher volbringung, nicht statt haben, denne

daz wir och vnd annder fromleute vmb ferrer hilffe, suchen müssen. Hierumb bitten wir vch alle vnd yegklich inn sonder, die hierumb ersucht werden, das ir zu sollichem loblichen pawe, hanntraichung thuen, äwer hilste vnd Armusens, vnd ich damit antailhaftig machen der gnaden vnd guthait, so alda, mit loblichen singen, vnd lesen tags vnd nachtz one vnderlauss volbracht werden, vnd des aplaus hierumb gegeben, nach lut des briefs, darumb erlangt des vidimus ach hiemitt gezöugt wirdt. Das wöllen wir zu sampt dem lone, den ir himlisch darumb ersolgen werden, vmb ach alle, vnd yeden innsonder, wa sich das dehainist begibt, ouch willig gedinnen. Mit vrkunde ditz briefs der mit vnnserm secret angehencktem Insigel a) besigelt vnd geben ist vst Mäntag vor sant Matheus des hailigen zwölspotten vnd ewangelisten tage b) Nach cristi vnnsers lieben herrn gepurte Tausent vierhundert vnd im acht vnd sechtzigisten Jaren.

a) Sigillum est bene conseruatum.

b) 19. Septembris.

Num. CCXLIII. Venditio villae Wengen, Beyrn &c.
Anno 1469.

#### EX ORIGINALI.

Wir dise nachbenempten mit namen Jorig, Marx, Jacob vnd Hainrich die Langenmäntel, alle vier gebrüdere Burger zu Augspurg Bekennen vnd veryehen offennlich für vnns vnd alle vnnser erben mit disem briefe, vnd thuen kunt allen den, so in ymer ansehent, lesent oder hörent lesen, Das wir mit guter zeytlicher vorbetrachtung, wolbedachtem synne vnd mute,

zu den zeyten vnd tagen, do wir das mit recht wol krefftenklich gethun kunden vnd mochten, vnd gemainlich in alle annder weyfe vnd forme, vnd mit allen den wortten vnd wercken die durch recht dartzu gehorten und notturfftig waren, dardurch es yetz vnd hernach ewigklich vnd allenthalb vor allen vnd yegklichen gaistlichen vnd weltlichen leuten, richtern vnd gerichten, gantz volkomen macht vnd krafft haut haben foll vnd mag one allermenigklichs widerruffen hindernuffe vnd widerfprechen. Den Erwirdigen gaiftlichen herren hern Melchior Abbte. hern Curraten Prior vnd dem Conuente gemainlich des Gotzhuse fant Virichs und fant Afren zu Augspurg fant Benedicten Ordens. irem gotzhuse vnd allen iren nachkomen vmb fünfftzehenhundert vnd fünfftzig guter rinischer guldin, die wir also berait von inen eingenomen, vnd annderhalben an vnnfern nutz gelegt. vnd bewendt haben ains stätten ewigen vnd vmer werenden koufs recht vnd redlich verkoufft vnd zu kouffen gegeben haben, vnd geben inen ouch vetzo zu kouffen in krafft ditz briefs. wie es denne am hesten nach dem rechten krafft und macht haut haben fol vnd mag, vnnsere gut vnd gült zu Wenngen a) vnd zu Bewren b) an der zusem, ze Eppischofen e) vnd ze Schonberg d) als fy hernach geschriben stand, bey dem ersten die gut vnd gülte zu Wenngen das ist ain hofe den Barthlome Hurler vetzo pawet gilt ierlichen, acht schaff Roggens acht schaff habers alles nach herren gülte gemessen, vier pfund pfening ye fechtzig pfening für ain pfund ze rechnen zu wisgülte acht herbsthüner zwu gens ain vasnachthennen und hundert aver, Item ainen hof den Hanns Winther yetzo pawet, vnd ierlich giltet fechs schaff roggens und fünff schaff habers herrenmass, ain guldin zu wifgülte acht herpsthüner zwu gens zwu vasnachthennen vnd hundert aver, Item ainen hofe den Enndris Widen-

man yetzo pawet gilt ierlich zehen schaff roggens vnd zehen schaff habers herrenmass drey guldin zu wisgulte zwolf herbsthunr vier genns zwu vasnachthennen und hundert aver, Und ain lehen daz Hanns Han pawet; giltet ierlich vier schaff roggens vnd vier schaff habers herrenmauss, zwav pfund pfenning zu wisgulte acht herbsthung, zwo genns vnd ain vasnachthennen. Vnd die nachbenempten hofstett vnd folden daselbs mit namen ain földe die Martin Nummair innhat, gilt ierlich fechs grofs, nemlich ye acht pfening für ainen groß driffig ayer vnd zwu vasnachthennen, Item die solde da Haintz Zimerman vff sitzet, gilt ierlich zwen vnd zwaintzig groß vnd fechs pfening, Item die folde da Hanns Eychenhofer vetz vfflitzet, gilt ierlich ain metzen öls oder fechtzig pfening darfür, vier vnd zwaintzig pfenning weyfat ain vafnachthennen und dreiffig aver. Item die földe die Peter gnann yetzo innehaut gilt ierlich ain metzen öls acht schilling pfening für ainen schilling zu rechnen vnd ain vasnachthennen, Item ain solde hinder der kirchen gelegen, die der Mesner, difer zeyto innhaut Item der Bader geit ierlich von der Badstuben, zway herbsthunr, ain vasnachthennen und fünfftzig aver. Item der Schmid geit ierlich von der Schmidstatt vnd von den äckern, fünsttzehen pfening, newn metzen roggens vier metzen habers vnd drey vasnachthennen So geit der hirt von der hirtschafft ierlich zway hundert aver. Item die Täfer vnnd der Esch geltent ierlich zwen guldin, zway hundert aver vnd acht herbsthunr. Darnach vnnser vogtheven vnd vogtrecht, vber die nachgeschriben güter, mit namen vber des Spitals zu Dillingen hofe den Barthlome Schmid yetzo pawet ouch vber des obgenanten Gotzhuss zu sant Virich lehen das Hanns Winther yeto pawet, Item daz höflin daz zu dem Widem gehört, vnd das Hanns Gnann yetzo pawet, die obgeschriben güter

güter alle zu Wenngen gelegen find, Vnd darzu vber den Mairhofe zu Eppischofen gelegen, der dem Stiffte zum Thum zu Augspurg zugehört, vnd vber zwo hoffstette die darein gehören vnd geit nemlich des ersten Spitals von Dillingen hofe ierlich zu vogtrecht zway schaff habers nach herrengülte gemessen fünff pfund pfening minder vier vnd zwaintzig pfening mer fechs pfening funff vasnachthennen vnd hundert aver. So geit daz obgenant lehen das dem gotzhuse zu sant Virich zugehört. ouch ierlich zu vogtrecht ain schaff habers herrenmass fünff pfund pfening vnd drey schilling pfening, vier herbsthung, vier vasnachthennen und hundert ayer, Item das obgenant höslin des Hanns gnann yetzo pawet geit ouch ierlich zu vogtrecht ain vasnachthennen, Item der Mairhofe zu Eppischofen und die zwo hoffstett die darein gehören, geund ierlich zu vogtrecht. zway schaff habers herrenmass, achtzehen groß vier vasnachthennen. Darnach vnnfern hofe zu Bewren gelegen den vetzo michel schmid pawet, vnd der ierlich giltet drützehen schaff roggens. drützehen schaff habers, alles nach herren gülte gemessen. vier guldin zu wisgulte, vier vnd zwaintzig pfening weysat zwaintzig herbithung zwo vasnachthennen, zwen metzen öls vnd zwayhundert ayer, Item vnnfer Enngerlin zu Münfter, daz die Albrechtin daselbs vetz innhaut, gilt ierlich druw pfund pfening vnd zwo vafnachthennen, Item vnfer holtze zu Rüfchgo e) gelegen, ift yetzo verlihen Barthlome Hurler vnd Enndriffen Widenman in die höfe, vnd gend ierlich dauon dritthalben guldin vff den weyffen Suntag. Vnd vnnfer zehendlin zu Schonberg, was das ierlich giltet, oder gelten mag, Dartzu fechs gutlin daselbs haissent die Elinshart, geltent ierlich newn pfund pfening, vnd dreyflig pfening, zwölff herbsthunr, oder fechs groß darfür, vnd daz gelt foll man ierlich geben one allen 7222 fchaschaden, vff den weyssen suntag, Vnd ouch das gerichte; zwing vnd Banne, vnd alle eehaffhten vber die gut, ze Wenngen vnd ze Bewren, vnd was wir gut vnd gulte, nutz vnd rechten, daselben haben, sy feyen oder werden an dem briefe benempt oder nicht, dieselben obgenanten gult vnd gut alle, ouch die vogteyen, vnd vogtrecht als fy dauor geschriben stand, vnd was zu in allen gemainlich, vnd ir vegligklichem besonnder gehört, oder von recht oder gewonhait dartzu vnd darein gehören foll vnd mag in dorffe vnd zu velde, an äckern. an wifen, an waid vnd waffer, an gartten an Bewnden, an egerden an holtze vnd an holtzmarcken, an gerewt an Beunen ze Brugk ze wegen vnd ze stegen, an vällen vnd vogtheyen mit besuchtem vnd vnbefuchtem wie das alles gehaissen ist, nichtz aufgenomen, es seye an dem briese benempt oder nicht, vnd mit allen diensten nutzen vnd gülten die fy geltent oder gelten mügent an clainem vnd an groffem mit befetzen vnd entfetzen. mit allen eren frevhaiten vnd gewonhaitten, mit allen echafften vnd gewaltsamin, vnd mit allen den rechten vnd guten gewonhaiten, als Hainrich Langenmantel vnnier lieber vatter felig die inngehebt haut, vnd an in komen find, vnd wir die von im ererbt, vnd bifher mit nutz vnd gewer in stiller gewer inngehebt vnd genoffen haben, vnd alles vnnfer rechtzaigen gewefen ist, für freye vnuogtbere, ledige vnd vnuerkümberte gut, vnd für rechte aigen vnzinsber vnsturber vnd vndienstber. Vnd haben ouch also den obgenanten herren Abbt vnd Conuente irem Gotzhuse vnd alle iren nachkomen, vnnser egenanten gut vnd gült alle mit allen iren zugehörungen, wie das alles genant ift, als vorgeschriben stat, zu rechten aigen vffgegeben Etc. -Vnd des alles zu warem vrkunde vnd stätter ewiger vnd vester sicherhait So geben wir den obgenanten herren irem gotzhuse

vnd allen iren nachkomen difen briefe für vns vnd vnnfer er. ben befigelten und genestent mit unnser obgenanten Jorigen. Marxen Jacobs vad Hainricht der Langenmantel gebrudere nigen angehenekten Infigeln, vnd haben dartzu mit fleyffe ernstlich erbetten, die Erfamen und wusen Conrat Morlin, und Sigmunden Illfung vnnfern lieben schwager baide Burger zu Augspurg; daz die ire aigne Infigel f) zu noch merer gezuyknus vnd sicherhait difs koufs vnd aller obgeschriben sachen doch in selbs vnd iren erben one schaden ouch offennlich gehenckt hannd an difen briefe, Der geben ist vff Mentag vor sannt Matheis der hailigen zwölffboten tage Nach crifti vnnfers lieben herren gepurte Tufennt vierhundert vnd im newn vnd fechtzigisten Jaren. arrant, amorate a large to the large to the

- w) Vicus in praefectura Werting. b) Curia prope Wengen.
- (c) Villa ad amnem zusam, d) Prope Altenmunster,
- e) Riska feu Risgau ad zufam,
- f) Sigilla illaesa,

Num. CCXLIV. -Litterae Abbatum reformationem monasteriorum concernentes. Anno 1470.

## Ex OFIGINALL

V niuerfis et fingulis venerabilibus in Xpo patribus et dnis dnis Abbatibus monasteriorum ordinis scti Benedicti per prouinciam Salzburgen. ac dyoc, Augusten. vbilibet constitutis Merchion. in Augusta VDALRICUS in Wiblingen, PAULUS in Elchingen MAR-TINUS in Anhausen et HAINRICUS in Thyrhaupten monasteriorum Abbates cum fincere caritatis affectu se ad beneplacita paratos.

ratos. Confiderantibus nobis quod in monesteriis ordinis nri in quibus olim vita viguit regularis religiolissima ab ipsius regularis observancie tramitibus propter negligenciam et remissionem personarum tam superiorum quam subditorum ipsorum monasteriorum adeo difcessum est vt vix aliqua vestigia regularis vite. in ipsis remanserint et nihilominus duo largiente temporibus nostris in plerisque monasteriis observancia regulari denuo in ipsis inchoata quam plurime difficultates et aduerfitates in ipfius prosecucione orte vise sunt crebriusque oriantur propter quas eciam nonnulla monasteria ab incepta observancia vel penitus collapsa funt vel minantur ruinam, Vnde pro fuccurendo huiufmodi periculo et monasteria reformata in vita regulari conservando atque. pro non reformatis vt diuina voluntas fuerit reformandis fumme necessarium videtur patres ordinis zelum religionis habentes sepius in vnum concurrere atque de conferuacione monasteriorum reformatorum et non reformatorum reformacionem mutuo tractare prout patres quidam qui originem a monasterio scti Thome in Burffeldia a) traxerunt ante aliquot annos inceperunt et in religione diuina ipsis gratia opitulante plurimum profecerunt, qui licet frequentes affint in celebracionibus capitulorum prouincialium pronincie maguntine nihilominus tamen omni anno in loco eis competenti fimul conueniunt de bonis ordinis tractant atque pro vifitacione et reformacione monasteriorum ipsis vnitorum diligentissime laborant, quibus quamuis crebrius attemptauerimus vniri corumque capitulis subici atque cerimonias assumere obstiterunt tamen plurima propter que víque huc in effectum deduci nequinerit, exhine nos quinque abbates prefati cupientes prouidere monasteriis nobis commissis vt observancia vite regularis in ipfis vtcunque incepta conferuetur atque augeatur fimul conuenimus mutuo concordauimus atque ad presens in tribus precipue punctis

punctis nos vniuimus Primo videlicet quod in nostris monasteriis observanciam regularem iuxta modum monasterii Mellicenfis b) a quo originem reformacionis transduximus cum ipsius breuiario in quantum competenter fieri poterit vniformiter observemus, secundo vt omni anno mutuo ad aliquem locum competentem in tempore oportuno constituendum conueniemus ad ibidem tractandum de hiis que necessaria et oportuna visa suerint pro observancia regulari, tercio quod monasteria nostra fingulis annis vel quando vifum fuerit oportunum vifitentur iuxta ordinacionem patrum qui modo pretacto simul conuenient. Et quia huiufmodi nostra mutuo preconcepta ac simul conclusa eciam paternitatibus vestris notificare decreuimus existimantes caritates vestras ampliori zelo ad fanctam observanciam regularem ardere et ob id promptiores ad concurrendum nobiscum in prefatis facere propter quod ad easdem caritates vestras religiosum fratrem Johannem professum et Subpriorem monasterii prefati in Wiblingen transmittendum duximus qui nostra preconcepta et conclusa paternitatibus vestris verbis latius quam nos scriptis presentibus manifestare poterit, cui sidem adhibere velint indubiam, qui in speciali commisso habet paternitates vestras vocare eifque instancius supplicare quatenus nobiscum concurrere atque de conseruacione monasteriorum prout dno largiri dignabitur velint tractare, prout et nos presentibus cum omni qua valemus precum instancia per dei miserentis viscera rogamus et obsecramus caritates vestras quatenus quilibet vestrum in persona propria si id commode sieri poterit, alioquin per aliquem religiofum et expertum fratrem Conuentus sui conuenire velit nobifcum ad ciuitatem Frisingensem quam ad presens locum estimamus conpetenciorem ad feriam terciam proximam post dominicam Inuocauit proxime futuram vbi diuina nobis fouente gratia

gratia tractabimus vt speramus que visa sucrent vtilia et necessaria pro bono ordinis nostri et monasteriorum ipsius ad laudem dei omnipotentis qui est benedictus in secula. Datum sub nostri Melchior Abbatis presati sigilli secreti appensione feria secunda proxima post festum Epiphanie Anno dni Millesimo quadringentesimo septuagesimo.

- Erat monasterium celeberrimum in Ducatu Brunsuicensi et dioecesi Moguntina.
- b) Mellicum monasterium in Austria nobilissimum,

Num. CCXLV. Confoederatio cum monasterio Anhusano.
Anno 1470.

# EX ORIGINALL

Venerabilibus in Xpo ac religiosis patribus et fratribus Melchiori Abbati Johanni Priori totique Conuentui Monasterii sanctorum Vdalrici et Aufre ordinis scti Benedicti Augusten dyocess. Nos fratres Martinus Abbas. Johannes Prior totusque Conuentus monasterii sancti Martini in Brenzauhusen a) ordinis et dyocess. eorundem Cum sincero fraterne caritatis affectu salutem in domino perhenniter adipisci Quia mediante caritate que vinculum dilectionis ab apostolo predicatur membra singula in corpore saucte ecclesse sibi imuscem coherent et Xpo suo capiti ad percipiendam per ipsum et in ipso graciarum spiritualium insuentiam vniuntur tanto liberius atque libentius sinum caritatis in ampliande confraternitatis consorcium dilatamus, quanto ad participacionem fructus huiusmodi seruencius anhelamus. Vnde vestrarum

ffrarum paternitatum religiofitate moti matura deliberacione prehabita plene fraternitatis bonorum scilicet omnium conforcium et communionem in missis oracionibus, abstinenciis, elemofinis, vigiliis, ac aliis quibufuis virtutum exerciciisque dinina clemencia per presentes nos et successores nostros in dicto monasterio Brentzavhusen dignabitur operari. Vobis ac successoribus vestris tenore presentium libere concedimus Adicientes quod cum obitus fratris vnius vel plurium perdicti monasterii vestri professi vel professorum nobis intimatus fuerit vigilias et missam defunctorum iuxta consuetudinem nostri monasterii perfoluemus Sed et singuli sacerdotes missas legentes singulas missas. Clerici vero missas non legentes officium defunctorum totum vesperas scilicet et vigilias nouem lectionibus cum laudibus Conuersi quoque centum pater noster et totidem que maria in remedium animarum eorundem dicent In quorum omnium testimonium et robur hanc paginam sigillis nostris munitam vobis tradere decreuimus. Datum nostro in monasterio prefato Brentzahusen feria secunda post festum sancti Martini confessoris atque Pontificis. Anno dni Millesimo quadringentelimo septuagelimo.

a) In Würtenbergia.

Num. CCXLVI. Mancipiorum permutatio cum monafterio Campidun. facta. Anno 1471.

#### Ex ORIGINALI.

Wir Johanns von Gottes gnaden Abbte des Erwirdigen Gotzhuß Kempten Bekennen offennlich mit dem brief, für vns vnd A a a a vnfer

vnfer nachkommen, das wir ains stäten ewigen wechsels in vnd vberain kommen feven, Mit dem Erwirdigen herren, hern Melchiorn Abbte des Gotzhufs zu fant Vlrichen zu Augspurg, vonferin lieben herren, dem ist alfo, das wir demfelben voferm herren, von fant Virichen vnd finem Gotzhus zu ainem frven zinser vff sant Virichs altere in sinem Gotzhuse gegeben vnd geaignet haben Marcken Schedler vom Richeifs a) der dann vnns vnd vnserm Gotzhuse als ain fryer zinser zugehört hat vff vnfer lieben frowen altar in dem genanten vnfer Gotzhus, als das derfelb Mark Schedler im vnd finem Gotzhus, nun fürohin vff den genanten fant Virichs altar als ain fryer zinfer zugehören sollen, mit allen rechten und pflichten, als ander desselben Gotzhuss fry zinser vnd zinserin vngehindert, von vnns vnferm Gotzhus vnd allen vnfern nachkommen dann wir vns. für vos, voser Gotzhus vod nachkomen an sin lyb vod gut aller gewaltsami, recht, vordrung vnd ansprach verzigen, vnd begeben haben vnd verzyhen, vnd begeben vnns des in krafft dita briefs, darumb vnd dagegen hat vnns der obgenant vnfer herr von fant VI ichen gegeben vnd geaignet Bentzen Bifchlagern zum Kenels och zu ainem fryen zinser, vff der obgenanten vnser frawen altar in vnserm Gotzhuse, also das der vnns vnd vnferm Gotzhus zugehören fol, mit allen rechten vnd pflichten, als ander vnfer vnd vnfers Gotzhuss fry zinfer vnd zinferin, alles nach lut vnd fag ains briefs, fo wir darumb verfigelt innhaben, Vnd fol och yedem tail, fin Erbschafft volgen vnd werden. Vnd des zu warem vrkund haben wir vnnfer Abbty Infigel b) offenlich lassen hencken an den brief der geben ist vff frytag vor dem Sontag daran man in dem ampt der hailigen mess singet Oculi c) Nach der geburt Cristi vierzehenhundert vnd im ain vnd Sibentzigisten Jare. a) In

a) In Algoia. c) 15. Martii.

b) Sigillum bene conferuatum.

Num. CCXLVII. Permutatio Bonorum cum Monast. Fultenbac. Anno 1471.

#### Ex ORIGINALL

Wir lörig von Gotz verhenngnuss Abbte, vnd der Conuent gemainlich aller der gotzhuss fant Michels zu Fultenbach fant Benedicten ordens in Augspurger bistumb gelegen. offennlich mit disem briefe. für vns vnnser gotzhuse vnd nachkomen vor allermenglich. Das wir mit veraintem wolbedachtem mute vnd guter vorbetrachtung, in vnnserm zusammen beleitten Cappitel hierumb gehabt, die nachgeschriben vnnsers gotzhuss guter zu vnd vmb Wengen gelegen mit namen den hof den Lienhart Kapfer pawet, vnd der ierlich giltet acht schaff Roggens, vnd acht schaff habers herrenmass, ain metzen öls fünftzehen schilling haller zu wifgulte, acht herbsthunr, zwo vafnachthennen vnd hundert ayer, vnd in den yetz gemelten hofe gehört ain holtz des ist bey achtzehen iucharten. das lehen zu Rietsend a) das Thoman Hurler pawet, vnd ierlichen giltet achtzehen metzen roggens, achtzehen metzen habers, vnd zway herbsthuner vnd hat das lehen in yegklichs felde fechs iuchart ackers, Item vnd das lehen das Hanns Helmschrot von Sunthain pawet vud ierlichen giltet, ain vnd zwaintzig metzen roggens, vnd ain vnd zwaintzig metzen habers, vnd wenn er von dem lehen schaidet lebendt oder todt. fo fol er das nach hofrecht ligen laffen, Vnd was zu den yetzgegemeldten gütern vberale yenndert gehört gehörn fol oder mag, zu dorffe vnd velde, an hofraiten, garten, bewnden, äckern, wifen, holtz holtzmarcken, waide oder anderm besuchtem vnd vnbefuchtem, erpawem vnd vnerpawem, wie das alles genant ift, auch alle vnnser gerechtigkait daran, wie wir denne, die in stiller nutzlicher gewere, bisher beseisen inngehebt herbracht, vnd genoffen haben, für frey ledig vnuerkumbert, vnuogtber, vndienstber, vnd für recht aigen recht vnd redlich in ain stätten vnabgenden Tausches und wechssels wuse. zugefügt vnd gegeben haben, vnd vetz geben in craft vnd mit vrkund ditz briefs. Den erwirdigen, gaistlichen herren hern Melchiorn abbte, hern Johannsen prior, vnd dem Conuente gemainlich des gotzhuss fant Virichs und fant Afren zu Augspurg fant Benedicten ordens irem Gotzhufe und allen iren nachkomen. oder wem sy die hinfüro gebent verkouffent schaffent oder laussent zehaben vnd zeniessen, ewigklich vnd geruwigklich, vmb ainen hofe zu Holtzhain gelegen, ouch vmb zway lehen, vnd vmb ain hoffstatt, die sy vns darumb vnd dargegen getaufcht vnd gewechsselt hand, nach lut des wechsselbriefs, vns darumb gegeben. Vnd also haben wir denselben herrn irem Gotzhuse vnd nachkomen, die vorgemeldten güter mit allen iren zugehörungen: wechsselswyse, zu rechtem aigen, wie obsteet vff vnd vber gegeben, vnd vns der aller, vnd yegklichs in sonnder, gentzlichen und gar vertzigen in craft ditz briefs, für vns vnfer gotzhufe vnd alle vnnfer nachkomen, als man fich follicher güter durch recht vnd pillichen vertzeyhen vnd vffgeben foll, nach follicher guter recht, nach aigens vnd nach lands recht, vnd nach dem rechten vngeuarlich. Allso das wir vnnfer gotzhuse oder nachkomen noch sust yemant andrer von vnnsern wegen, darnach noch daran, kain vordrung ansprache

noch recht, nymer mer haben noch gewynnen follen können mögen noch enwöllen, von kainerlay sach wegen, weder mit noch one recht gaistlichem noch weltlichem, noch sust mit kainen andern sachen, an kainer statt in dehain wyse Etc. — Vnd des alles zu warem vrkunde, so haben wir obgenanten Abbt vnd Conuente des gotzhuses zu Fultenbach vnnser Abbteye vnd Conuentz Insigele b) offennlich gehenckt an disen briefe. Der geben ist vff freytag sant Peter vnd Pauls der zwayer hailiger zwölfsbotten aubent, in dem iare do man zalt von der gepurt cristi vnnsers lieben herren Tausent vierhundert vnd in dem ain vnd sibentzigisten Jaren.

s) Riedsend in praefectura Werting.

b) Sigilla funt illaefa.

Num. CCXLVIII. Friderici III. confirmatio Siluarum omnisque iuris in Berkheim. Anno 1471.

#### Ex ORIGINALL

Wir Fridrich von gottes gnaden Romischer Keyser. zu allen zeitten merer des Reichs. zu Hungern Dalmatien Croacien etc. Kunig. Hertzog zu Osterreich zu Steyr zu Kernndten und zu Carin Herre auf der Windischcamarch und zu Portenaw Graue zu Habspurg zu Tyrol zu Phiert und zu Kyburg Marggraue zu Burgaw und Lanntgraue im Ellsas. Bekennen und tun kunt allermenclich mit disem brieue. Daz uns die Ersamen geistlichen unser lieben andechtigen Melchior Abbt und Conuent des Gotzbaws zu sannt Virich zu Augspurg durch ir erber botschaft

schaft diemüticlich haben bitten lassen, das wir ine das holtz Berkhan bey Augspurg gelegen a) das ein rechts panholtz ist, mit allen seinen herrlicheiten nutzen gülten zugehörungen Rechten und gerechtikeiten, darauf dasselb Gotzhawss etlicher masfen gestifft vnd gewidmet vnd in durch vnsern vorfarn am Reich Keyler Sigmunden loblicher gedechtnuss vnd vns in kunigklichen wirden mit sambt anndern iren brieuen priuilegien gnaden vnd freyheiten confirmiert vnd bestett worden sey, yetz in sonnderheit als Romischer Keyser zu vernewen confirmiren vnd bestetten gnediclich geruhten. Das haben wir angesehen ir diemütig zimmlich bete, auch den loblichen gotzdinst damit, fy in dem gemelten Gotzhawss in fleisiger stetter vbung sein, vnd haben darumb mit wolbedachtem mut gutem Rat vnd rechter wissen demselben Abbt Conuent und Gotzhaws das gemelt ir holtz zu Berkhan mit allen feinen herrlicheiten nutzen gülten rechten vnd zugehörungen als Römischer Keyser gnediclich confirmirt vnd bestett. Confirmiren vnd bestetten in das auch also von Romischer keyserlicher macht volkomenheit wissennlich in craft diss briefs. Vnd meynen setzen vnd wellen daz das nu fürbass er krefftig sein vnd stett beleiben, vnd dieselben Abbt Conuent vnd Gotzhaus vnd ir nachkomen das also mit allen seinen herrlicheiten rechten nutzen gülten vnd zugebörungen nach iren notturften willen vnd geuallen nutzen niessen vnd gebrauchen follen vnd mögen von allermeniclich vngehindert, die wir auch dabey gnediclich handthaben schützen vnd schermen wellen. Vnd gebietten darumb allen vnd yglichen fürsten Geistlichen vnd weltlichen Grauen Freyen herren Rittern Knechten haubtleutten Ambtleutten Vögten pflegern verwesern Schultheissen Burgermeistern Richtern Reten Burgern vnd Gemeinden vnd funst allen anndern vnnsern vnd des Reichs vnder-

vndertanen vnd getrewen in was wirden stättes oder wesens die sein ernstlich und vesticlich mit disem brieue daz fy die genannten Abbt Conuent vnd ir nachkomen an dem gemelten irem holtz vnd irn gnaden freyheiten rechten gerechtikeiten nutzen gülten und zugehörungen daran nicht hindern noch irren in dhein weise, Sonnder sy dabey, auch bey diser vnser Key\_ ferlichen Confirmacion und bestettung von unsern und des heiligen Reichs wegen getrewlichen hanndthaben schützen vnd schermen, vnd gerulich dabey beleiben Auch der also in obgeschribner masse gebrauchen vnd geniessen lassen, als lieb einem yglichen fey vns vnd des Reichs fwere vngnad vnd darzv ein pene nemlich viertzigk mark löttigs goldes die ein veder fo freuenlich hiewider tette halb in vns und des Reichs Camer, vnd den anndern halben teil dem genannten Abbt Conuent vnd irn nachkomen vnableslich zu betzaln verfallen sein sol zuuermeiden. Mit Vrkund diss brieues besigelt mit vnserm keyserlichen maiestat anhanngendem Innsigel b) Geben zu Regenspurg am Phintztag vor fannt Maria magdalenen tag. Nach Cristi gepurde vierzehenhundert vnd im Einf vnd sibentzigisten. Vnserr Reiche des Romischen im zwey vnd dreisligisten des Keyserthumbs im zweintzigisten und des Hungerischen im dreuzehennden laren.

- a) In finistro vindae littore in ditione Wellenburg.
- b) Sigillum est optime conferuatum.

Num. CCXLIX. Litterae reuerfales ius ligna fecandi etc. in Berkheim concernentes. Anno 1471.

#### Ex ORIGINALL

Wir disnach benampten Enndris Scheffler Hanns Vetter, Martin Hoftin, Viz Vayd Jorg Schempp Lienhart und Claus die . Bruckhay gebruder Contz Schmid Michel Schmid, Mathis vnd Dilem die Egelin gebruder, Jorg Praun, Hans Newmair, Jacob Fend Hans Möringer und Hanns Rumel alle zu Berckhain gefessen, Bekennen offennlich mit dem brief vnd thuen kundt allen den die in ansehen lesent oder hörent lesen Als wir dem Erwirdigen Gaistlichen herren Melchiorn Abbt des wirdigen gotzhuses zu fant Virich vnd fant Afren zu Augspurg vnserm gnedigen herrn in seiner gnaden vnd irs Gotzhus holtz zu Berkhain gelegen on sein gnaden gonst willen vnd erlaubnuss vber vnd wider kongclich vnd kayferlich fryhait vnd bestätigung darinn dasselb holtz seinen gnaden und irem gotzhuse loblich confirmiert und bestät und fant Virich holtz gennet ist, vnnser vich vis vnnser selbs aigem fürnemen getriben vnd holtz darinn gehawen haben, vber das vns fein gnad folichs mermalen vnderfagen lassen vnd seiner gnaden gerechtigkait konigclicher und keyferlicher fryhait underrichtung getan, umb folich verachtigung sein gnad vnnser ettlich an dem kongelichen hofgericht zu Rotweyl mit Ladung fürgenommen vnd beclagt hat, vff das wir vns zu seinen gnaden gefügt vnd durch vnser diemuttig anruffen vnd bitten fouil erlangt haben, das fein gnad folich fürnemen, vnd recht gnedigelich gegen vns abgethan, vnd vns von gnaden vnd nit von rechtz wegen verconnet vnd erlaubt hat, das wir nu fürohin in dem vermelten holtz

holtz hawen mugen zu vnser felbs zimlicher notturfft ze brennenen zeiunen vnd zymern, vnd funst weder zuuerkauffen verfchencken hinzegeben noch zu kainem andern geprauch und auch allain an den ennden do vns durch seiner gnaden oder irer nachkomen holtzwart vnd diener darinn zu obgeschribener notturfit angezaigt wirdet vnd funft nit noch nyndert anderst alles vngefarlich Wir Bekennen auch dabey das wir in die newen gehaw vnd Slege vnser vich vor dem dritten Jar one feiner gnaden oder irer nachkomen gonst wissen willen vnd erlauben nit treiben fullen noch wöllen, vnd also ob vns solicher trib zu zeiten vor dem dritten Jar durch sein gnad oder ir nachkomen von gnaden vnd nit von rechtz wegen vergonnet vnd erlaubt wurd, das sein gnad oder ir nachkommen solich erlaubnuss nach ir gnaden willen vnd gefallen allweg wol abschaffen vnd vns solichen trib weeren vnd verbieten mag, darein vnd dawider wir seinen gnaden vnd iren nachkommen nichtz reden noch tun, auch dieselben gehawe darnach mit vnserm vich meyden, vnd on feiner gnaden oder irer nachkomen ferrer gonst willen vnd erlaubnufs darein nit faren noch treiben fonder ir gnad vnd gotzhuse an demselben gehawe vngeirrt vnd vngeenngt bey kongclichen vnd bey keyferlichen fryhaiten vnd bestätigung bleiben lasten sollen alles getrülich on all arglist vnd geuerde, zu vrkund vnd guter ficherheit geben wir dem genanten vnserm gnedigen herrn feinem Gotzhuse vnd nachkomen den brief besigelt mit der Fürsichtigen Erfamen und weysen Honnsen Vittels älltern Burgermaisters zu Augspurg vnd Josen Onforgen Burgere dafelbs vnd Hartman Onforgen vnnser lieben herren Infigeln die fy vmb vnser fleysfigen bete willen offenlich hiran gehenckt haben in vnd iren erben on fchaden Dar vnnder wir vns alle famentlich vnd funderlich bey guten Выы truen

truen vesticklich verpinden stät ze halten was vor stet vnser bet vmb die Insigel sind gezuigen die Ersamen vnd erbern hr Jorg Summerman psarrer zu Newkirch vnd diser zeit Schulmaister zu sant Vlrich zu Augspurg hr. Jörg Schmid zugesell zu sant Vlrich daselbs vnd Vlrich Sultzer Burger zu Augspurg. Der geben ist an sant Bartholomeus tag nach der gepurt Cristitusent vierhundert vnd im ain vnd sibentzigisten Jaren.

a) Duo priora figilla funt illaefa, reliqua laefa.

Num. CCL. Confoederatio cum Canonicis S. Georgii.
Anno 1472.

#### EX ORIGINALL

Reuerendo in Xpo pri ac dno dno Melchiori Abbati Johanni Priori totique Conuentui Monasterii sctorum Vdalrici et Afre in Augusta ordinis scti Benedicii Augustan dyoc. Frater Johannes prepositus Nicolaus Decanus totusque Conuentus Monasterii sci Georgii ordinis sancti Augustini Canonicorum Regularium ciustem dyoc. pium in dno sincere caritatis cordisque affectum. Hoc summe prudencie arbitramur si in vita presenti nobis talia media prouideamus eaque sollicite procuremus per que in suturo non solum liberemur a penis debitis sed eciam cicius ad selicem visionem creatoris nostri perueniamus Attendendum igitur quod iuxta sentenciam Apostoli deus frequenter exaudiat preces multorum et prestet id quod ab eo petitur qui hoc non prestaret ad preces vnius Nam si ipse apostolus Paulus ad impetrandum sibi a deo hoc bonum quod ab eo optabat accipere se

credebat aliorum precibus posse obtinere nec de suis tamen meritis sperare audebat quanto magis nos qui ipsi apostolo vita et meritis longe impares sumus Quare huiusmodi apostolicis monitis ac racionis indiciis permoti dignum duximus cum V. P contrahere confraternitatem et tenore presencium contrahimus et contradimus vti fupplicacionibus ex vtraque parte fignificatum est vt quod minus quisquam egerit pro se ipso reciproco fulciatur auxilio Statuentes et toto deuocionis studio confirmantes. vos vestrosque successores participes fore omnium piorum nostrorum operum exerciciorumque spiritualium que per nos et nostros presentes et futuros fratres professos operari dignabitur clemencia diuina in vita pariter et in morte specialiter tamen cum vestrum alicuius tam presencium quam futurorum obitus quem deus felicem faciat nostro conuentui fuerit intimatus cum vigiliis et missa defunctorum cantatis iuxta piam et vsitatam nostri monasterii consuetudinem memoriam fideliter et deuote peragemus insuper adicientes quod quilibet facerdotum vnicam missam privatam quilibet sub sacerdocio vigilias: nouem lectionum quiuis fratrum conversorum quinquaginta pater nr. expedire tenetur Et nomina fingulorum intimatorum annologio annotare Et si plures intimati fuerint vno contextu modo prefato fub plurali numero memoria peragetur Ceterum ne huius fancte vnionis fraternitas in petra que Xpus est fundata obliuionis vigio futuris possit infringi temporibus quando verius inviolabili stabilitate permaneat has litteras Sigillorum nostrorum a) Prelature et Conuentus appensione roborauimus Actum in die sci Benedicti Abbatis Anno ab incarnacione domini Millesimo quadringentesimo Septuagesimo secundo.

s) Sigilla funt bene conferuata.

Num. CCLI. Confirmatio iuris Patronatus super parochia S. Vdal. a Marco Card. facta. Anno 1474.

#### EX ORIGINALL

MARCUS Miseratione dinina tt. Sancti Marci Presbr. Cardinalis Patriarcha Aquilegien. Sedis Apostolice legatus Reuerendo in Xpo patri N. Epo Augusten aut eius in spiritualibus Vicario Generali Salutem. Pro parte dilecti nobis in Xpo Heinrici Abbatis a) Monasterii fanctorum Vdalrici et Afre Augusten. Ordinis sancti Benedicti nuper extitit expositum quatenus in ipso Monasterio quedam Parrochialis ecclesia a tanto tempore citra fuit prout hodie est quod ipsius erectionis fundacionis et dedicationis inicium in memoria hominum non existat que per secularem pfbrm regi confueuit et ad presens regitur qui quidem secularis psbr pro tempore singulis annis ipsi Monasterio de omnibus et fingulis ipfius parrochialis ecclefie fructibus redditibus et prouentibus foluit viginti sex libras monete monacen . Frissingen diocesis. Sitque ipsa eccletia de iure patronatus Abbatis dicti monasterii qui ipsius ecclesie vacacionis tempore habet alium fecularem pf brm qui fibi ydoneus videatur ad eandem, Vobis Epo Augusten presentare. Et licet ipse Abbas et sui Antecessores Abbates ipsius Monasterii fuerint et fint ab eodem tempore citra in vera pacifica et quieta possessione iuris presentandi et receptionis annue pensionis huiusmodi. Quia tamen monasterium predictum dudum cum fere omnibus iuribus priuilegiis et litteris ad dictum monasterium pertinentibus fortuito cafu combustum sit sicque iura instrumenta et littere concessiones et indulta ecclesiam ipsam concernentes et concernentia credantur combusta timeatque Abbas memora-

tus quod ipfe vel successores sui Abbates dicti monasterii posfent imposterum forsan desacto vt in expositione ipsa nobis sacta continebatur inquietari. Quare nobis dictus Abbas fecit humiliter supplicari vt statum tam monasterii quam parrochialis ecclesie predictorum ac valorem vtriusque pro expresso habentes ius prefentandi ac pensionem solutam et singulis annis vt premittitur folgendem confirmere fen de noue concedere et indulpere dionaremur. Nos igitur supplicationibus huiusmodi inclinati. Attendentes quod iuste deprecantibus non est denegandus affenfus. Cupientesque Xpi fidelium pacem et quietem vobis auctoritate legacionis nostre presencium tenore committimus et mandamus. Quatenus si prenarrata quantum sufficit vera esse repereritis per diligentem vestram inquisitionem desuper per vos faciendam super quo conscientism vestram oneramus ex tune ius patronatus ad Abbatem predictum et suos post eum succesfores pensionem per rectorem ecclesie parrochialis Monasterio huiusmodi. Cuius vtriusque ecclesie et monasterii statum et valorem pro expresso habere volumus foluendam inantea perpetuis futuris temporibus in terminis solitis et consuetis. Auctoritate nostra predicta confirmetis. Litterasque vestras desuper decernatis in contrarium facientes non obstantibus quibuscunque. Datum Auguste sub Sigillo nostro. Anno a Nativitate dai Millesimo quadringentesimo septuagesimo quarto. Octavo Kla Junii Pontificatus sanctissimi in Xpo et dni nri dni Sixti diuina prouidentia Pape quarti Anno tercio.

a) Fries,

Num. CCLII.

# Num. CCLII. Confoederatio cum Monaft. Mellicenfi. Anno 1474.

#### Ex ORIGINALL

Venerabilibus ac Religiosis in Xpo patribus et fratribus Dno Henrico Abbati . . Priori Totique Conuentui Monasterii sctorum Vdalrici et Afre in Augusta ordinis scti Benedicti Augusten, dioc. Nos fratres Lupouicus Abbas Ilis Prior totusque Conuentus Monasterii Mellicen ordinis eiusdem Pat. dioc. a) Romane Curie fine medio subiecti Cum sincere caritatis affectu. salutem in dno perenniter adipisci Quia mediante caritate que vinculum perfectionis ab apostolo predicatur, membra singula in corpore fancte ecclefie fibi inuicem coniunguntur, et Xpo fuo capiti, ad percipiendam per ipsum et in ipso gratiarum spiritualium influentiam vniuntur, tanto liberius atque libentius finum caritatis inampliande confraternitatis confortium dilatatus, quanto ad participationem fructus huiusmodi anhelamus Vnde vestrarum caritatum precibus et religiolitate moti, matura deliberatione prehabita, plene confraternitatis bonorum scilicet omnium confortium et communionem in missis oracionibus, Elemosinis abstinenciis, et vigiliis ac aliis virtutum exerciciis, que diuina clementia per presentes nos, et successores nostros in dicto mopasterio Mellicen. dignabitur operari. vobis ac successoribus veftris tenore presentium libere concedimus. Adiicientes quod cum obitus fratris voius ac plurium predicti monasterii vestri professi vel professorum nobis nunciatus fuit. vigilias et miffam defunctorum iuxta consuetudinem nostri monasterii perfoluemus. Sed et finguli sacerdotes missas legentes fingulas missas Clerici vero missas non legentes officium defunctorum.

ctorum totum, vesperas scilicet, et vigilias nouem lectionum cum laudibus Conuersi quoque centum pater noster cum totídem aue Maria in remedium animarum eorundem dicent In quorum omnium testimonium et robur hanc paginam sigillis nostris b) munitam, presatis fratribus nostris tradere decreuimus Datum in Monasterio nro predicto Mellicen in octava beate virginis nativitatis Anno domini Millesimo quadringentesimo septuagesimo quarto.

- a) Passauiensis Dioecesis.
- b) Sigillum Abbatis Isefum; conventus vero periit.

Num. CCLIII. Testamentum Joan. Ruch Piebani S. Vdalr. Anno 1474.

#### EX ORIGINALL

In Nomine domini Amen. Prefentis publici înstrumenti serie cunctis ipsum intuentibus pateat euidenter Quod anno a natiuitate dni Millesimo quadringentesimo septuagesimo quarto indictione septima Pontificatus sanctissimi in Xpo pris et dni nri dni Sixti diuina prouidentia pape quarti anno quarto die vero sabbati quinta decima mensis Octobris hora vesperorum vel quasi coram venerabili pre et religiosis fratribus dno Hainrico Abbate et Conuentu monasterii sanctorum Vdalrici et Affre Aug, in loco eorum capitulari capitulariter congregatis et capitulum representantibus in meique notarii publici et testium infra scriptorum ad hoc specialiter vocatorum et rogatorum presentati personaliter constitutus Honorabilis vir dns Johannes Ruca olim

olim plebanus ecclefie parochialis fancti Vdalrici Aug. Sanus corpore compos racionis et in fua bona ac valida memoria perfiftens animaduertens quod hominis breues dies funt fuper terram et numero apud deum retinentur Quodque morte nil cercius et hora mora nihil incercius existat et quod languente corpore tempore languorum vehemencia adeo racionem fepe obnubilat vt quis vix adhibeat diligenciam in agendis fed homo fui ipsius cogatur interdum obliuisci Ne igitur dies et hors huiusmodi ipsum circumuenirent improuisum seu minus paratum noluit decedere intestatus sed anime sue saluti salubrius prouideri volens de rebus et bonis fuis fibi a deo graciarum patre in hac valle lacrimarum misericorditer collatis disponere facere et ordinare cupiens dum adhuc in eo indicium viget racionis ne huiufmodi fua bona in alienos vfus quam inflos et fibi placitos conuerti contingant Sciens iure cautum illum intestatum non decedere qui extremam suam voluntatem in alterius dispositionem committit Ideireo omnibus melioribus modo via iuris caufa stilo forma et ordine quibus melius et efficacius potuit et debuit rerum suarum et bonorum omnium disposicionem et vltimam suam voluntatem per presens nuncupatiuum testamentum quod fine scriptis dicitur fecit condidit ordinauit testatus est legaliter et huiusmodi suam finalem intentionem declarauit iuxta modum et formam cuiusdam scripture de verbo ad verbum in vulgari Theotunico inferius inferte continetur quam ibidem in infrascriptorum testium presencia exhibuit ac alta et voce intelligibili per Notarium infrascriptum publice de verbo ad verbum legi fecit dicens publice et expresse contenta in eadem scriptura fore et esse suam vltimam voluntatem rerum et bonorum suorum dispositionem et ordinationem ac testamentum quodsi ex quacunque causa non valeret iure testamenti voluit quod

quod faltem valeat iure codicillorum vel cuiuscunque alterius vltime voluntatis seu iure quocunque quo melius et efficacius valere potest ita quidem per omnia ad effectum debitum producatur Et pro executione effectuali huius modi fue voluntatis et testamenti modo et forma quibus potuit melioribus elegit fecit et constituit suos manu fideles et testamentarios ac sue presentis vltime voluntatis executores videlicet prefatos dnm Abbatem et Conventum necnon magistros Franciscum et Jacobum in cedula testamenti sui sub inserta specificatos presentes et onus executionis huiusmodi sponte suscipientes et quemlibet eorum in solidum dans et concedens eifdem fuis executoribus plenam facultatem se de vniuersis et singulis rebus et bonis suis vbicunque repertis et consistentibus per eum post mortem suam relinquendis intromittendi et ad execucionem omnium et singulorum legatorum et ordinatorum procedendi ordinandi et dispensandi pro ut in dicta cedula per eum ordinata funt et legata et exinde deo altissimo in examine districtissimi judicis extremi judicii voa luerint facere racionem Tenor vero scripture et declaracio vltime voluntatis de quibus fit mentio de verbo ad verbum fequitur et est talis

In dem namen der heiligen vnd vntailbern driualtigkait. Amen. Ich Johanns Ruch weylend pfarrer der pfarrkirchen fant Viricht vnd fant Affren zu Augspurg Bekenne offennlich mit dem brieue vnd tun kunt allen den die in ansehen lesen oder hören lesen Wann ich betracht hoch wargenomen vnd angesehen hab das alle menschen von natur töding sind. nichtz gewissers dann der tod, Nichtz vngewissers dann die zeit vnd stund des todes, vnd nymant gewissen mag, wie wa oder wenn got der herr vber in gebuit, Darumb gar loblich vnd wolgetan ist, wer mit seinem zeitlichen hab vnd gut so im der almechtig Cccc

got hie auf erden zu geschickt vnd verlihen hat in zeit seins lebens ordnung vnd richtigkait macht, dadurch vnter frunden erben oder kain krieg oder zenngk auferstannde. Solchs in meinem leben zufürkumen hab ich mit wolbedachtem mut zeitigem vorrat vnd guter vorbetrachtnng gefundhait meins leibs vernunftig meiner fynne zu den zeiten und tagen als ich das on allermenglichs verhindern wolgetan zu kirchen und strassen gan vnd wandeln kund vnd mochte Alsdann das yetzo vnd hernach alwegen an aller flat vor allen leuten richtern und gerichten gailtlichen vnd weltlichen zum fürträglichsten höchsten vnd pessten craft hat haben fol vnd mag für aller menglichs widertailen vnd absprechen in alle weg ain solch ordnung testament vnd gescheft fürgenomen getan gemacht Vnd zu solchem meinem fürnemen vnd geschest tun volfür ordnen mach und schaff das alles vnd yetzo wissentlich in kraft ditz brieffs in nachgeschribner vnterschaid vnd ist dem in forme vnd masse vnd hernach volget zum ersten alsdann und dann als yetz so schaffe ich dem allerhochsten schöpfer und seiner hochgelopten Muter der Junkfraw Marie vnd dez ganntzen himelfchar der enngel mein feel vnd dem ertreich beuilch ich meinen leichnam diemütigelich, . Vnd wann das beschicht das ich mit tod abgeganngen vnd erstorben bin, das dann die ordnung mit dem hailigen sacrament vber die Krannken mit zwayen schülern die singen vor dem sacrament wann man die krancken menschen mit dem versicht ir yeden alle Jar geben zehen guldin etc. wie ein herr vnd appt zu fant VIrich sein Conuent die zechmaister der pfarrer zu fant VIrich zu Augspurg für sie vnd ir nachkomen Auch ich benannter Johanns Ruch gegen einander verschreibung haben ewigelichen nach folch verschreibung fürganng haben vnd in seiner ordnung beleiben a) Auch das gescheft und ordnung zwaintzig guldin

guldin ewigs geltz die ich vorbenannter Johanns Ruch von einem Abbt seinem Conuent vnd iren nachkomen zu fant Vlrich zu Augspurg erkauft han nach meinem tod absterben, vigenomen das ain Abbt zu fant Virich vier pfund müncher geben fol zu lartagen am aftermentag nechst leronimi ierlichen nach verschreibung aber etlicher brief die da ligen tailt in ains Apptz auch in der zechmeister gewalt zu fant Vlrich zu Augspurg. Darnach schaff und orden ich wenn beschicht das ich Johanne Ruch mit tod abgeganngen bin das alfdann der Eltest Ruch meins geschlechtz von Mannen und manns namen layen stat eelichen geporn die fünftzig guldin reinisch ierlichs vnd ewigs zins vnd geltz fo ich dann von den fürsichtigen vnd weysen Burgermaister Ratt vnd gemainer Stat Nördlingen vmb dreytzehenhalb hundert guldin reinisch erkauft hab eintzenemen auf fant Michels tag inhalt des kaufbrieffs darüber begriffen. Diefelben vetz bestimbten funftzig guldin nach meinem abganng fol allemal ierlichen der eltest Ruch meins geschletz von mannen vnd manns namen in layen flat eelich geborn fein leptage einnemen Mit folchem vnterschid welcher Rach meins geschlechtz von mannen vnd manns namen in layen stat eelich geborn eeliche kinder hette sins oder mer fun oder tochter, welches oder welche die felben kinder fein die iren stat verenderten Et wer mit heyrat pfrund kauffen oder priester oder gaistlich werden. dem oder denfelben verenderten kinder fol der eltest Ruch meine geschlechtz der zu den zeyten einnemer ist der benannten gült fünftzig guldin geben, vnd ob fich mer dann eins verendert Sol aber der einnemer meins geschlechtz, dem oder denselben verenderten kinden ain largult fünftzig guldin geben als oft folchs fich begibt vnd allemal den ersten die nachsten gult vnd darnach dem andern nach zeit-irer verendrung doch ir vedem

nit mer dann ainmal sein leptag Es wer dann das solchen benannten Kinden von rechter erbschaft in obgeschribner vnterschid zustund vnd anfallen wurde Ob aber einer oder mer meine geschlechtz alter oder iunger meiner solcher ob vnd nachgeschribner ordnung nit nachkomen und widersesig were ist mein entlicher will vnd mainung das der oder dieselben vberfarer so oft sich das begibt der obbestimbten fünftzig guldin ewigs zins eintzenemen sein leptag beraubt sein, vnd fürohin alweg der elter nach im des benannten meins geschlechtz Ruch wieuor die genannten fünftzig guldin ierlichs zins doch das vorgemelter erclerung vnd ordnung vor gnug beschehe einnemen folle, Es ist auch fürtter mein wil vnd gescheft, wann beschicht das folch Ruchen meins geschlechtz von mannen vnd manns namen eelichen geborn alle verganngen vnd abgestorben sind. follent die obbestimbten Ratgeben der benannten stat Nördlingen den Erwirdigen ainem Appt vnd seinem Conuent zu fant Virich vnd fant Affren zu Augspurg vnd iren nachkumen auf das benampt zil Michaelis geben ierlichen dreyssig guldin von den vorbenannten fünftzig guldin ierlichs zins die ewigelichen niefsen in der ere vnd lob gotes vnd die andern zwaintzig guldin ierlichs und ewigs zins ierlichen geben einem Ratt zu Oettingen, von denfelben zwaintzig guldin fol ain Ratt zu Oettingen ainem Caplan auf fant Jacobs altar in der pfarrkirchen zu Oettingen geben ierlichen zehen guldin, vnd die andern zehen guldin prauchen zu Gotz zier vnd notturft irer pfarrkirchen Die vorbenannten zway gemain ain Appt vnd fein Conuent vnd ir nachkumen zu fant Virich zu Augspurg vnd ain Ratt zu Oettingen follen der bestimbten fünfzig guldin in folcher berürter maß mein erben nach folchem ganntzem absterben der Ruchen meins geschlechtz-von mannen vnd manns namen in laven stat eelichen geborn

geborn sein Wann aber ich obgemelter Johanns Ruch den oftbenanten Ratt vnd stat Nordlingen fruntschaft vnd lieb ertzaigt vnd getan hab, das sie die obgenannten fünftzig guldin ewigs zins ablösen mügen samentlichen mit einander vmb drevtzehenthalb hundert guldin nach innhalt des kaufsbriefs, Ob beschehe das die benannten von Nordlingen folch lofung tun wolten ee das mein geschlecht wie vor ganntz abgestorben were, sollen die benannten von Nordlingen ainem Appt zu fant Virich folch losung verkunden, doch das der benannt Appt oder sein voller gewalt wann er die dreytzehenthalb hundert guldin einnymbt verkunde dartzu zwayen den eltesten Ruchen meins geschletz wie vor vnd darnach mit inen so oft sich das begibt widerumb ain folch fumm fünftzig guldin fürderlichen kauffen vnd anlegen, doch fol die hauptfumm der dreytzehenthalb hundert guldin nit gemyndert werden fun. der ob des halben ainicherlay von briefgelt costung oder ander sachen halben darüber gieng fol an der nachfolgenden gült abgang Ob aber die vorbenannten von Nardlingen nit wolten ainem Appt zu fant Virich zu Augspurg solch verkündung tun so mügen sie dem eltesten Ruch meins geschlechtz zu den zeiten einnemer des obgenannten zins verkünden, doch sollen sie demselben Ruch das Gelt nit geben Es sey dann ain abbt oder sein voller gewalt dabev. derfelb fol das zu feinen hannden nemen, und mit gefarn und kauffen wie vor Ob aber die von Nördlingen die benannten fünftzio guldin nit ablösten, bis mein geschlecht wie vor von mannen ganntz abgestorben were so mügen sie dreyslig guldin von ainem Abbt zu fant Virich vmb achthalb hundert guldin, vnd von ainem ratt zu Oettingen die zwaintzig guldin vmb fünfhundert guldin yedes befunder ablösen Doch sol ain Ratt zu Oettingen widerumb fürderlichen kauffen ain gült mit dem das dem Caplan

Caplan sein zehen guldin ierlichen gefallen, vnd auch ir zehen guldin in ewigkait ierlichen zu der ere gotes gebraucht werde. Fürbas schaff vnd ordne ich dem Hochwirdigen inn got vater vnd herren hern N. Bischoffen zu Augspurg so zeiten meins abgangs ist vnd sein wirt damit er solch mein gescheft hannthab vnd schirme zehen Guldin reinisch. Damit aber folchem meinem Gescheft ordentlich und statlich nachgegangen und alles wie vor laut treulich vollennt werde, fetz vnd mach ich zu meinen gescheftherren vnd testamentarios die obgenannten Appt vnd Conuent des gotzhaus sant Virichs vnd die wirdigen und ersamen Maister Francisen Rewter Licentiat in gaistlichen rechten zu vnnser lieben Frawen Thumbherr vnd maister Jacob Wirlung zu sant Mauritzen Corherr baider stift zu Augspurg die gegenwärtig durch meiner gebet fich verwilligt haben, meinem geschest treulichen nachtzekomen vnd exequieren, Also das fy alle oder ir yeglicher vnuerschaidenlich ob fy alle nit engagen wern folch mein gescheft vsrichten und volennden treulich als fy dann dauon Rechnung tun wellen vor got dem almechtigen Vnd ob fy folchs meins gescheft halb zerung vnd cost tun wurden fol inen von meiner verlassen hab genntzlich vnd gar widerlegt werden. Fürbas ist mein geschest vnd letzter wil ob vber solch mein geschest wie vor laut etwas vorhannden belibe, Es wer an gelt klainst oder anderm gut was das were das folcher hab vnd gut die obgenannten mein testamentarii sich verfahen und unterstanden, und dass durch meiner vnd aller gelaubigen feelen vmb gotes willen spennden vnd vigeben wie sie gedunck nutzlichst sey Doch das vor allen fachen schulden so ich verlassen wurde vnd kuntpar wern betzalt werden. . Es ist auch mein gescheft und letster wil ob sich macht, das nach meinem abgang in meiner kisten oder kasten ain

ain gschrift mit meiner hannd geschriben oder mit meinem sigel beligelt gefunden würde doch allain von varender hab. Oder ob ich müntlich weitter dann obgeschriben stet schaffen vnd ordnen würde folch hantgescheft nach irem laut oder müntlich gescheft sol auch mit sambt dem obgeschribnen gescheft kraft vnd macht haben vnd volgent werden. Damit auch die genannten mein testementarii desterwiligk vnd vlevssiger seven zuuollstrecken solch mein testament vnd gescheft hab ich also berait geben meinem herren Abbt vnd Conuent zu fant Virich achtzig guldin reinisch Also das sie darumb kaufen vier ewig guldin dauon man einem Conuent ierlichen zu zeiten ir pfründ peffern zu einer confolation. Auch das sy mein testament vnd kausbrieue etc. in irem gewalt halten ob ainicherlay Irrung oder, vergessen unter mein erben erstünde denselben meinen erben folch brieue ze vidimieren oder copiern nit vertzeihen und auch das fy got für mich bitten. Dartzu schaffe ich den wirdigen herren Maister Frannizen und maister Jacoben auch mein gescheftherren ir vedem zehen gulden rinisch.

Lecta igitur cedula preinserta et vitima voluntate sicut in eadem cedula continetur declarata prelibatus dins Johes testator me Notarium publicum infrascriptum quatenus sibi desuper vium vel plura publicum seu publica conficerem instrumentum vel instrumenta publice requisiuit, Acta sunt hec in ciuitate Aug. et dicto monasterio sancti Valiriti Anno Indictione Pontisicatu die mense hora et loco prenotatis presentibus ibidem Venerabili honorabilibus et discretis viris magistro Adam Tewring hospitalis sancti Spiritus dinis Johanne Weys sancti Seruatii extra muros dicte ciuitatis capellanis Ludouleo Rumel vicario chori sancti Mauricii Aug ecclesiarum Johanne Griesbeek Sartor dicte ciuitatis Hainrico Pramiger de Elwangen Georgio Brugkschlegel de Kaust.

Kaufpeurn clericis et Jodoco Müller de Rogkenburg laico Aug. dioc testibus ad premissa vocatis et requisitis.

Signum Notarii.

Et ego Erhardur wagner de Wolsteten Clericus Augusten. dioc publicus sacra imperiali auctoritateNotarius causarumque curie Augusten scriba juratus etc.

Num. CCLIV. Dispositio Joan. Ruch Plebani S. Vdal. Anno 1474.

# EX ORIGINALL

Ich Iohanns Ruch ettwen pfarrer zu fant Virich zu Augspurg. vergich vnd bekenn offennlich mit dem brief für mich vnd all mein erben vor allermengklich, Als von dem wirdigen hern Melchior verganngen Abbte seliger gedachtnis vnd seinem Connente zu fant Virich zu Augspurg vor ettlichen laren zwaintzig guldin reynisch ewigs zyns vnd gellts auf ablosung erkawfit han nach innhalt der kawfibrief darüber begriffen, vnd ich von denselben zwaintzig guldin ain geschäft gemacht, vier pfund Müncher werung alle Jar auf ewig Jartag zu hallten geordnet han, auch nach innhalt meins geschäfftbriefs darüber begriffen, die nach meinem abgangk vnd tod, das zu Gott steet angeen vnd krafft haben fol, vnd nit ee vnd wann alfdann folich lartag angeen vnd ich erstorben pin, so sol füro solicher brief, so ich vmb die egemelten zwaintzig guldin ewigs zins hab, tod ab vnd kraftlos hayssen vnd sein; Auch dem Gotzhaws zu fant Virich vbergeantwort werden, vnd weder mir noch meinen erben, noch geschäftherren füro darumb nichtz mer dann die vier pfunt Mün-

Müncher wie ich die zu den Jahrtagen geschaft han schuldig ze sein nach innhalt derselben brief vber die Jartag begriffen Es soll auch solicher hauptbrief mit sambt dem Jartag briefe die weyl ich in leben pin in trews manns hannden ligen. Vnd wann ich nymmer enpin der hawptbrief vmb die zwayntzig guldin ewigs zyns den Gotzhaws zu fant Virich, vnd die andern zynssbrief vmb die vier pfunt Müncher werung ieglichem tavl vbergeben zu hannden geantwurt vnd damit gehanndelt werden nach laitt vnd innhalt der gemelten brief. Ob aber fach were das Gott nicht enwölle, das der egemelt hawptbrief vmb die zwaintzig guldin ewigs gellts dem Gotzhaws zu fant Virich durch wölcherlay fach das wäre, nit vbergeben wurde, fo foll doch derselb brief ganntz vnd gar tod vnd kraftlos sein.vnd das dick genannte Gotzhaws, nicht mer noch weytter pynnden, dann allain vinb die vier pfunt Müncher zu den Jartagen viszerichten, nach Innhalt derselben brief darüber begriffen, vnd wann ich die egenanten vier pfunt Myncher, Nemlich das ain ainem pfarrer zu fant Virich, das ander zu den Predigern a) das dritt zu fant Vrfulen b) vnd das vierdt in die zway Sichhawfser zu sant Sebastian vnd zu Wertachprugk e) geordnet vnd geschaft hab, Do ist doch beredt, vnd in denselben briefen lawtter begriffen, das ain ieglicher Abbt vnd Conuent zu fant Vlrich vnd alle ir nachkomen, die obgenanten vier pfunt Müncher werung wöliches Jars fi wöllen, wol ablosen vnd wider kauften mögen, Nemlich die vorgenanten drew pfunt ains gen den Predigern, das ander gen fant Vrfulen, vnd das dritt in die vorgenanten zwey Siechhewser gehörig ir ains, mer, alld alle drew, ieglichs besonnder mit fünff vnd zwaintzig pfunt müncher werung nach innhalt derselben kawfibriefe, vnd das obgenant pfunt Müncher ainem pfarrer zu fant Virich zugehörig, vmb ain anbbba ders

ders pfunt müncher werung, inn oder ausserhalben der Statt gewifs vnd guts Ewigs ierlichs zynfs vnd gellts in vorgeschribner form mass vnd peen zegeben; Solich obgeschriben lofung fol geschehen ains jeglichen Jars auf sant Jeronimus tag in viertzehen tagen den nechsten daruor oder darnach vngeuarlich, Allfdann nach folicher lofung fol in vnd iren nachkomen die kauffbriefe darüber begriffen vbergeantwurt vnd zu iren hannden gegeben werden folicher lofung follen in die obgeschriben parthey Statton on alles widersprechen, Das zu vrkunt gib ich difen brief verfigelt mit meinem anhanngenden Infigell, dartzu han ich gebetten vnd erbetten die wirdigen Maister Frantzen Rewter Thumbherren des Thumbstiffts vnnser lieben frawen zu Augspurg vnd Maister Jacoben Wyrfung Chorherren zu sant Mauritzen daselbs das die ire Insigel d) an disen brief haben thon hencken doch in vnd iren erben on schaden Der geben ist an Mittwoch vor fant Symon vnd Judas der zwayer hailigen zwölffpoten tag nach crifti gepurt Tawfent vierhundert fibentzig vnd vier Jare.

a) Fratribus ordinis Praedicatorum.

 b) Ad ecclefiam S. Vrfulae tunc temporis Beginae tertii Ordinis S. Dominici habitabant.

c) Ibi tunc temporis erat xenodochium S. Wolfgangi.

d) De Sigillis illaesa primum et tertium reperiuntur.

Num. CCLV. Sixti Papae IV. Priuilegium Plebano S. Vdalrici concessum. Anno 1474.

# Ex ORIGINALI.

Sixtus Eps Seruus Seruorum dei Venerabili fratri Archiepo Patracen et dilectis filiis Frifingen et Augusten Officialibus falutem

lutem et apostolicam ben. Hodie dilecto filio Johanni Ziegler a) perpetuo Vicario parrochialis ecclesie sanctorum Affre et Virici Augusten Maguntin Prouincie concessimus vt vsque ad septennium a dat. presentium computandum litterarum studio in loco vbi illud vigeat generale infiftendo aut in Romana curia, feu in aliquo residendo, quorumcunque beneficiorum ecclesiasticorum cum cura et sine cura que in quibusuis ecclesiis seu locis obtinebat et interim obtineret etiam si canonicatus et prebende dignitates personatus administrationes vel officia in cathedralibus etiam Metropolitanis vel collegiatis ecclesiis forent fructus redditus et prouentus percipere valeret prout in nostris inde confectis litteris plenius continetur Quocirca discretioni vestre per apostolica scripta mandamus quatinus vos vel duo aut vnus vestrum, si et postquam dicte littere vobis presentate suerint, per vos vel alium seu alios, eidem Johanni vel procuratori suo eius nomine faciatis auctoritate nostra prefatos fructus redditus et prouentus víque ad dictum feptennium iuxta huiufmodi nostre concessionis tenorem integre ministrari non permittentes eum per quoscunque ad residendum interim in dictis ecclesiis siue locis compelli, vel alias contra huiufmodi nostre concessionis tenorem quomodolibet molestari Non obstantibus omnibus que in dictis litteris voluimus non obstare aut si aliquibus communiter vel divisim ab apostolica sede indultum existat quod interdici fuspendi vel excommunicari non possint per litteras apostolicas non facientes plenam et expressam ac de verbo ad verbum de indulto hujufmodi mentionem contradictores cenfuram ecclefiasticam appellatione postposita compescendo Dat. Rome apud fanctum Petrum anno Incarnationis dominice Millesimo quadringentesimo septuagesimo quarto Decimo septimo Kl. Januarii Pontificatus nostri Anno Quarto.

Dddd 2

Num.

Num. CCLVI. Inftrumentum executionis mandati Marci Card. fupra relati. Anno 1475.

#### Ex ORIGINALL

OHANNES GOSSOLT in decretis Licentiatus Canonicus et Archidiaconus ecclesie Augustensis Reuerendique in Xpo pris et dni dni Johannis dei et apostolice sedis gratia Epi Augustensis in fpiritualibus Vicarius Generalis executor ad infra fcripta per Reuerendissimum in Xpo patrem et dnm dnm MARCUM miseratione diuina legatum specialiter deputatus Vniuersis et singulis quorum interest vel intererit quosque aut quem infra scriptum tangit negotium seu tangere poterit quomodolibet in futurum in genere vel in specie communiter vel diuisim quibuscunque nominibus cenfeantur cuiufcunque status ordinis gradus vel conditionis existant aut quacunque prefulgeant dignitate Salutem in dno Et nostris ymo verius apostolicis firmiter obedire mandatis litteras prefati Reuerendissimi dni Legati eius vero sigillo oblongo de cera rubea cere albe feu glancee impresso in cordulis rubeis impendente figillatas fanas et integras non viciatas non cancellatas nec in aliqua fui parte fuspectas sed omni prorsus vicio et suspicione carentes Nobis per venerabilem patrem dnm Heinricum permissione diuina Abbatem monasterii sanctorum Vdalrici et Afre Augusten. ordinis sancti Benedicti coram Notario et testibus infra scriptis presentatas Nos cum ea qua decuit reuerentia noueritis recepisse huiusmodi sub tenore Marcus miferatione divina etc. - Sequitur charta Marci Cardinalis supra Num. CCLI. relata integre inserta; deinde pergitur Post quarum quidem litterarum presentacionem et receptionem nobis et per nos ficut premittitur factas fuimus per prefatum dnm Abhatem debita

bita cum instantia requisiti quatenus ad executionem earumdem litterarum et contentorum in eisdem procedere dignaremur iuxta traditam seu directam a dicto dno Legato nobis formam Nos igitur Johannes Vicarius et executor predictus attendentes requificionem huiufmodi fore iustam et confonam rationi volentesque mandatum nobis in hac parte directum reuerenter exequi vt tenemur dictarum litterarum forma diligenter pre aspecta et attenta ad earumdem litterarum executionem duximus procedendum Recepta itaque super narratis in ipsis litteris quatenus nobis sufficere pro narratorum verificatione videbatur informacione sufficienti inuenimus omnia et fingula in dictis litteris exposita et narrata fore et esse veritati subnixa Idcirco auctoritate legationis nobis in hac parte commissa ius patronatus ecclesie parochialis fancti Vdalrici ad Abbatem eiusdem Monasterii sanctorum Vdalrici et Afre et suos successores pertinere decernimus et declaramus pensionem quoque annuam viginti sex librarum Monacen. debitam in antea perpetuis futuris temporibus folitis foluendam effe et exolui debere per vicarium in dicta ecclefia parrochiali feu vicaria perpetua fancti Vdalrici tam Jus patronatus quam pentionem predictam ficut premittitur foluendam approbamus ratificamus et confirmamus in contrarium facientibus non obstantibus quibuscunque Quocirca prefatas litteras et hunc nostrum processum ac omnia et singula in cis contenta vobis omnibus et fingulis supradictis quibus presens noster processus dirigitur atque aliis quorum interest intererit vel interesse poterit quomodolibet in futurum communiter vel diuisim intimamus infinuamus et notificamus ac ad vestram noticiam deducimus et deduci volumus per presentes Mandantes et districtius in virtute fancte obediencie inhibentes ne quisquam vestrum per vos vel alium seu alios directe vel indirecte publice vel occulte contra

hanc nostram confirmacionem et approbacionem ymo verius apo. stolicam omniaque et singula in ipsis litteris et processibus nostris huiusmodi contenta quitqu'am studeatis seu studeat attemptare In quorum omnium et fingulorum fidem et testimonium omnium premissorum presentes nostras litteras exinde fieri et per notarium publicum icribamque nostrum infra scriptum subscribi et publicari mandauimus figillique dni nri Augusten quo in nostro vtimur officio iussimus et fecimus appensione communiri Datum et actum Auguste in Monasterio sancti Vdalrici et Afre predicto sub anno a Natiuitate dni Millesimo quadringentesimo septuagesimo quinto Indictione octava Pontificatus sanctissimi in Xpo patris et dni nri dni Sixti diuina prouidencia pape Quarti Anno quarto die veneris vltima mensis Marcii hora meridiei vel quasi presentibus ibidem honorabilibus viris Johanne Griespeck Plebano in Haussteten et Leonardo Eggelperger de Ried clerico Aug et Patauien, dioc Testibus ad premissa vocatis pariter et rogatis.

Signum Notarii. Et Ego Jacobus Wirfung clericus Augustem dioc. publicus facra Imperiali auctoritate Notarius ac Curie Augusten, Scriba iuratus etc.

e) Sigillum illaefum.

Num. CCLVII. Magistratus Aug. litterae collectiuae.
Anno 1476.

# EX ORIGINALL

Allen vnd ieglichen den diser gegenwürttig vnnser briefe fürgebracht getzaigt oder gelesen wirdet in was wirden eeren stands

stands oder wesens die seyen, Entbietten wir die Ratgeben der Statt Augspurg, vnnser berait vnuerdrossen früntlich vnd willige dinst, lieb vnd Früntschafft, nach gestalt ains veden herkomen, stand vnd wesens. Nach dem das wirdig Gotzhause vnd Münster vnnser hailigen Patron sannt Virichs vnd sannt Afren bey vnns, das bey den acht Jaren, mit mercklichem Schatz, vnd Kostung in zierlicher hoch vnd weytt vffgebracht, vnd bedeckt war vff fannt Peters vnd fannt Pauls tag der hailigen zwölffbotten, der myndern Jartzal Cristi im drew vnd fybenntzigisten Jare nächst verschinen, durch vnuerhörlich groß vngestöm der wynnde vnd vngewitters zerriffen vnd ze grund eingeworffen a) wie vnns nit zwevffelt bisher wevtt vnd braytt offenbar worden vnd gelangt ist, follicher schad nach gestalt feiner merklichen Kostunge, vnd grosse, on mylt hanndtraichung rat vnd hilff andächtiger frommer leute, nit widerpracht werden mag, Darumb vnd desshalben die wirdigen Abbt, Prior, vnd Conuente des vermelten Gotzhauses, mit sampt den Bumaistern desselben bauwes, disen gegenwürttigen zaiger des briefs abgefertigt, vnd im das hailig almusen an sollichem baw allenthalben ze bitten vnd fuchen befolhen haben. Bitten wir mit allermaistem fleis, so wir ymmer hochst kunden vnd mugen, vnd wie vnns ainen yeden nach gestalt seins herkomens, vnd wesens ze bitten, vnd ersuchen gebüret, das ir all vnd veglich follichen erschrockenlichen großen schaden ze hertzen nemen disem gegenwürttigen botten, das hailig almusen in ewern lannden, Stetten, Märkten, dörffern, heusern und gebietten ze fuchen gestatten, vnd im an sollichen nottdürfstigen bawe von dem hab, vnd gutten, euch von gott dem allmächtigen verlyhen, ewer haylig allmusen, vnd hilfflich hanndtraichung barmhertziglich mittaylen, vnd in zuuoran vmb gottes feiner werden mutter

reutter der Junckfrawen magt Marie aller hailigen, vnd befunder der hailigen patron, desselben Gotzhauses sannt Viricht vnd sannt Afren, vnd dartzu vnnser vnuerdrossen beraitter früntlicher dinste willen, gnad, gunst, fürdrung vnd früntlichen genaigten gutten willen, ertzaigen thun, vnd beweysen wöllet. Das wöllen wir zu sampt dem hailsamen lone, den ain yeder on zweysel von Gott dem allmächtigen durch erhörlich andächtig fürbett, derselben sant Viricht vnd sant Afren Abbts vnd Conuents daselbs gnädiglich empfahen wirdet mit beraittem sleis vnd willen alltzeit vnuerdriesslich vnd gern gedienen Geben vnd mit vnnser Statt anhanngendem Insigel b geuestnott, Vst Asstermäntag vor sannt Anthonyen des hailigen Abbts tag c) von der geburd, Tausent vierhundert vnd im sechs vnd sybenntzigisten Jare.

- a) Hoe 29. Junii 1474, contigit,
- b) Sigillum laefum.

c) 14. Jan.

Num. CCLVIII. Sententia censum ad ecclesiam Conradshof. pertinentem concernens. Anno 1476.

### EX ORIGINALL

Ich Vlrich von Ryethain, Bekenn offennlichen mit dem briefe für mich mein erben vnd thon kunt allermengklich der Irrung halben, antreffent das gut zum Hyltprannssperg a) dem Gotzhaws sant Vlrich vnd sant Affren zu Ausspurg zugehörig an ainem, vnd der Kirchen sant Martin zu Conraczhofen die dann in die vogthey zu Swabegk gehört, der ich diser zeyt sin Innhaber

haber pin des andern tails, von wegen der zwaintzig schilling haller fo die hailigen pfleger vnd vogtherren der vermeltem Kirchen sant Marin aus dem benanten gut Hyltbranntsperg ierlich vermaynen ze haben Desshasben ich allen vleyss ankert gar grüntlich erkonnet vnd erfarn, hab ich als oberster vogtherr vnd Kirchenbrobst der vermelten Kirchen sant Martins nutz vnd notdorfthalben mich der fachen beladen, angenomen vnd betädyget Alfo das nun fürohin ain veder pawr auf dem obgenanten gut Hiltprannssperg ses haft oder sein nachkomen alle lar ierlich vnd ais veden Jars besonnder. Ausser ainem wysmad in das benant Gut Hultpranntsperg gehörig der benannten Kirchen fant Martin vnd iren gesetzten hailigen pflegern oder iren nachkomen funff vnd zwaintzig schilling haller lannds werunge ierlichs zins, ve zwischen sant Michels vnd sant Gallen tag geben fol, on allen abgangk eintrag vertziehen vnd on all fchaden nach Innhalt ains briefs, von dem Erwirdigen herrn Hainrichen Abbte des vorbenannten Gotzhaws fant Vlriche darumb ausgeganngen der vermelten Kirchen gegeben daring das wyfmad daraus die benannten fünff vnd zwaintzig schilling haller, iarlichs zins gand vnd gan follen verzaichnet ift, zu yrkunt hab ich mein Insigell b) an disen briese thon henngkenvnd geben an fant Anthonien tag c) Nach Crifti gepurt Tawfent vierhundert fibentzig vnd fechfs lare.

of art of all a

<sup>(</sup>a) V. Supra. (b) Sigillum illaefum.

<sup>.</sup> c) Decima feptima Januarii.

Num. CCLIX. Indulgentiae, auxilium ad reaedificandam ecclesiam S. Vdal. tribuentibus, ab Episc. concessae.

Anno 1478.

### EX ORIGINALL

OHANNES Dei et apostolice sedis gratia Epus Augusten. Vniuersis et singulis dnis Abbatibus Prioribus Prepositis Decanis Archidiaconis parochaliumque ecclefiarum Rectoribus plebanis viceplebanis Vicariis perpetuis et loca tenentibus eorundem capellanis presbiteris et clericis per ciuitatem et dioc. nostras Augusten vbilibet constitutis ad quos presentes peruenerint Salutem in dno et presentibus fidem credulam adhibere In hac lacrimarum valle peccatorum mole ex prothoplasti lapsu oppressis misericordiarum pater diuersa salutis antidota pietatis operibus longe preponderat Gratum igitur deo pariter et acceptum impendere credimus famulatum dum fideles ipfos ad elemofine largitionem ac alia denotionis pietatis et caritatis opera incitamus, per que diuine gracie redduntur aptiores ac salus animarum suarum efficacius procuratur Et licet sit nobis quottidiana sollicitudo omnium locorum sacrorum nostro regimini subiectorum ad ecclesiam tamen monasterii fanctorum Vdalrici et Afre Augusten ordinis sancti Benedicti, quam fanctus Vdalricus presul dignissimus predecessor noster Epus Augusten cui hora fancti sacrificii dextera dni apparuit, construxit et edificauit singularem gerimus deuocionem in quo eciam Monasterio regularis sancti Benedicti viget obseruancia et hostia salutaris pro viuorum et mortuorum salute assidue ymolatur, propter quod dignum ymo pocius debitum arbitramur vt ecclesiam dicti Monasterii honore et vocabulo sanctorum V dalrici et Afre dedicatam remissionem prosequamur impendiis,

pendiis, et Xpi fideles ad fuccurrendum eiusdem ecclesie nenessitatibus diligentius excitemus ne ruine subjaceat periculo Cum itaque prout facti cognicione nobis claruit in die fanctorum Petri et Pauli apostolorum Anni huius quarti in ciuitate nostra Augusten et locis vicinis suborta fuisset maxima tempestas ita vt venti circumquaque vi maxima seuientes edificia plurima euertissent, arbores aliquas radicitus euultissent, nonnullas vero truncassent, et alia dictu horrenda dampna multipharie intulissent, adeo quod structuram ecclesie presati Monasterii que maximis fumptibus et expensis in octo annis tunc precedentibus eleuata tectaque fuerat impetuosissime deuoluebantur, sub qua quod dolenter referimus prefbiter parochianus cum coadiutore fuo a) pluresque alie vtriusque sexus persone b) que eo tunc deuocionis caufa in eadem fuere ecclefia ceciderunt Vnde ex premissi et aliis contrariis euentibus diffortunio nouercante. dictum Monasterium sanctorum Vdalrici et Afre gravia et inmodestia ymmo quod lamentabilius dicimus irrecuperabilia dispendia et nocumenta subierit Et nisi eidem Monasterio cleri reparacionis remedia fuccuratur in extremum defolacionis obprobrium formidetur transire et in collapsum et diuinum obsequium inibi laudabiliter tentum ac regularis observancia prorsus decrescere timetur, Porro cum Abbati et conuentui supradicti Monasterii vt defectibus huiufmodi occurrerent et suis necessitatibus mederi valerent facultates minime effent prout nec fint Sed Xpi fidelium infidiis caritatiuis et piis fuffragiis plurimum oportuni existant Quocirca ex innata clemencia huiusmodi defectibus necessitatibus et egestatibus subuenire cupientes, Considerantes quoque quod tanto amplius ad pietatis et caritatis opera incitandum existit quanto opera ipsa plus edificant ad falutem vt bonorum que in toto ordine scti Benedicti et in dicto

Monasterio die noctuque in dei laudibus perpetuo exercentur Xpi fideles tam ex nostra concessione quam ex dicti ordinis largicione se participes faciant, et partem se habere gaudeant vniuerfi, et spiritualibus allecti rependiis vitro compunctionis et deuocionis calefcant ardore et huius momentanee peregrinacionis laboriofo certamine illis preparata gloria coeterne felici adiungi mereantur Vos requirimus et in domino exhortamur vobifque nihilominus nobis subiectis communiter et diuisim in remissionem peccatorum iniungimus quatenus predictorum Abbatis et Conuentus nuncios seu procuratores has nostras litteras deferentes cum ad vos femel duntaxat in anno Xpi fidelium elemosinas petituri declinauerint sine contradictione et resistencia qualibet benigne recipiatis Et si nuncii huiusmodi sacerdotes vel religiosi fuerint ipsos aut alterum eorum personaliter admittatis indulgenciasque monasterio et ordini predictis concessas vestris in ecclesiis et capellis publicare sinatis et permittatis ac alias fraterne pertractetis ipsosque apud subditos vestros promoueatis vt iidem vestri subditi ad tam pios et salubres vsus elemosinas et suffragia eorum largiantur et manus porrigant adiutrices quatenus fructus exinde accipiant peroptatos et post lubricum prefentis miferie ad gaudia celestis patrie prouehi mereantur sempiternam Nos enim de omnipotentis dei misericordia et piissime genitricis sue virginis marie ac sanctorum omnium meritis et intercessione confisi omnibus vere penitentibus et confessis qui ad structuram sepe dicte ecclesie sanctorum Vdalrici et Afre manus porrexerunt adiutrices aut manu propria pro reparacione eiufdem laborauerint seu pecuniis suis operarios et laboratores conduxerint quadraginta dies de iniunctis eis penitenciis misericorditer in dno relaxamus presentibus abhinc vsque ad biennium a data presencium et uon amplius in suo robore duraturis Excipimus

pimus tamen tempus quadragefime in quo vigore prefencium peticionem fieri nolumus aliqualem In cuius rei testimonium figilium nostrum prefentibus est appensum Datum Auguste anno dni Millesimo quadringentesimo septuagesimo octauo VI. Kin Octobris.

- a) Lieber Parochus, Thomas Eber Coadiutor.
- b) Triginta tres personae suppressae sunt.

Num. CCLX. Henrici Abbat. Litterae Collectiuae.
Anno 1478.

## Ex ORIGINALL

Allen und ieglichen andächtigen Kriftgelaubigen menschen Gaistlichen und welltlichen, in was Stäts wesens oder wurden der oder die sein, zu dem oder den dise gegenwürtig vnnser pottschaft komet, Entbieten wir Hainrich von Gottes verhenngknuss Abbte des Gotzhawss fant Virich vnd sant Affren zu Augspurg sant Benedicten Ordens, vnnser andächtig gebette, vnd früntlich willig dienste, Nachdem layder kuntlich vnd offenbar ift, wie das wirdig Gotzhawss vnnsers Klosters zu fant Virich hie zu Augspurg durch schickung ains vngestümen wetters an fant Peter vnd Pauls tag, im vier vnd sibentzigisten Jare, der myndern Jartzal Cristi ergangen, mit sambt ettlichen erbern personen darinn verfallen vnd mercklich groß schäden empfangen hat solichs wider zepringen vnd zepawen wir on frumer lewt hillfe nicht verpringen mögen fonder ainer gemaynen Samlung notdorftig feyen, demnach so hat der hochwürdig Fürst vnd her Johanns Bischofe a) zu Augspurg vad ander Für-

sten Gaistlich vnd weltlich gnedigen gunst vnd guten willen, zu folicher famblung verlihen den merklichen gepresten, vnd dagegen die großen gnad vnd applas damit das wirdig Gotzhaws von ettlichen Bäbsten Cardinaln Ertzbischofen und Bischofen begabet ist, angesehen, des ersten von siben Bäbsten zway hundert vnd achtzig tag töttlicher fünd vnd fiben iar läflicher, vnd viertzehen Karren, Item von zwen vnd zwaintzig Bischofen achthundert vnd achtzig tag töttlicher fünd vnd zway vnd zwaintzig |ar läflicher vnd viertzehen Karren. Item von zwölf Bischöfen vierhundert und achtzig tag töttlicher fünd. Item von ainem Bischof viertzig tag töttlicher sünd, vnd ain Jar läslicher vnd befonder von dem Hochwürdigen Fürsten vnd Herren herrn PETERN Cardinal der Römischen Kirchen und Bischofe difer Statt hundert tag töttlicher fünd aufgesetzter puss des yetz gemelten Applas an ainer Summ taufent vierhundert tag töttlicher fünd ains vnd dreyflig Jar hundert vnd fünfftzig tag läslicher fünd vnd fechs vnd dreyffig Karren follichen Applas erlanngen alle die menschen die dits Gotzhaws haymsuchent oder ir almufen daran geben, Hierumb wir dise gegenwirtig vnnser pottschafft die dann soliche samblung nicht erkauft, sonder haben fi vmb ain zymlich taglon bestellt zu euch schiken Bittende sie in gönstiger beuelhnus haben vnd in ewer almusen treulichen mittaylen wöllent Als ir die widergab vnd den lon von Gott dem allmächtigen auch dem hailigen hymel fürsten vnd hawffater fant Virich empfennglich sein werden Das wöllen wir vnd vnnser Conuente mit vnnserm andächtigen gebett gegen Got verdienen. Geben und mit unnser Abbtey anhanngenden Infigel b) besigelt am freitag nach sant Mangen des hailigen Abbts tag Nach Cristi gepurt Tausent vierhundert sibentzig vnd acht Jare.

- a) Joannis Episcopi August commendatitiae Septima Septembris datae funt.
- b) Sigillum est illaefum.

Num. CCLXI. Venditio Curiae in Riedsend. Anno 1479.

## EX ORIGINALI.

Ich Anna Sigharttin Constantin Breyschuche saligen eeliche gelassne wittwe Burgerin zu Augspurg, Bekenn offennlich mitt dem brieue für mich vnd alle mein erben, vnd thun kundt allen den, die in ansehen, hören oder lesen. Das ich mit fryem gutem willen vnd wolberauttem mutte zu den zeiten vnd tagen, do ich das zethund volkomen macht vnnd gewallt gehept han, von bessers meins nutzes vnd notturffte wegenn, vnnd mit rautte willenn vnd gunst meiner bestest fründe, meinen hoffe zu Riedsennd gelegen den vetzo Hanns Troger pawet, vnnd daruff sitzet. und iärlichen gülltett zway schaff Kerns zehen schaff rogkens zehenn schaff habers zway schaff gersten alles nach herren gülttt recht, ainen guldin zu wissgülltt vier gänns zwölliff herbithöner zwayhundert ayer vnnd ain vassnachthennen, vnd was zu dem vorgeschriben hoffe oder darein vberäl venndertt gehörett von recht ald von gewonnhaytt gehören sol oder mag in dorff oder zu velde an hewssern an städelln an garten ann hoffrayttin an Bewnden an ackern an wifen an holltz an holtzmarcken oder an gerewt ze wasser ze wayd an awenn ze brugkenn ze wegen vnnd ze stegen an klainem vnd großem benennten vnd vnbenannten wie das alles vnd yegklichs genanntt gehavfsen vnnd wau es gelegen ist nichtzitt noch ainicherlay vfsgenogenomen noch hindan gesetztt Mitt besetzenn vnd entsetzenn mitt allen wirden eeren eehafften rechten nutzen gulltten diennsten genyessen gemainsamen und zugehörungen so er yetzo gültett oder füro gellttenn mag, der von Franntzen Sighartt meinem vatter vnd Elisabethen seiner eelichen wirttin meiner lieben mutter faligen Erbschafftweyse vff mich komenn vnnd mir in der Tayllung zugestannden vnnd geuallen ist alls denne mein voruordern fäligen vnnd ich den menige Jar in stiller nutzlicher gewer lanng zeytt hergebracht inngehept vnnd on menigclichs ansprach geruwigklich genossen habenn vnnd mein rechtz avgenn gewesen ist, mitt disem brieue yetzo recht vnnd redlichen für ain freys ledigs vnansprächs vnuerkömmbertz vnd vnuogtbärs gutt vnnd für rechtz aygen verkaufft vnnd zu kauffen gegeben hann Dem erwirdigen andächtigen und gaustlichen hern Hainrichen von Gottes verhengknus Abbt des Gotzhauss zu fannt Vlrich vnnd fannt Affren hie zu Augspurg seinem Conuente Gotshaufs vnnd allenn iren nachkommen vmb viertzig Guldin reinischer iärlichs Levppting gelltz vff mein vnnd Con-Rantin Brevschuchs meins eewirts falligen suns leybe vff zway zille in dem lar zegeben nach Innhalltt des verfigellten levpptingbrieffs, vnns darüber gegeben vnnd vffgericht Etc. -Darumb vnd das alles zu warem vestem stättem vnnd guttem vrkond fo gib ich dem vilgenanntten Abbt Hainrick feinem Conventt Gotzhaufs vnd nachkomen difenn brieve vmb meiner vleyssigen vnnd ernstlichen bett willenn versigelltenn mit der fürnemmen vnnd ersamen weysen Jorig Ouen Stattuogtz wand Hannsen Glizennstains burggrauen zu Augspurg avgen angehennektenn Infigelln a) in vnnd iren erben onn schaden. Darunnder ich mich bey meinen warenn vnnd guttenn trewen verbind stätt zu hallten was vorgeschriben steett meiner bett vmb

vmb die Innsigell sind getzewgen die erbern vnnd weysen Claus Wanner zunnsstmayster vnnd abredner dis kauss Leonhart Berger der Kramer vnnd Hanns Welfer der Schlosser bayd burger zu Augspurg Geben vnnd beschehen vsf Freyttag vor sanntt Pauls bekör tage b) des Jars alls man zallt von der gepurd Cristi Tausennt vierhundertt sibentzigk vnnd inn dem Newndten Jaren.

a) Sigilla funt laefa.

b) 22, Januarii.

Num. CCLXII. Donatio praediorum in Ortlfingen. Anno 1479.

# Ex ORIGINALL

Ich lörg Repphun Burger zu Augspurg, Bekenn offennlichen mit dem briefe für mich mein erben vnd thon kunt allen den fo difen briefe ansehen lesen oder hören. Wann ich nun auss ' göttlichem einsprechen für augen genommen vnd betracht hab die täglichen Gotzdienste so dann Gott dem almächtigen seiner werden muter Marien der hymelkungin, und befunder den havligen hawsfättern und hymelfürsten fannt Virich fannt Symprecht vnd fant Affren in dem wirdigen Gotzhawss der yetz bestymbten hailigen fant Virichs vnd fant Affren hie zu Augspurg beschehen pin ich nicht vapillich bewegt, das sollich Gotzdienste hinfüro in künftig zeytte vnabganngklich gehallten vnd dest stattlicher vollpracht werden, Demnach hab ich mit freyem gutem willen wolbedachtem mute, zu den zeyten vnd tagen da ich das wol thon kunt vnd mocht Also auch das yetz vnd hernach an allen stetten, vor allen leuten Richtern vnd Gerichten Ffff GaiftGaiftlichen vnd weltlichen volkomen gantz kraft vnd macht hat haben fol vnd mag für allermengklichs widertayln vnd ab fprechen in all weg mein zwu fellden zu Ortelfingen a) gelegen, die dann yetzo bayd Ofwaltt Pföstlin daselbs innhat, vnd gellten iärlich, nemlich die ain felld ain metzen öls zwöllf pfenning für recher vnd weyfat dreyflig ayer, vnd ain vafnachthennen, vnd fo offt es zu enndrung kumbt vier vnd zwayntzig für Auffart vnd abfart. So gülltet die andern felld iärlich ain metzen ölls zwöllt pfening für recher vnd weysat, dreyssig aver vnd ain vafnachthennen und auch vier und zwayntzig pfening für auffart vnd abfart, die Güllt allwegen vnd ains yeden Jars zu gewonlicher gült zeyte als ye zwyschen sannt Martins vnd sant Gallen tag die dann frey rechts aygen find, Allain durch gottes vnd der obbestymbten hailigen vnd hymelfürsten fant Virich fant Sympreche vnd fant Affren zu lob eere vnd wirdikait, auch mein meiner vordern vnd nachkomenden felen zu trost hilf vnd fälikait, dem Erwirdigen vnd Gaistlichen herrn Hainrichen Abbte des Gotzhaws zu fant Virich vnd fant Affren zu Augipurg feinem Conuent Gotzhaws vnd allen iren nachkomen recht vnd redlich vbergeben eingeantwirt vnd ergeben hab Einantwurte vnd gib in die yetzo wissentlich mit dem briefe, mit der beschaydenhait, das der obgenant Abbt sein Conuent Gotzhaws vnd nachkomen, die obbestymbten zwu sellden, mit allem dem das dartzu vnd darein gehört wie ich dann die byfher in styller nutzlicher gewer on allermenglich annsprach inngehebt und genossen hab, als ir aygenntlich gut innhaben geprauchen mit besetzen vnd entsetzen, nutzen vnd nyessen söllen vnd mögen on mein meiner erben frund vnd funst allermenglich irrung einträg vnd widersprechen in all weg Etc. zu warem vrkund so gib ich in difen briefe verfigellten mit meimeinem aygen anhanngenden Insigell dartzu hab ich mit vleyss gebetten vnd erbetten den ersamen weysen Herman Nördlinger Burger zu Augspurg meinen lieben vettern das er sein Insigell zu merrer gezewgknuss auch offenlich hieran gehenngkt hat b) doch im vnd seinen erben on schaden, vnnter die insigell bayde ich mich verpynnd stätt ze hallten alles obgeschriben Der geben ist an sant Hylarien tag c) Nach Cristi gepurt Tausent vierhundert sibentzig vnd Newn Jare.

- a) Ortlfingen in praefectura Werting.
- b) Sigilla funt illaefa.
- c) Duodecima Augusti.

Num. CCLXIII. Traditio praediorum in Bobingen.
Anno 1479.

#### Ex ORIGINALI.

Ich Wilhalm Hangemor Burger zu Augspurg Bekenn offenlichen mit dem briese für mich mein erben, und thon kunt allen den so disen briese ansehen lesen oder hören, wann ich nun auss göttlichem einsprechen für augen genomen und betracht hab die täglichen Gotzdienste so dann Gott dem almächtigen seiner werden muter Marien der hymelkungin, und besunder den hailigen hausstättern und hymelsursten sant Virich sant Symprecht und sant Affren dem wirdigen Gotzhauss der yetzbestymbten hailigen sant Viricht und sant Affren hie zu Augspurg beschehen, pin ich nicht unpillich bewegt das sollich Gotzdienste hinfüro in kunstig zeytte unabgänngklich gehallten, und dest stattlicher vollpracht werden. Demnach hab ich mit freyem gutem wilen

wolbedachtem mute zu den zeytten vnd tagen, da ich das wol thon kunt vnd mocht alls auch das yetzo vnd hernach an allen stetten vor allen leutten Richtern und Gerichten Gaistlichen und welltlichen volkomen gantz kraft vnd macht hat haben fol vnd mag, für allermenglichs widertayln vnd absprechen in allweg. mein zwu sellden zu Bobingen gelegen die ainen Haintz Hägelin dafelbs innhat, vnd gulltet järlich vier vnd zwaintzig Schilling Augspurger ve drev pfening für ain schilling zezelen alle lar off fant Michelstag, vnd dartzu ain vafnachthennen. Die andern Hanns Heyn daselbs innhatt vnd gülltet auch vier vnd zwaintzig schilling Augspurger vorgerürter werunge ierlich auf fant Michels tag vnd ain Vasnachthennen, die dann frey rechts aygen find, allain durch Gottes vnd der obestymbten hailigen und hymellfürsten fant Virich fant Symprecht und fant Affren zu lob ere vnd wirdikait auch mein meiner vordern vnd nachkomenden feelen zu trost hillf vnd falikait. Dem Erwirdigen und Gaistlichen herren Hainrichen Abhte des Gotzhaws zu fant Virich vnd fant Affren zu Augspurg seinem Conuent Gotzhaws vnd allen iren nachkomen recht vnd redlich vbergeben eingeantwurt vnd ergeben hab, Etc. - Des zu warem vrkunt to gib ich in difen brife verfigelten mit meinem aigen anhanngenden Infigell dartzu hab ich mit vlevss gebetten vnd erbetten den Ersamen und weysen Herman Nördlinger Burger zu Augspurg meinen lieben Swager das er sein Insigell zu merrer getzewgknuss auch offennlich hieran gehennekt hat a) doch im vnd feinen erben on schaden, vnntter die Insigell bayde ich mich verpynnd stätt ze hallten alles obgeschriben, Der geben ist an fant Hylarien tag Nach Cristi gepurt Tausend vierhundert Sibentzig vnd newn lare.

a) Sigilla funt optime conferuata.

Num. CCLXIV. Donatio et traditio decimae in Bobingen.
Anno 1479.

#### EX ORIGINALI.

1ch WILHALM HANGENOR von Augspurg, Bekenn offennlich mit disem briefe für mich all mein erben vnd thun kunt allen den so disen briefe ymmer ansehen lesen oder hören Das ich mit freyem gutem willen, wolbedachtem mute, zu den zeitten vnd tagen, da ich das zethon volkomen macht vnd gewallt gehebt, von befunder lieb naygung vnd guts willens wegenn So han ich zu dem Erwirdigen Gotzhawse sant Virichs vnd fant Affren zu Augspurg meinen zehennten auss den zwöllf huben zu Bobingen, Nemlich des Spitals zum hailigen Gaist zu Augspurg hub pawet yetzo Virich Mayr vnd hat bey zwölff Jucharten in ain felld hat ain bevacker im nydern velld im Ostertal stosst im tal hynntter Hawstetter weg den auch der vorgenant Virich Mayr innhat, Mer ain acker im mitteln velld der da stofst auf den Lechfelld graben, Item anderhalb hub fant Kathrinen zu Augspurg pawet vetz Peter Holl, hat beväcker ainen der stosst an die Haselstawden, in dem nydern esch, Aber ain acker in dem nydern Esch der stosst vnnter den graben Mer ain acker stosst auf Hawstetter weg auch in dem nydern Esch, ainen Acker der ligt vntterhalb des veyolwegs auch in dem nydern Esch, ainen acker der stosst auf die purgstrasse in dem mitteln Esch, aber ainen acker in dem mitteln Esch der stofst auf den graben. Mer ainen acker in dem mitteln Esch in der zwyrch, aber ainen acker oberhalb des nydern hewwegs in dem esch der an das dorff stosst, Mer ainen acker in demfelben esch der auch an das dorff stosset, vnd ainen acker

des sind zwu Anwannd vnd gänd vber den langen grasweg, Item ain hub pawet Bernlin Lacher gehört fant Kathrinen vorgenant zu, hat auch beyäcker des ersten ainen acker ligt in der zwyrch, mer ainen acker vor der zwyrch; Aber ainen acker der ligt da die zwen Esch auf ainander stossent auf Hawstetter weg so gat der zehent auss der größern zwyrchin, und zehen strangen gehörn auch in dieselben hub in dem nydern esch die an Inninger esch stossen auf Hawstetter weg, vnd das gerewt ackerlin in dem mitteln efch vor den zwyrchen, item ain hub pawet yetzo Clas Nepperfehmid hat in yedes velld viertzehen luchart, Item mer ain hub gehört den frawen zu fant Steffann zu Augspurg pawet yetzo Peter Grafin, hat ain beyacker bey fiben stranngen in mitteln velld, Item mer ain hub pawet yetz Hainz Lacher hat vierthalb Juchart, Item ain hub Hannsen Langenmantels pawet yetz Jorg Meuttingin, hat beyäcker vier äcker. Mer ain acker im mitteln velld stoss auf die hynndern velld, Item mer ain hub des padschusters hat yetzo halbe Bartholme Lacher vnd mit im den andern halbtail Lieuhart Vischer, die Eschayin und Hans Wagner, hat auch beyächerlach die zu der hub gehörn, vnd gänd ze wechfel mit des Bischoss gut, Item mer ain hub ist des Bistums zu Augspurg pawet vetzo Hans Mayr vnd gat ze wechsel mit Bartholme Lachers hub, hat beväcker ainen acker im vnttern velld, ainen acker im mitteln velld vnd ainen acker in der zwyrchin, Item aine halbe hub pawet yetzo Matheis Patzenhofer, Item ain halbe hub pawet vetzo Hans Aechter, Item ain halbe hub pawet Bartholme Lacher. Item aine halbe hub pawet yetzo Gaftel Lechnelld hat beväcker ainen auf der zynkallt in dem nydern esch, ainen bey dem langen wege vor der zwyrchin im mitteln efch, Mer ainen bey dem Lacher vnd Ambtacker im mitteln esch, aber ainen der

gat von dem dorff bis an den graswege, vnd auch vier stranngen im mitteln Esch stossent vber den veyolweg vnd das lehen hat im yedem Esch ain durchgandes viertail, hat mer ain acker im vnttern velld stofst auf hawstetter weg, Item fünffthalbe Juchart in veglichs velld, die vormaln der Gruber inngehebt hat, der hat yetzo der Mittelschmid bey fünsthalben Juchart, der Gruber by funffthalben iuchart vnd der Frümesser bey anderhalben iuchart, Alles mit aller zugehörung, mit fambt dem Stadell vnd Gärtlin die zu demselben zehennten gehören der yetz genant stadell vnd gärtlin frey aygen vnd der zehend lehen ist, von dem hochwirdigen fürsten meinem gnedigen herren hern Johannsen Bischofen zu Augspurg, und seiner gnaden Styffte, vnd alle meine recht vnd gerechtikait, so an demselben zehennten mit sambt dem stadell vnd gärtlin von meinem vatter seligen mit sambt anderer seiner verlassen habe vnd gut erbschaftweyse an mich komen, vnd als den meine vordern vnd ich manige Jar in styller nutzlicher gewere lanngtzeit vnd ob menschlich gedächtnuss inngehebt herbracht vnd one menglichs ansprach ruwicklich genossen haben, mit disem brief vetzo recht vnd redlich auch williklich vnd vnbetzwungen befunder mit gunst wissen vnd willen des obgenanten meins gnedigen herren Bischofen zu Augspurg als Lehenherren des gemelten zehenten von meinen hannden vnd gewalts in der Erwirdigen und gaistlichen hern Hainrichen Abbte, Johannsen Priors und des Conuents gemainlich des vorgenanten Gotzhaws sant Viricht und fant Affren zu Augspurg desselben irs Gotzhawss und aller irer nachkomen hannd vnd gewallte vor den Erwirdigen hochgelerten Richtern des hoffs vnd Chorgerichts zu Augspurg auf vnd vbergeben hab, in gegenwürtigkait des obgenanten herrn Hainrichen Abbte Auch des Ersamen Maister Josen Pflantzemans fein

fein und feins conuents Procuratorn und anwallt darzu funder. lich verordnet vnd gefetzt, vnd gib auch vetzo wissentlich in craft des briefs frymutiklich mit gelerten vnd fogethanen worten, wie das nach ordnung der recht allerhöchst vnd beste kraft vnd macht hat haben fol vnd mag, dermassen das si ir Gotzhaws vnd alle ir nachkomen, nun fürohin ymmer ewigklich den vorgeschriben zehenntn mit sambt dem stadell vnd gärtlin vnd mit aller vnd yeglicher seiner eehastin rechten nutzen gülten vnd zugehörungen zu rechtem lehen vnd aygen als vorgeschriben stat einnemern innhaben nutzen nyessen verleyhen versetzen verenndern vnd in all ander wege damit gefaren schaffen, werben thun vnd lassen sollen vnd mögen wie vnd wa fi verlust vnd gelangt vngeirrt daran, von mir meinen erben vnd funst allermenglichem von meinen wegen in all weg Etc. -Des alles zu warem stattem vnd gutem vrkund so gib ich dem vilgenanten herren Abbt Prior vnd Conuente irem Gotzhaws vnd allen iren nachkomen difen briefe für mich alle mein erben vnd nachkomen befigelt vnd geuestnet mit meinem aygen anhanngenden Infigell Dartzu hab ich mit vleyfs gebetten vnd erbetten die edeln Gestrengen Erbern und vesten hern Wygeles von Wey his zu Weychis Ritters Pflegers zu Fridberg und Hannsen Zellters Kastners daselbs das die ire Insigel a) zu merrer getzeugknuss auch offennlich hieran gehenngkt hand doch in irn erben vnd Infigeln one schaden, Der gebett vmb die zway Infigell find getzewgen die erfamen und weyfen Bartholme Strobell Burgermaister zu Fridberg Six Brew, Lienhart Felpach vnd Jorg Wollff Burger vnd des Ratts dafelbs, Vnd wir Johanns von Gottes gnaden Bischoue zu Augspurg bekennen mit disem briefe das folich vbergebung des obgeschriben zehennten mit vnserm gunst wissen vnd willen geschehen ist Des zu Vrkunt haben

wir ynnser Vicariats Infigel gehennekt an disen brief doch vns vnnsern nachkomen vnd Stifft des gemelten zehennden lehen lehenschaft one schaden, Der geben ist am Afstermontag des hailigen Creutztag Exaltacionis Nach Cristi vnnsers lieben herren gepurt tausend vierhundert sibentzig vnd newn Jare.

a) De Sigilla funt illaefa.

T

Num. CCLXV. Confirmatio supradictae traditionis.
Anno 1479.

## Ex ORIGINALL

In Nomine Domini Amen. Nos Judices Curie Augusten Recognoscimus et notum facimus vniuersis presentium inspectoribus Quod die date presentium comparuit coram nobis in loco nostro consistoriali solito mane hora causarum consueta ad iura reddenda pro tribunali sedentibus prouidus vir Withelmus Hangenor Laycus ciuitatis August. habens et tenens in suis manibus et in medium exhibens certas litteras donationis presentibus annexas de et super rebus et bonis per eum certis de causis in eisdem litteris expressis Venerabili patri dato Abbati et Conuentui Monasserii sanctorum Valarici et Afre ordinis sancti Benedicti Aug, ibidem per honorabilem virum magistrum Jodocum Psantzman dicte curie nostre causarum procuratorem iuratum Sindicum sum prout de sui sindicatus officio nobis legitimis constabat prout constat documentis comparentibus et gesta ipsius Withelmus grato animo acceptantibus facto proposuit quod idem Withelmus

Gggg

et dixit Quod huiusmodi donatio summam quingentorum florenorum renensium juxta communem estimationem rerum et bonorum excederet, ob eandem caufam hujufmodi donatio infinuatione coram iudice ordinario fecundum iuris communis dispositionem forte egeret ne igitur sibi în donatione huiusmodi et dicto dno Abbati et Conuentui preiudicium aliquod generetur donationem huiufmodi nobis infinuauit modo et forma quibus potuit melioribus petens humiliter et instanter insinuationem huiusmodi per nos tanquam iudices ordinarios acceptari necnon confensum nostrum ordinarium ad eandem donationem preberi et pro huiusmodi donationis robore et perpetua firmitate decretum nostrum ordinarium interponi Nos vero sudices prelibati considerantes pium et deuotum desiderium dicti Withelmi Quodque per huiusmodi donationem ad dictum monasterium tanquam ad locum pium et dictis dno Abbati et Conuentui factam diuinus cultus augmentaretur et regularis observantia ipsorum dni Abbatis et Conuentus que in dicto monasterio laudabiliter per plura tempora viguit eo melius conferuaretur in esse lecto et intellecto per nos dictarum litterarum donationis tenore omnibus melioribus modo via iure stilo causa forma et ordine quibus melius et efficacius potuimus et valuimus ac possumus et valemus eandem infinuationem quantum in nobis fuit acceptamus necnon donationem iuxta huiufmodi litterarum coram nobis productarum tenorem factam laudauimus et approbauimus ac laudamus et approbamus per presentes consensum nostrum prestantes ac decretum nostrum ordinarium interponentes volumus et decernimus vt bona in dictis litteris specificata cum suis pertinentiis vniuersis apud dictum monasterium futuris perpetuis temporibus permaneant dicta quoque donatio tam in iudicio quam extra illud legitima et efficax habeatur et cenfeatur robur quoque habeat perpetue

petue firmitatis In quorum omnium et singulorum sidem robur et testimonium premissorum presentes litteras exinde sieri et per Notarium publicum scribamque nostrum infra scriptum subscribi et publicari mandauimus Nostrique Sigilli a) iussimus et secimus appensione communiri Datum et actum in ciuitate Aug. in loco consistoriali nostro solito sub Anno a Natiuitate dni Millesimo quadringentesimo septuagesimo nono Indictione duodecima Pontificatus Sanctissimi in Cristo patris et dni nostri dni Sixti diuina prouidentia quart Anno nono die vero Jouis sedecima mensis decembris hora primarum vel quasi presentibus ibidem venerabibus viris dno Johanne Gossott in decretis licentiato Canonico et Archidiacono ecclesie et Vicario Aug. in spiritualibus generali magistris Jacobo Wirsung sigillisero Vdalrico Schaller et Berennardo Wagner procuratoribus causarum curie nostre Aug. testibus ad premissa vocatis et requisitis.

Signum Notarii. Et Ego Erhardus Wagner de Wallstetten
Clericus Augusten, dioc, publicus facra
Imperiali auctoritate Notarius etc.

Num. CCLXVI. Praefentatio ad Ecclefiam S. Nicolai.
Anno 1479.

## Ex ORIGINALL.

Reuerendo in cristo patri et dno domino Johanni dei et apostolice sedis gratia Epo Augusta. Aut eius in spiritualibus vicario generali Hainricus Abbas Monasterii sanctorum Vdalrici et Affre Augusta. ordinis sancti Benedicti Quitquid poterit seruitii

Gggg 2

reue-

reuerencie et honoris Cum honorabiles viri dns Nicolaur Kantzler Capellanus capelle scti Nicolai extra muros ciuitatis Augusten a) ex vna Et magister Jodocus Michaelis vicarius perpetuus chori ecclesie Augusten. ad altare scti Andree appli partibus ex altera eadem sua beneficia ad inuicem permutare desiderent et intendant Nos ad permutacionem eandem legittime celebrandam consummandam et autorisandam racione dicte capelle sancti Nicolai cuius ius patronatus seu presentandi ad nos pertinet pleno iure nostrum prebemus et adhibemus consensum pariter et assensum harum quibus sigillum secreti nostri appensum est testimonio litterarum Datum anno dni Millesimo quadringentesimo Septuagesimo nono tercio Kln. Januarii.

 a) Apud eamdem ecclefiam erat Monialium Ord. S. Benedicti monasterium SS. Vdal. et Afrae Abbati subiectum.

Num. CCLXVII. Inuestitura Parochi in Haidelstetten. Anno 1480.

#### Ex ORIGINALL

JOHANNES GOSSOLT in decretis Licentiatus Canonicus et Archidiaconus ecclesie Augusten. Reuerendique in Xpo pris et dni dni Johannis dei et apostolice sedis gratia Epi Aug. in spiritualibus vicarius generalis Vniuersis et singulis presbiteris presentibus requisitis salutem in domino Ad ecclesiam parochialem in Haydellssetten a) per liberam resignacionem Erhardi Ranger eiussdem ecclesie vltimi et immediati possessificioris vacantem ad presens Venerabilis pater dus Hainricus permissione diuina Abbas totus-

totusque Conuentus Monasterii sanctorum Vdalrici et Affre Augusten, ordinis sancti Benedicti qui ius presentandi ad se et monasterium suum asseruit pertinere dilectum nobis in Xpo Gallum Ziegler Clericum Aug. nobis ad prefatam ecclesiam legitime presentauit Cum et pro eo supplicans humiliter et instanter vt ipfum inuestire dignaremur Nos vero fupplicationibus huiufmodi fauorabiliter annuentes premissis premittendis ac servatis rite feruandis Gallum predictum nobis vt prefertur legitime presentatum ad dictam ecclesiam parochialem in Haydelsten pro vero et perpetuo plebano duximus canonice instituendum et de eadem inuestiendum ac instituimus et inuestimus presencium per tenorem Curam animarum regimen populi et administracionem ipfius fibi in animam fuam fideliter committendo Quocirca vobis committimus et mandamus quatenus prelibatum Gallum in et ad fupradicte ecclesie iuriumque et pertinenciarum eiusdem possesfionem inducatis corporalem facientes fibi ab hys quorum interterest de ipsius ecclesie fructibus redditibus prouentibus iuribus et obuentionibus vniuersis integre responderi ipsumque populum et populo fideliter committatis adhibitis in hys solemnitatibus debitis folitis et consuetis In cuius rei testimonium sigillum-dicti dni nostri Aug. quo in nostro vtimur officio presentibus est appensum Datum Aug. Anno dni de Octuagesimo XVI. Kln. Aprilis.

a) Locus nunc penitus Ignotus, neque inuestigandus erat in decanatu
 Wertingano, vti praesentationis litterae de an. 1510. demonstrant,

Num. CCLXVIII. Litterae Feudales decimas in Bobingen concernentes. Anno 1480.

### Ex ORIGINALL

Wir IOHANNS von Gottes gnaden Bischoue zu Augspurg Bekennen mit dem brieue von wegen des zehenden vis den zwölf huben zu Bobingen gelegen, so von vns vnd vnserm stifft zu leben rüret dauon der ersam vnser lieben getruwer Wilhelm Hangenor von Augspurg den zu lehen gehapt vnd vns fürbracht hat wie er folchen zehennden mit feiner zugehord dem wirdigen vnd andechtigen vnsern lieben getruwen Hainrichen Abbte vnd gemeinlich dem Conuent vnsers Gotzhuss zu fannt Virich vnd fannt Affren hie zu Augspurg vber vnd ingegeben hab vnd daruff auch vns folchen zehennden vffgeben vnd vndertänigklich gebetten im als trager ynd in tragerweise des benanten Abbts vnd Conuents zu fant Vlrich vnd fant Affren zu Augspurg daruff denselben zehennden mit seiner zugehörd gnädigklich zu lyhen. Also solch sein auch des benanten Abbts vnd Conuents diemütig gebette vns angelegt angesehen so haben wir mit rat vnd wissen der wirdigen andechtigen lieben getruwen Dechant und Capitels unsers Tumstiffts zu Augspurg vff das demfelben Withelm Hangenor als trager vnd in tragerweise der benanten Abbts vnd Conuents zu fant Virich vnd fant Affra zu Augspurg den egeschriben zehennden vis den zwölf huben zu Bobingen gelegen mit seiner zugehörd zu rechtem lehen gnädigklich gelihen vnd lyhen auch ietz mit dem brief wissentlich was wir im daran zu lyhen haben vns vnferm stifft vnd menglichs gerechtigkeit doch vnschädlich wie dann vnser und unsers stiffts lehenrecht stand Also auch das er folchen

solchen zehennden den benannten Abbt vnd Conuent getruwlich tragen auch dauon vns vnd vnferm stifft getruwe vnd gewere fein vofern fromen fürdern und schaden warnen auch funst tun fol alles das ein lehenman seinem herrn von lehen billichs vnd rechts wegen pflichtig ift, Vnd haben wir mit nämlichen worten folch lyhung getan in der gestalt vnd mit dem geding das hinfûro den ein yeder Abbt vnd Conuent zu fannt Virich vnd fannt Affra zu Augspurg allweg durch einen Erbern redlichen Burger zu Augspurg der nit lehen vom stifft hab von vns auch vnfern nackkomen zu lehen empfahen verdienen vnd damit auch fust als mit anndern des stiffts lehen gehalten werden foll wie lehenfrecht ist alles getruwlich vnd vngeuärlich Geben vnd des zu vrkunde mit vnserm anhanngenden Infigel a) versigelt zu Augspurg an Montag nach dem heiligen Palmtag b) Nach Crifti vnnsers lieben herrn geburt Taufent vierhundert und im achtzigisten Jaren.

a) Sigillum est bene conferuatum.

b) 27. Martii.

Num. CCLXIX. Compositio cum Jacobo Schwarz Mindelheim. Anno 1482.

### EX ORIGINALI.

Ich Jacob Swartz Burger zu Mindelhain Bekenn offenlich mit dem brieff für mich vnd all mein erben vnd tun kunt allermengelich nachdem der beschaiden VIrich Mair Herman der Erwirdigen herren hern Hainricht Abbts vnd Conuentz sant VIricht vnd sant Afren zu Augspurg sant Benedicten Ordens miner

miner lieben herren hindersesse vff irem Mairhofe zu Schönenberg a) an der Mindel gelegen denselben seinen herren fürbracht hat wie er gin mad habe in denfelben iren mairhoffe gehörig genant der Brüel vnderhalb Schönenberg gelegen darinn enmitten die von Schönenberg ain vichwaidlin haben das in vnd irem Gotzhus an solichem mad merclich vnd schaden pring Nu hab ich obgenanter Jacob Swartz daselben zu Schönenberg auch etliche meder in minen hoff den Hans Hieber ytzo von mir buwet gehörig, die ich anders nit wässern muge, noch das wasser vff soliche mine meder nit füren noch leitten denn durch das genant ir vnd irs gotshus mad genant der bruel. Vnd wa wir folichs in ewig zit zu wessren vergunnt vnd verwilliot wurd fo wölt ich das felb der von Schönenberg vichwaidlin durch abwechsel von der von Schönenberg an mich pringen, vnd in vnd irem Gotzhus zu aigen geben. Wann nu der vorgenant min herr Abht vnd Conuent durch ir anwält den gemelten iren hindersessen vnd ander byderlut bericht find, das dasselb ir mad auch etlich andre ir vnd irs gotzhus nieder dauon auch gewässert vnd gebessert werden Vnd in kainen schaden funder mer nutz und frommen bringet so haben die vorgenanten min herren der Abbt vnd Conuent mir obgenanten Jacoben Swartzen allen minen erben und unfern hindersessen uff vnserm hoff ze Schönenberg mit guttem willen vergonnen vnd verwilligt durch das genant ir mad ain graben ze machen vnd ze graben vnd vnfre meder in den genanten hof gehörig zu ewigen Zitten ze wassern in mass wie mir der ze graben ze machen und ze wässern, die erbern und wolbeschaiden Hans Aman vnd Conrat mair bed von Saulgun die der obgemelt min herr Abt und Conuent vnd ir amptlüt dartzu beschaiden haben angeben, die mir den also wie hernach volget ze machen vnd

ze wässern angeben haben Nemlich so sol der grab vornen hinein bis an Hansen mairbecken mad zu Pfaffenhusen haben sybenthalben schuch an der wittin vnd drev schuch an der tieffin, vnd darnach füruss sechs schuch weitt, vnd zwaver tieff vnd also follen vnd mugen ich obgenanter Jacob Swartz all min erben vnd alle vnfer hindersessen nu fürbas mer allweg zu ewigen zeitten vnfre genante meder wäffern nach alle vnfer notdurft vngeuarlich. Doch fo fol ich vnd min erben alle vnfer hindersessen vnd auch die so an dem wässern anligen das wur fauchbörn vnd wassergraben one ir vnd irs gotzhus auch aller irer hindersessen vff dem genanten mairhoff arwait machen vnd in ewig zeitt halten. Vnd auch das genant irs gotshus mad genant der bruel alle lar hindersessen vff dem mairhoff auch nach aller notdurft wässern laussen. Doch das dieselben ir hindersessen den wassergraben nicht verschellen noch versetzen Also das das wasser seinen gang für vs vft vnfre meder haben muge vngeuarlich. Ir hindersessen föllen auch denselben graben nit einwerffen. doch wenn fy das hew ab dem mad füren wöllen, mügen fy wol holtz oder wellen darein legen damit fy darüber faren mügen, vnd das darnach wider nacher tun, ich vnd min erben und alle unfer hindersessen sollen auch in dem wassergraben funft nichtz zetun haben denn allain mit vfraumeu als wir ouch den graben wol vfraumen sollen vnd mügen als oft vns des not ist. doch zu billichen zitten. Vnd so das genant mad nit im bann ift. Vnd ob das wasser von im felbs ain gruben die tieffer dann hieuor stett machen wurd das sol vns kainen schaden pringen, vnd damit nit vis dem brief gangen sein, Wir sollen auch denfelben Wassergraben also halten das zu den zitten so man nit wässert kain wasser darein gang, auch ist herinn beredt das ich min erben vnd all vnser hindersessen, solich Hhhh wäffern

wässern wie oben an dem brieft stät tun sollan. das irem und irs gotzhus mad genant elldrach zu Summers zeitten kain schad geschech allz one geuerde. Vnd vmb das mir obgenanten Jacob Schwartzen die vorgenanten min lieb herrn Abt vnd Conuent das wässern wie vorstat also vergunnen vnd verwilligt haben fo han ich in vnd irem gotzhus das obgenant vichwaidlin in ire mad gelegen von denen von Schönenberg abgewechfelt, Vnd an mich gebracht vnd in den genanten iren mairhof zu hütter aigen geben. Vnd des zu waurem vrkund so han ich obgenanter Jacob Swartz für mich vnd min erben min aigen Infigel offenlich tun hencken an den brieff. Vnd dartzu han ich mit fleis erbetten den Ersamen weisen Othmarn Brunner burger zu Mindelhain das er sein Insigel b) im und sein erben one schaden zu mer gezugknuss auch offenlich an disen brief hat tun hencken. Geben an dornstag nach Philippi et Jacobi Apostolorum von Xpi gottes vnsers lieben herrn gepurt tusent vierhundert achtzig vnd zway Jare.

- a) In praefectura Mindelheim.
- b) Sigilla funt bene conferuata,

Num. CCLXX. Administratio Sacramenti extremae vnctionis Vicario parochiae S. Vdalrici ab Abbate conceditur. Anno 1482.

### Ex ORIGINALL

In nomine domini Amen. Anno a natiuitate eiufdem Millesimo quadringentesimo octuagesimo secundo Indictione quinta decima Pontificatus sanctissimi in Xpo patris et dni nostri dni

Sixti diuina prouidentia Pape quarti anno duodecimo die vero Sabbati quinta mensis Octobris hora meridiei vel quasi in meique Notarii publici testiumque infra scriptorum ad hoc specialiter vocatorum et rogatorum prefentia personaliter constitutus Reuerendus pater daus Johannes permissione diuina Abbas Monasterii Sanctorum Vdalrici et Afre Augusten, ordinis fancti Benedicti afferens et exponens Quod cum ecclesia parochialis fancti Vdalrici Augusten. ipsi Monasterio legitime incorporata existat inseque das Abbas et sui antecessores ac Conventus dicti sui Monasterii a longis temporibus et vltra memoriam omnium hominum facramentum facre vactionis infirmis et fub. ditis predicte ecclesie parochialis in signum dicte incorporationis ministrarunt ac jura et obuentiones ex hujufmodi ministracione obuenientes receperunt et imbursarunt Vnde vt presatus dns Abbas subiunxit quod ipse ex certis causis animum suum ad hoc moventibus ministerium dicti facramenti facre voctionis honorabili viro dno Johanni Ziegler vicario perpetuo prelibate ecclesie sancti Vdalrici ibidem presenti duxit committendum et commisit vsque ad ipsius dni Abbatis seu successorum suorum reuocationem citra etiam prejudicium incorporationis eiufdem ecclesie parochialis cui quidem incorporationi per concessionem feu commissionem huiusmodi in nullo voluit preiudicare. Vnde prefatus dus Johannes Ziegler ibidem personaliter constitutus commissionem huiusmodi sic vt profertur sibi factam sponte acceptauit fimiliter vique ad fuam vel fuccessorum fuorum renocationem quibus pariter per hoc nullum voluit prejudicium generare De quo hinc inde publice protestabantur Super quibus omnibus et singulis prenominatus das Abbas me Notarium publicum infra scriptum quatenus sibi desuper vnum vel plura publi. cum seu publica conficerem instrumentum seu instrumenta pub-Hhhh 2 lice

lice requisiuit Acta sunt hec Auguste in habitatione abbatiali supradicti Monasterii Anno Indictione Pontificatu die mense et hora quibus supra Presentibus ibidem honorabilibus viris dnis Cristanno Herb et Johanne Kausman vicariis perpetuis ecclesie maioris Augusten Testibus ad premissa vocatis et rogatis.

Signum Notarii; et Subscriptio.

Et Ego Jacobus Wirfung Clericus Auguften dioc. publicus facra imperiali Auctoritate Notarius etc.

Num. CCLXXI. Fundatio Capellae et sepulturae a Jacobo Haustetter facta. Anno 1482.

### Ex ORIGINALL

Ich Jacob Hawstetter Burger zu Augspurg vnd ich Vrsus fein eehliche hawstraw Bekennen offennlichen mit dem briefe für vns vnnser erben vnd thuen kunt allermengklich das vnns die Erwirdigen vnd Gaystlichen herren herr Johanns Abbte. Petrus Prior, vnd der Conuente des wirdigen gotzhawses sant Vlrichs vnd sant Affren zu Augspurg, mit guter vorbetrachtung vnd nach zayttigem rate so sy in irem Capittel mit beleutter gloggen, als sittlich vnd gewonlich ist, zu ainander berufft, darumb gehebt, vmb vnnser sunder begir vnd früntlich naygung, so wir zu in vnd irem gotzhaws byssher gehebt, vnd mit den wercken mermaln bewysen haben, vff vnnser diemütig vnd vleysig ansynnen bett vnd begern für si ir Conuent Gotzhaws vnd nachkomen vergonnt vnd erlawbt haben, innhallt des

des briefs vns darumb gegeben, Allso das wir vns selbs ain begrebnuis in irs Gotzhawies fant Virichs vnd fant Affren Kirchen, dessgeleych ainen Altar mit ainem messgewannd vnd aller gezverd zu ainem priester, alles auf vnnser selbs kost, in irem Conuent Gotzhaws vnd nachkomen one schaden, mit mann vnd frawen stüelen, wie nachsteet, aufrichten pawen vnd machen lassen vnd die füro zu ewigen zeytten allfo haben follen vnd mögen von mengklich vngeengt vnd vnuerhyndert vnd vngeirrt in allweg, Vnd fol nemlich die begrebnuss auffgericht vnd gemacht werden aussen an der abseytten geen dem Kirchhoff zwyschen den nechsten zwen sträbpfeylern vonden an der zech fegrar so weytt dieselben zwen strebpseyler begreyffen, Allso das auswenndig auf dem Kyrchoff gegen den zwayen pfeylern sin mawr mit vennstern nach aller nottorfft aufgefürt vnd ain pog durch die mawr in die Kirchen geschlossen vnd vergöttert werde mit ainer thur, dardurch man ein vnd ausgeen mug, vns ist auch darpey vergonnt zwyschen der zwayer pfeyler gegen vnnser grepnuss vber an den vordern ainen alltar vnd an den hynnttern ainen stul mit funff stennden, daran ich benampter Jacob Hawstetter, vnd wenn ich nit enpin der diener fo vber mein seelgerätt laut meins testaments gesetzt wirdet vnd by in vier layenbrüder ruwigklich steen mögen aufrichten mag, vnd dartzu wenne man die pogen der zwayer pfeyler beschlyessen wirdet, mein Wappen in die schlossstayn ze machen, Weytter ist vns vergönnet ainen frauen stult zu nechst an vnnser begrebnuss mit drey oder vier stennden, alle in der form wie dann die gemaynen Mann vnd Frawen stüll in der Kyrchen daselb gemacht und sein werden ungefarlich aufzerichten Sollich begrebnufs mit vennstern verglasen vergättern, auch den Alltar mit messgewannd vnd allen getzyer zu ainem priester Dartzu

Dartzu die gestüell vnd wappen, wir alles auf vnnsern Kostere in irem Gotzhaws vnd nachkomen one schaden auffrichten sollen, zu dem allem fi vnns auch den stul vnd stannd in irem predighaws, da ich benanter Hawstetter gewonlich gestanden pin, furohin ewigklich von mengklichem vnuerhyndert ze haben vnd vnnsern lavenbrüdern zugeprauchen vergonnt haben. vmb follich ir gunst vnd verwilligung wir zu vorberürter vnnser gutthatt funfftzig guldin guter reynischer an den paw irs Gotzhaws gegeben haben. Des alles zu vestem gutem vrkund fo geben wir den genanten Abbt Prior vnd Connent des vermelten Gotzhaws vnd iren nachkomen difen briefe besigellten. mit mein benanten Jacoben Hawstetters avgem anhanngenden Infigell dartzu hab ich obgenante Vrfula Hawstetterin mit vleys gebetten und erbetten den Ersamen und weysen Ludwigen Hofer zunstmaister Burger zu Augspurg das der sein Insigell a) zu merrer getzewcknuss offennlich hieran gehanngen hat doch im und seinen erben on schaden der geben ist an aller Selen tag-Nach Crifti gepurdt Tawfent vierhundert vnd im zway vnd achtzigisten Jare.

a) Sigillum primum est laesum; secundum illaesum.

Num. CCLXXII. Joan. Hauftetter fundatio anniuerfarii.
Anno 1482.

### Ex ORIGINALL

Ich Jacob Hawstetter Burger zu Augspurg, vnd ich Vrfula sein eeliche haussraw, Bekennen offennlichen mit dem briefe für

für vns vnnser erben, vnd thuen kunt allen den die in ymmer ansehen lesent oder hörent lesen, das vns die Erwirdigen vnd-Gaistlichen herren herr Johanns Abbte Petrus Prior vnd der Conuente des wirdigen Gotzhawses sant Virichs und sant Affren zu Augspurg, mit verayntem wolbedachtem mute vnd guter vorbetrachtung, als fy darumb mit beleutter gloggen als fittlich vnd gewonlich ist, zu ainander berufft vnd des ainmutiklich ze ratt worden ainen ewygen ymmerwerenden Jartag in irem Gotzhawss ierlich in nachfollgender weyse vnd form zubegeen, zugesagt vnd versprochen haben, innhallt des briefs vns darumb gegeben, Nemlich allso wenne beschicht das ich obgenanter Jacob Hawstetter mit tod verganngen vnd nit mer in leben pin des mich Gott der herr lanng tzeytt frysten wölle das dann ain yeder knecht meins Seelgeräts ains yeden Jars befunder acht tag vor oder nach mitfasten vngefarlich die obgenannten herren Abbte Prior vnd Conuente vnd ir nachkomen manen vnd erfuchen fol auf follich fein erfuchen fi ainen tag in acht tagen den nechsten nach follicher mannung fürnemmen vnd im den bestymen, sollichs tags sie ir Conuent Gotzhawse vnd nachkommen vnns bayden ainen Jahrtag in irem Gotzhawse loblich begann fullen, aubentz mit ainer vygilt vnd placebo, vnd enmorgens mit ainem gefungen Seelamt, alles nach irs Gotzhawss loblicher gewonhait, dartzu derselb vnnser selgeräts Knecht oppfern brott liecht vnd ander gebürnuss on ir vnd irs Convents schaden fürsehen ordnen vnd bestellen das auch füro by irem Gotzhaws beleiben sol alles vngefarlich, vnd nachdem wir aufs früntlicher naygung so wir zu in vnd irem Gotzhaws, haben wir in versprochen und verhaussen, das wir auf follichen Jartag yeds Jars befunnder für drey guldin reynisch, vysch oder annder Speys vnd getranck nach gefallen

und begern der Conuentherren, durch ir Gotzhauses Keller in beywesen des vermelten selgeräts Knecht erkawst vnd durch denselben selgeräts Knecht betzalt werden sullen, in irem Conuent bey vnd mitainander zenyessen vnd zu verprauchen, vnd derselb selgerätz Knecht sol mit in in dem Conuent dasselbmal effen demselben irem Keller für sein mue des einkawffens ains veden Jars besunnder, allwegen zwen groß oder sechtzehen pfenning dafür von dem vermelten selgerätz Knecht aufferhalben der dreyer guldin gegeben werden fullen. Es foll auch ainem iedem Abbt do der ains yeden Jars bey follichem Jartag felbs personlich sein vnd oppfer legen wurde, desselben tags durch den vermellten felgeräts Knecht ain mass Malfasiers oder vier groß darfür vber seinen tysch bestellet vnd geantwurt werden, wöllichs Jars ain Abbt bey sollichem Ampt vnd oppfer selbs personlich nit sein wurd desseiben Jars soll der Selgeräts Knecht die mass malfasier oder der vier gros ze geben nit schuldig sein alles ongefarlich, Des Allso zu vrkund so geben wir den genanten Abbt Prior vnd Conuent des vermelten Gotzhaws vnd iren nachkomen difen briefe besigellten mit mein benanten Jacoben Hawstetters avgem anhanngendem Infigell Dartzu hab ich obgenante Vrfula Hawstetterin mit vleyss gebetten und erbetten den Ersamen und weysen Ludwigen Hofer zunftmaister Burger zu Augspurg, das er sein Insigell a) zu merrer getzeugknuss auch offennlich hieran gehanngen hat doch im vnd fein erben on schaden Der geben ist an aller feelen tag Nach Cristi gepurt tawsent vierhundert vnd im zway vnd Achttzigisten lare.

a) Sigilla bene conferuata reperiuntur.

Num. CCLXXIII. Permutatio prati in Bonstetten.

### EX ORIGINALL

Wir Johanns von gottes verhenngknus Brobst Ofwaldus Dechant vnnd der Conuente gemainlich des Gotzhauss zum heiligen Creutz zu Augspurg Bekennen offennlich mit dem brief vand thun kundt allermengelich das wir mit veraintem wolbebedachtem fynne vnnd mut auch gutem rate den wir defshalben in vnnserm Capitel darinn wir dann mit belütter glocken als fittlich vnnd gewonlich ist vesammet warn gehallten dem Erwirdigen herren hern Johannsen Abbt vnnd dem ganntzen Conuente gemainlich des Gotzhauss fannt Virichs vnnd fannt Affren zu Augspurg von vnser vnnd vnnsers Gotzhauss bestern fromen vnd nutzes wegen verwechfelt haben vnnfer vnnd vnnfers Gotzhaufs annderhalb tagwerk mads zu Bonstetten a) vnnderhalb Egerdach auf der lawgen vnd dem swartzbrunnen gelegen auf das holltz stoffend für ledig lose vnuerkumbert vnnd recht aigen wie wir dann die mit irer zugehörde bisher inngehebt vnnd genossen haben, vnd zu dem gut Egerdach gehört hat, Also das der gemellt herr Johanns Abbt vnd der Conuente des gedachten Gotzhaufs zu fannt Virich vond all ir nachkomen die obgemellten annderhalb tagwerk mads mit eller zugehörde innhaben nutzen vnnd niessen sollen vnnd mögen one vnnser nachkomen vnnd allermengelichs von vnnsern wegen irrung widerrede vnnd ansprach Wann wir vnns für vnnser Gotzhauss vnnd all vnnfer nachkomen Aller der recht vordrung vnnd anfprach so wir daran ve hetten oder hinfuro vberkommen möchten. yetz als dann vnnd dann als yetzo wissentlich in crafft ditz briefs Liii

briefs vertzigen haben darumb vnd dagegen fy vnns auf vnnser vliffig ansonnen unnd frundtlich bitten in wechsels weyse für frey ledig vnuerkümbert vnd recht aigen zu vnnsern hannden geantwurt hat ain tagwerk mads zu Bonstetten oberhalb Egerdach vnnd der Weyer auf dem holltzmad gelegen wie fv das bifsher innochebt vnnd genossen haben vnnd in ir gut so Contz Aubelin yetzmals pawet gehörig gewesen ist, Vnnd also seyen wir vand vanser Nachkomen der egedachten herren Johannsen Abbts vand Conventz zu fant Virich auch aller irer nachkomen auf die obgemellten annderhalb tagwerk mads mit allen iren zugehörungen und rechten recht gewern für allermengelichs irrung vnnd Antprach gaiftlich vnnd welltlich nach aigens lands vnnd ftett recht, vnnd nach dem rechten, Alfo welche irrung vnnd ansprach in oder irn nachkomen daran beschehe oder widerfure wie oder von wem das beschehe von gaistlichen oder welltlichen lütten oder Gerichten, das alles vnnd vedes follen vnd wellen wir oder vnnser nachkomen inen oder iren nachkomen aufrichten fy des vertreten versprechen vand verstann vnnd auch allerding nichtig vnnd vnansprechig machen nach aigens lannds vnd stett recht, vnnd nach dem rechten gar vnnd gantzlich onne allenn iren costen vnnd schaden getrewlich vnnd vngeuarlich Vnnd des alles zu warem vnd offnem vrkund haben wir vnnser Brobstey vand des Conuents Infigel b) offennlich an den brief gehenngkt Der geben ist auf freitag nach fannt Gillgen tag c) Nach Criffi gepurt viertzehenhundert vnnd im vier vnd achtzigisten Jare.

a) In praefectura Zufmarshufana.

b) Sigilla funt laefa. c) 27. Augusti.

Num. CCLXXIV. Friderici Ep. litterae, quibus alienatores reliquiarum S.Simperti excommunicationis censura notantur. Anno 1491.

## Ex ORIGINALL

RIDERICUS dei et apostolice sedis gratia Epus Augusten Vniversis et singulis ecclesiarum parochialium plebanis, Viceplebanis, Ceterisque clericis Notariis et Tabellionibus publicis per ciuitatem et diocesin nostras Augusten vbilibet constitutis Salutem in dno Cum itaque ficut ordinauimus reliquias fancti Simperti Confessoris Epi et predecessoris nostri in monasterio nostro fanctorum Vdalrici et Affre Augusten. ordinis fancti Benedicti reconditas, die veteri tumba in nouum farchophagum transferri, vt maiori reuerencia et honore venerentur et habeantur Volentes itaque ne de reliquiis huiufmodi quicquam alienetur. Idcirco vobis omnibus et fingulis supradictis et cuilibet vestrum in virtute sancte obedientie mandamus quatenus venerabili et religiosis nobis in Xpo sincere dilectis Abbati et fratribus dicti monasterii conjunctim et divilim ac omnibus et fingulis aliis cristi fidelibus clericis et laycis auctoritate nostra inhibeatis, quibus et nos sub penis et censuris infrascriptis inhibemus per presentes, ne de reliquiis huiusmodi alienent, recipiant, sew alienari et recipi. neque alicui persone cuiusuis dignitatis, status vel conditionis existat aliquid de dictis reliquiis publice vel occulte dent, tradant, seu dari vel tradi promittant sub excommunicationis pena quam omnes et fingulos presenti nostre inhibitionis violatores ipfo facto incurrere volumus per prefentes Volentes cofdem excommunicatos et quemlibet eorum fic ligatos manere, quoufque a nobis absolutionis beneficium meruerint obtinere, inhibentes liii 2

etiam

etiam omnibus et fingulis confessorius sub dieta pena, ne excommunicatos huiusmodi, aut aliquem corum in foro penitentialis a peccatis corum et dicto excessu preterquam in mortis
articulo absoluant, donec dictis Abbati et Conuentui reliquias
huiusmodi restituant realiter cum effectu, in cuius rei testimonium presentes litteras appensione sigilli nostri a) iussimus communici. Datum ex castro nostro Dillingen die veneris septima
mensis octobris Anno dni Millesimo quadringentesimo Nonagesimo primo.

(11 a) Sigillum est optime conferuatum.

Num. CCLXXV. Instrumentum super inventione reliquiarum S. Simperti Ep. Anno 1491.

### Ex ORIGINALI.

JOHANNES permissione diuina Abbas monasterii sanctorum Vdalrici et Affre Augusten. ordinis seti Benedicii Vniuersis et singulis Xpi sidelibus presentibus et suturis cum aoticia subscriptorum
salutem in duo sempiternam Vt animos Xpi sidelium quantum
possumus ad deuocionem et veneracionem sanctorum excitemus
quoniam vti cernimus mala peccatis nostris ex gentibus multiplicantur super terram pro quibus iram dei meremur et slagellum pro auersione necessarium extimauimus sanctos dei implorare
et illa preciosa pignora in monasterio nostro multo tempore
abscondita super candelabrum ponere vt in maiore reuerencia
et honore prout dignum foret habeantur Vnde quondam Reuerendissimo in Xpo patre duo duo Petro Cardinali et Epo AuSusten. coram felicis recordacionis sanctissimo duo nostro Nico-

LAO papa quinto personaliter constituto et de reliquiis scti Sim-PERTI quondam Epi Augusten. relatione faciente idem fanctissimus das noster papa concessit et indulsit quatenus diuinum diurnum atque nocturnum officium cum hystoria et legenda eiusdem 1cti Simperti predicto dno nostro papa exhibitis in monasterio nostro per Abbatem et conuentum pro tempore existentes legendo et cantando debita cum reuerentia persoluere possint et valeant Quodque ipse beatus Simpertus per nos et alios Xpi fideles de cetero tanquam fanctus fine alicuius peccati labe et transgressionis nota nominari reuereri et venerari possit et valeat prout in litteris dicti dni cardinalis desuper confectis continetur et habetur Nos itaque volentes vt reliquie prefati scti Simperti maiori reuerentia et honore a Xpi fidelibus venerentur ne lucerna accensa in abscondito aut sub modio ponatur de consensu scitu et voluntate reuerendi in Xpo patris et dni dni Friderici dei et apostolice sedis gratia epi, Augusten, nobis specialiter desuper concessis presente etiam et cooperante venerabili et egregio ytriufque juris doctore dno Hainrico de Lichtenaw eiusdem dni nostri Epi Augusten. vicario in Spiritualibus generali Tumulum fcti SIMPERTI qui ante capellam et altare fub vocabulo fuo confecratum in ecclesia dicti monasterii nostri meridionalem versus partem fituatur cum processione solemni accedentes reliquias huiusmodi in sarcophago ibidem positas, effodimus et ex eodem in populi multitudine honorifice recepimus ad nouum mausoleum fine farcophagum fuo congruo tempore transferendas assistentibus nobis venerabilibus in Xpo patribus dnis Georgio permissione diuina Abbate monasterii Cesariensis ordinis cisterciensis Laurencio Velman Scti Georgii et Vito Fackler Scte Crucis Augusten. monasteriorum Prepositis ordinls S. Augustini Canonicorum regularium Vdalrica de Rechberg maioris et Jacobo Contzelman Scti Mauricii Augu-Nuce.

Augusten ecclesiarum decanis Conrado Harfcher Scholastico Georgio de Schaumberg Ludowico de Zülnhart Johanne Gossolt Wil-helmo Peroscher Cristosero de Knöringen Johanne de Wolfstain Conrado Frolich Pangratio Menflin Canonicis predicte maioris ecclefie Augusten, necnon priore et fratribus nostri conuentus In quorum omnium et fingulorum fidem et testimonium premisforum presentes nostras litteras siue presens publicum instrumentum exinde fieri dictique dni nostri Augusten. quo prelibatus des Hainricus vicarius fuo vtitur in officio nostrique figilforum vnacum subscriptione notariorum infrascriptorum iustimus et fecimus appeniione communiti. Datum et actum in predicto monafterio Anno a natinitate dni millefimo quadringentefimo nonagefimo primo Indictione nona Pontificatus Sanctiffimi in Xpo patris et dni nostri dni Innocencu divina providencia pape octavi Knno octano in festo scti Andree appli Regnantibus serenissimis et imurctiffimis dais dominis Thiberico diuma fauente clementia Imperatore tercio et Maximiliano primo rege Romanorum Temper Augustis Presidentibus ibidem strenuis nobilibus et prouidis viris dnis Withelmo de Popenhain, Magno de Hothenreichen facri Romani Imperii marfcalcis Johanne de Westerfleten Sittich de Sebiez Criftoffero de Rechherg militibus Michaele Lintzko Johanne Zugeneste polonis Sigifmundo de Prandenstein Armigeris Johanne Langenmantel Ludouico Hofer Sigifmundo Goffenbrott Hilpoldo Ridler magistris ciuium Luca Welfer Vdalrico Hothstetter consulibus Georgio Ott aduocato ciuitatis Augusten, et magistro Jodoco Pflantzman findico dieti nottri monafferfi fiecnon multis alfis Xpi fidelibus ibidem congregatis testibus ad premissa vocatis pariter et rogatis.

Sequentur fubscriptiones Notariorum: Jacobi Wirfung:
Joannis Fischer de Dinkelspühl Can. S. Mauritii: Petri Mor de
Aichach et Johan. Bayr de Haystenhaim élericorum August.

Num.

# Num. CCLXXVI. Infrumentum fuper Translatione. S. Simperti Ep. Anno 1492.

### Ex ORIGINALL

FRIDERICUS dei et apostolice sedis gratia Eps Augusten Vniuersis et singulis Xpi sidelibus presentibus et suturis Salutem in dno sempiternam cum noticia subscriptorum Gloriosus Deus in fanctis suis et in maiestate mirabilis cuius inestabilis altitudo prudentie nullis inclusa limitibus nullis eciam terminis comprehensa recti censura iudicii celestia pariter et eterna disponit et si cunctos eius ministros magnificat altis decoret honoribus et celestis efficiat beatitudinis possessores illas tamen vt dignis digna rependat potioribus attollit infigniis dignitatum et premiorum vberiori retribucione profequitur quos digniores agnoscit et commendat ingentior excellencia meritorum Preterea si quisque multum laborat ducem inuenire qui eum alicui mortali adducat quanto magis duces generis humani qui pro nobis hominibus ad deum interpellant funt honorandi quorum reliquias dominator cristus fontes nobis prebuit salutares multiformia beneficia irrigantes illos enim honorando in eis honoramus et mirabilem eum predicamus qui ipsos sanctificauit Hinc est quod cum alias quondam bone memorie das Petrus Cardinalis et Eps. Augusta. predecessor noster a quondam felicis recordacionis dno Nicolao papa quinto indultum impetrasset et obtinuisset quatenus diuinum diurnum atque nocturnum officium de Scto SIMPERTO Epo qui in monasterio sctorum Vdalrici et Affre ordinis Scti Benedicti Augustn. requieuit tumulatus per Abbatem et Conuentum eiusdem monasterii possent inibi peragi ipseque sctus Simpertus a Xpi fidelibus de cetero pro Sancto nominari reuereri et venerari ferie "

rie litterarum prefati quondam dni Perra Cardinalis desuper confectarum a) Nos cupientes reliquias eiusdem scti Simperti pro maiori veneratione in lucem produci ne lucerna accensa in absconso aut sub modio teneatur Quocirca venerabili nobis in Xpo dilecto Johanni de Giltlingen Abbati dicti monasterii concessimus facultatem cuius pretextu ipse coassumptis pluribus prelatis et egregiis personis tumulum scti Simperti qui ante Capellam ad altare fub vocabulo fuo confecratum in ecclefia dicti monasterii situabatur cum solemni processione in conspectu multitudinis populi publice accedens, reliquias suas in farcophago ibidem contentas effodit et ex eodem recepit nouo farcophago ad hoc confruendo imponendas prout hec in litteris inde confectis b) limpidius clarent Verum facto in eodem loco pro ipfis reliquiis imponendis et inibi conferuandis nous maufules fiue farcophago fuper terram eleuato Nos FRIDERICUS Eps prefatus volentes more vigilis pastoris quo dicte scti SIMPERTI reliquie devocius venerentur quo das noster Jhs Xpus ipsius intercessionibus vota dirigat fidelium et ad gratiam exaudicionis perducat eiusdem reliquias debitis honore et reuerentia susciplentes caput videlicet eiusdem scti SIMPERTI assante nobis et auxiliante serenissimo et inuictissimo principe et duo duo Maximiliano diuina fauente clemencia Romanorum rege primo semper Augusto Hungarie Dalmacie Croacie etc. Archiduce Austrie Comite Flandrie Tyrolis Arthesii Burgundie Palatino Hanonie Hollandie Zellandie Namuri Zutphanie et Mechlinée facrique imperii Marchione ac dno Frisie et Salinarum instituta folemnitate venerati sumus Reliquias vero per nos et per certos quos nobis duximus in hoc actu adiungendos videlicet reuerendum in Xpo patrem et dom dom Vd. tricum dinina gratia Epm Adrimitanum suffraganeum nostrum et presatum Johannem dicti monasterii fctorum

Sctorum Vdalrici et Affre Augusten, venerabilesque in Xpo nobis dilectos Bartholomeum S. Crucis in Werd Jeorium in Fultenbach prefati S. Benedicti et Georgium in Roggenburg premonstratensis nostre diocesis monasteriorum ordinum Abbates Astantibus eis et cooperantibus illustribus et generosis principibus et dnis Crifloffero et Wolfgango Comitibus Palatinis Reni fuperioris et inferioris Banarie ducibus Rudolpho principe in Anhalt et Eberhardo iuniore Comite de Wirtenberg in processione solenni circum fepta ipfius monasterii sctorum Vdalrici et Affre cum clero et populo tocius ciuitatis ad hoc vocatis et congregatis laudabiliter habita víque ad nouum mausoleum seu sarcophagum predictum folemniter baiulatum et baiulatas publice ibidem proclamari et commendari fecimus Et seruatis solempnitatibus singulis in his feruari folitis capite ipfius fcti SIMPERTI vt in monasterio sctorum Vdalrici et Affre predicto apud thezaurum aliarum reliquiarum fetorum inibi confistentium honorifice habeatur per nos ordinato atque vna de costis eiusdem scti Sim-PERTI figillo dicti altaris fub vocabulo fuo per nos confecrati inclusa necnon quadem ex eisdem reliquiis Scti SIMPERTI particula vnius pollicis fere longitudinis et spissitudinis prefato dno MAXIMILIANO id petenti tradita et quadam alia minori earundem reliquiarum particula pro nobis reservata et recepta ceteras vero omnes et fingulas feti Simperti reliquias ad nouum farcophagum fupradictum posuimus perpetuo inibi conseruandas eundem farcophagum cum fumma diligentia claudi iubendo et faciendo affistentibus etiam nobis in premissis venerabilibus et honorabilibus nobis fincere dilectis Laurentio Velman fcti Georgii Vito Fackler fete Crucis monasteriorum ordinis seti Augustini Canonicorum regularium prepositis Jacobo (on:zelman Decano S. Mauricii Augustn. Henrico de Lichtenau nostro in spiritualibus vica-Kkkk

vicario Conrado Harscher Scolastico Ludouico de Zülnhart Burchardo de Freyberg Andrea in der Clingen Criftofero de Knüringen Georgio de Swabsberg Wolffgango de Zülnhart et Conrado Frolich officiali nostre ecclesie maioris Canonicis Johanne de Salinis decretorum doctore sedis apostolice prothonotario Nec non religiofis sepedicti monasterii sctorum Vdalrici et Affre fratribus videlicet Wilhelmo Ranger Priore Johe Stenglin Suppriore Mathia Vmhofer Thoma Rieger Wilhelmo Wittwer Petro Conrado et Leonhardo Wagner Conrado Mörlin Johe Peurlin Symone Weinharte Balihazare Kramer Johe Griefher Sigifmundo Zymerman Leonardo Weinlin Hainrico Hayden Sigifmundo Lang Stephano Degen Andrea Burg Lemhardo Grege Vdalrico Flechfenhaur professis Symone Ridler Erasmo Huber nouiciis Bernhardo ac Laurentio conuersis In quorum omnium et singulorum sidem et testimonium premissorum presentes nostras litteras siue presens publicum instrumentum exinde fieri et prefati serenissimi dni regis Romanorum id mandantis nostrique sigillorum e) vnacum subscriptionibus notariorum infrascriptorum iussimus et secimus appensione communiri Datum et actum Auguste in monasterio ac locis supradictis sub anno a natiuitate dni Millesimo quadringentesimo nonagesimo secundo Indictione decima die vero lune vicesima tercia mensis aprilis que erat feria secunda pasce Pontificatus Sanctiffimi in Xpo patris et dni nri dni Innocencii diuina prouidentia pape octaui anno octauo Regnantibus gloriofissimo et inuictissimo principe et dno dno FRIDERICO diuina fauente clementia Imperatore tercio et prefato ferenissimo dno Maximi-LIANO rege Romanorum eius nato semper Augustis Presentibus ibidem generosis strenuis nobilibus spectabilibus et egregiis ac prouidis viris dnis magistro Francisco de Ponte oratore et Cancellario regis Anglie et Francisco Wolffgango de Hohezolen Cristofero

fero de Sunnenberg Nicolao et Johe regni Croacie de Frankenhain comitibus Cristofero de Limpurg sacri Romani imperii pincerna Martino et Erhardo de Bolhain Georgio von Stain in Gossen Sigismundo de Rerbach Georgio de Kastelwart Leonhardo de Fronberg vom Hag Michaele de Eytzingen Georgio de Kalten Baronibus Willhelmo de Pappenhain Magno et Leonhardo iuniore de Hichenreichen facri Imperii marscalcis Philippo Lort ex Burgundia magistro curie dicti dni Regis Romanorum Caspare Magk Camerario eiusdem dni Regis Ernesto de Welden Diepoldo vom Stain Jacobo de Landaw militibus Wolfhardo de Knoringen Paulo et Andrea de Giltlingen Georgio Morfcolco de Bibe bach Diethmaro de Liechtenaw Hainrico de Paulfweyl Petro de Frodenberg Vdalrico de Weychs Georgio Buchbeck Georgio de Aw Georio de Litzelflain Jacobo Geblin von pfird ex sunco Georgio de Lilberg ex stiria Georgio de Liechtenstoin Withelmo Gus Armigeris nobilibus Withelmo Vorchtel Secretario nostro et magistro Jodoco Pflantzenman curie nostre Augustn. procuratore dictorum Johis Abbatis et Conuentus Sindico Atque Sigismundo Gossenbrott Johe Langenmantel Hypoldo Ridler Ludouico Hofer magistris ciuium Georgio Ott prefecto ciuitatis Augustn. Bartholomeo Ridler Canonico Tridentino decretorum conrado Peyetinger et Sebaftiana Illfung legum doctoribus Georgio Herwart Leonhardo et Jacobo Rechlinger Luca Rem Georgio Contzelman Georgio Ridler et John Himerlin ciuibus Augusta. testibus ad premissa vocatis specialiter atque rogatis.

Huic instrumento consueta forma subiecta est subscriptio quatuor Notariorum praecedenti numero relatorum.

Num. CCLXXVII. Litterae feudales Siluam in Balzhaufen concernentes. Anno 1493.

### Ex ORIGINALI.

Wir Dechant vnnd das ganntz Capitel gemaintich des Stiffts zw fannt Moricen zw Augspurg Bekennen offennlich mit dem brieff vnnd thwn kund allermengelich das wir mit freyem willen wolbedachtem fynn vnnd mute auch gutem vorraute den wir inn vnnserm Capitel darinn wir desshalb versamelt warn dem Erwirdigen inn got andachtigen herren hern Johannsen Abbt Convat Prior vnnd dem ganntzen Conuent gemainlich des wirdigen Gotzhauss sannt Virichs und sannt Affren zw Augfpurg vnnd allen irn nachkomen auff ewigkait gelaussen vnnd verlihen haben vnnser vnnd vnnsers Stiffts holtz zu dem Bernbach a) gelegen stost ainhalb nach der lenng an Simon Pawrs holltz des auch zw dem Bernbach gehört zw der anndern feytten nach der lenng an vnnser gut so die Bernbacher die Strödelin genannt innhaben oben an Claufen Kalkschmeds von Baltzhawsen holltz auch zw dem Bernbach gehörig vnnd vnnden aber an vnnfer gut so die genante Strödelin innhaben doch allso vnnd mit der beschaydenhayt das sy das benant holltz hinfüro einem veden Innhaber irs Gotzhauss hof zw Baltzhausen gelegen den yetzo Leonhart Wagner ir hinderfas daselbst innhatt vnnd pawt zw dem yetz genanten hof verleyhen follen dauon dann ain veder Innhaber desselben hofs vnns vnnserm stifft vnnd allenn vnnsern nachkomen oder wem wir das schaffend zu geben nun fürohin ewigelich alle Jar iärlich vnnd eins yeden Jar allain besonnder allwegen vff fant Gallentag acht tag dauor vngeuarlich oder nach geben vnnd zu vnnsern vnnd dennen hannden

den anntwurten fol zwölf phenning der Stat Augspurg werung allwegen one allen vnnsern schaden vnnd abganngk Es sol ein yeder Inchaber des obgemellten hofs hinfüro nit mer noch weyter in dem berürten holltz rewtten weder acker noch wvffen darinn machen so vill yetzo gerewt vnnd zw äcker gemacht ist sonnder das holltz hinfuro allain zw des obgemellten hofs notturfft nemlich ze zymern ze zewnen vnnd e prennen niesten vnnd prauchen Doch die benant Strödelin vnnd ir nachkomen Innhaber des Bernbachs die wayd vnnd tratt in demselben holtz mit fampt dem acker so darinn wachset innhaben nutzen suchen vnnd mit irm vich darein treyben lassen von mengelichem vn. geirrt vnnd vnuerhindert Ob auch ain innhaber des obgemellten fannt VIricht Gotzhauss hofs vnnd des berürten verlihen holltz. die waid vnnd tratt anndern on schaden darinn suchen vnnd prauchen möchte fol im hiemit nit verbotten noch abgeschnitten fein getrewlich vnnd vngefarlich Vnnd des alles zu warm vrkund so haben wir vnnsers Capitels Innsigel b) offennlich an den brieff henngken lassen Der geben ist auff mitwochen nach fannt Georigen tag Nach Cristi gepurt viertzehenhundert vnd im drew vnnd newntzigisten Jaren.

- a) Prope Balzhaufen in praefectura Vrsberg.
- b) Sigillum est bene conseruatum.

Num. CCLXXVIII. Conuentio decimas Goeggingae concernens. Anno 1494.

### Ex ORIGINALI.

Wir Johanns von gottlicher verhenngknus Abbt vnnd gemainlich der Conuent des gotzhaws zu sannt Viruh vnnd Afren Hain-

HAINRICH von Schellenberg Thumber vnnd Jorg Vischer der Verg Burger zu Augspurg Bekennen offennlich vnnd thun kundt allermeniglich mit dem brief von wegen folcher Irrung Spenn clag vnnd zwiträcht so sich der zehenden halb bey Geggingen gelegen, der wir Abbt vnnd Conuent obgemellt ainem Hainrich von Schellenberg den anndern in das Sennsfampt so ich von ainem wirdigen Capitel des Thumbs zu Augspurg innhab gehörig vnnd ich Georg Vischer den dritten in das vorgenampt das ich von dem hochwirdigen Fürsten meinem gnedigen hern von Augspurg innenhab gehörig bissher lang zeyt gehallten haben Alfo das vonfer yeder tail vermaint hat er wurde in folchen feinem zehenden vnnd zugepürnden taile durch den anndern vbergriffen etc. Das wir folher Irrung vnnd Spenn mit allen iren Anhengen vnnd vmbstenden durch die wirdigen Edeln vnnd hochgelerten herren Vlrichen von Westerstetten vnnd her Conraten Frühlich baider recht Licentiaten Official etc. baid Thumbherren zu Augspurg auf beuelhe vnnd mit willen vnnd vergunsten des genanten vnnsers genedigen herrn von Augspurg vnd feiner gnaden Capittl vnnd befonnder auch vff aller vnnfer zusagen So wir inen darum vnnd desshalben bey hanndgebenden trewen gethan haben mit vnnserm wissen nach gnugsamer verhörung gütlich vnnd früntlich mit vnnd gegenainander betädinget gericht veraint versönt sind in form vnnd maynung wie hernach vollgt dem ist also am Ersten das aller vnwill vnnd vnfrewntschaftt so sich folcher irrung vnnd spenn halben zwischen vnnser zu allen tailen vand vnnsern zugewannten bis vff hewt dato ditz briefs in worten vnnd werken ye gegeben verloffen gefachet vnnd gemachet haben ganntz niemand noch ichtz außgenomen noch hindan gesetzt mit disem brief ganntz todt vnnd ab vffgehebt vnnd ain verainte gerichte fach in allweg haiffen fein vnnd belevben vnnd durch vnnfer dhainen tail noch sein zugewanten oder vemand annder nun fürohin zu ewigen zeytten in argem noch vnfrundtschafft nicht mer geandet geäffert werden fol noch auch nit schaffen non bestellen gethon werden in dhain weyfs noch wege vngeuarlich Fürter haben die genanten Tädingsherren hierinn zwischen vnnser betädinget vnnd gesprochen das hinfaro in ewig zeyt Wir obgemellten Abbt vnnd Conuent zu fannt Virich vnnd vnnfer nachkomen dieselben bestimpten zehennden alle samlen vasen vnnd einnemen wie annder vnnfers Gotzhawses zehenden vnnd gullten on vnnser genedigen herrn von Augspurg seiner gnaden Capittel genannten von Schellenberg Jörgen Vifchers unnd ir nach. komen vnnd meniglichs verhindernuss in all weg vnnd daruon genantem von Schellenberg vnnd fein nachkomen bemellts fenffampts für all zehenden so er der vnnd bey Göggingen in Senffampt gehörig hat geben follen vnd wöllen on allen Abgang iarlichen vand vedes lars besonnder ve vand allweg vff saint Gallentag viertzehen tag vor oder nach sechs schaf roggen vnnd ain schaf keren ve acht metzen für ain schaf zu rechnen vnnd fechs schaf habers ye newndthalben metzen für ain schaf zu rechnen vnnd ain schaf gersten alles Augspurger mels vnnd das alles inen hie zu Augspurg in vnserm Gotzhaws on allen iren schaden antwurten nach Eysengülltrecht in aller Form mass vnnd rechten follen vnnd wöllen Wir obgemellten Abbt vnnd Conuent vnnd vnnser nachkomen bemellten Jorgen Vischer sein leben lang vnnd feinem Absterben seinen dreyen Sunen vff die dann vorgenampt verleybgedingt ist vnnd nach iren absterben genantten vnserm gnedigen herren von Augspurg vnnd seiner gnaden nachkomen Bischoue zu Augspurg für ir zehenden so sy der ennd haben bey Göggingen in das vorgenampt gehörig geben

ben souil roggen kern habern vnnd Gersten wie dem von Scheltenberg ye vnnd allweg vff fannt Gallen tag wie vor statt trewlich vnnd vngeuarlich vnnd nachdem die gemellten herr Hainrich von S. hellenberg ain schaf roggen ain schaf habers vnd Jörg Vischer ain halb schaf roggen vnnd ain halb schaf habers von irem tail zehennden zu Göggingen alle Jar ainem Brobst vnnd Conuent zu hailigen Crewiz hie zu Augspurg lawt ains tadings briefs järlichen zu geben schuldig sind ist durch die gemellten tadings herren gesprochen das nun fürohin in ewig zeyt wir mer genanten Abbt vnnd Conuent zu fannt VIrich vnnd vnnser nachkomen follen drew schaff roggen vnnd habers wie vor stat für gemellten von Schellenberg vnnd Jörgen Vischers vnnd irn nachkomen den gemellten Brobst vnnd Conuent zum hailigen Creutz irn nachkomen laut des tadingsbriefs geben vnnd bezalen follen on des von Schellenberg Jorgen Vischern vnnd irn nachkomen koften vand schaden vand bemelten Brobst vand Conuent zum hailigen Creutz darum mit befunnder verschreybung versichern nach aller notturfft alles trewlich vnnd vngeuarlich alle arglist vnnd geuerd in allen vnnd yden obgeschribenen puntten vnnd artikeln in allweg aufsgeschlossen vernntten vnnd hindan gefetz Darumb vnnd des alles alfo zu vestem vnnd warem vrkund find difer tading vnnd spruch drey brief in gleylauttender form aufgericht gemacht vnnd mit des hochwirdigen Fürsten vnnsers genedigen herrn Bischoue FRIDERICHEN seiner gnaden Capittl \_u dem Thum vnnser obgemellten Abbt vnnd Conuent zu fannt VIrich zu Augspurg Abbtey vnnd Conuent vnnd der gemellten tadings herren herrn Vlrichs von Weller-Reten vnnd Conrat Frolich aller anhanngenden Innfigelln a) besigellt vnnd Geben vff Freytag nach fannt Johanns des hailigen Tauffers tag zum Sunwenden nach Cristi vonfers lieben Herrn geburt

geburt Tausennt vierhundert vnd im vier und newntzigisten lare, someone ) es transo A some illi munor aper tam one nogun

ราชการาสาดารถเหม มูกเลโดกสมาชาการาสาดา

a) Sigilla funt illaefa.

-123

Num. CCLXXIX. Alexander PP. VI. parochiam S. Vdalrici monasterio incorporat. Anno 1495.

# EXORIGINALL.

ALEXANDER Eps Seruus Seruorum Dei Ad perpetuam rei memoriam. Ad ea ex iniuncto nobis desuper quamquam insufficientibus meritis apostolice seruitutis officio libenter intendimus per que nostre provisionis auxilio fidelibus fingulis presertim fub fuaui religionis iugo altissimo famulantibus in corum necesfitatibus necnon animarum faluti valeat falubriter prouideri. Dudum fiquidem omnia beneficia ecclefiastica cum cura apud fedem apostolicam tunc vacantia inantea vacatura collationi et dispositioni nostre reservauimus decernentes extunc irritum et inane fi fecus fuper hys a quoquam quauis auctoritate scienter. vel ignoranter contingeret attemptari. Cum itaque postmodum parrochialis ecclesia sanctorum Vdalrici et Affre sita infra septa Monasterii eorundem fanctorum Augustn Provincie Moguntin ordinis sancti Benedicti per liberam resignationem dilecti filii Johannis Zyegler nuper ipfius ecclefie Rectoris de illa quam tune obtinebat, per dilectum filium Paulum Koler clericum Augusten, procuratorem suum ad hoc ab eo specialiter constitutum. in manibus nostris sponte factam et per nos admissam apud fedem predictam vacauerit et vacet ad presens nullusque de illa preter nos hac vice disponere potuerit sine possit reservatione L111

et decreto obsistentibns supra dictis. Et sicut exhibita nobis nuper pro parte dilectorum filiorum Abbatis et Conuentus dicti Monasterii petitio continebat si dicta ecclesia ad quam dum pro tempore vacat presentatio persone ydonee ad Abbatem pro tempore existentem eiusdem Monasterii ac predictos Conuentum de antiqua'et approbata hactenusque pacifice observata consuetudine pertinet et super cuius fructibus redditibus et prouentibus Abbas et Conuentus prefati penfionem annuam seu censum annuum viginti sex librarum monete opidi Monacen. frisingen dioc. percipiunt et que vt a nonnullis afferitur dudum eidem Monasterio vnita annexa et incorporata extitit dicto Monasterio perpetuo vniretur annecteretur et incorporaretur. Ita quod hiceisdem Abbati et Conuentui deinceps perpetuis futuris temporibus eidem ecclesie per aliquem Monachum dicti Monasterii vel alium facerdotem ydoneum fecularem aut regularem pro eorum folo nutu ibidem ponendum et inde amouendum in diuinis deseruiri et illius parrochianorum animarum curam exerceri facere profecto ex hoc eorundem Abbatis et Conuentus comoditatibus non parum prouisum foret ipsi que ad deseruiendum eidem ecclesie talem personam deputare studerent per cuius diligentiam et solicitudinem cura animarum parrochianorum predictorum salubriter exerceretur. Pro parte Abbatis et Conuentus predictorum asserentium quod ipsi alias contra dictum Johannem super dicta pensione litigando tres conformes diffinitiuas sententias pro se et contra ipsum Johannem non absque magnis laboribus et expensis reportarunt et deinde ad euitandum nouas lites tractantibus nonnullis probis viris cum ipfo Johanne concordarunt pro qua concordia adimplenda dictus Johannes ecclesiam ipsami vt prefertur relignauit quodque fructus redditus et prouentus dicte ecclesie octo Marcharum argenti secundum communem extimationem valorem annuum non excedunt nobis fuit humiliter supplicatum vt ecclesiam ipsam eidem Monasterio perpetuo vnire annectere et incorporare ac alias in premissis oportune prouidere de benignitate apostolica dignaremur. Nos igitur qui dudum inter alia voluimus quod petentes beneficia ecclefiastica alias vniri tenerentur exprimere verum valorem annuum fecundum communem extimationem etiam beneficii cui aliud vniri peteretur Alioquin vnio non valeret et lemper in vnionibus fieret commissio ad partes vocatis quorum interesset prefatos Abbatem et Conuentum ac eorum fingulos a quibufcunque excommunicationis suspensionis et interdicti aliisque ecclesiasticis fententiis censuris et penis a iure vel ab homine quauis occafione vel causa latis si quibus quomodolibet innodati existunt ad effectum presentium duntaxat consequendum harum serie abfolgentes et absolutos fore censentes necnon fructuum reddituum et prouentuum dicti Monasterii verum annuum valorem prefentibus pro expresso habentes huiufmodi supplicationibus inclinati ecclesiam predictam siue premissio siue alio quouis modo aut ex alterius cuiuscunque persona seu per similem resignationem dicti Tohannis vel alterius de illa in Romana curia etiam coram Notario publico et testibus sponte factam aut Constitunem felicis recordationis Johannis ppe XXII. predecessoris nofiri que incipit Execrabilis vel assecutionem alterius beneficii ecclesiastici quaus auctoritate collati vacet etiam si tanto tempore vacauerit quod eius collatio iuxta Lateranen statuta Concilii ad sedem predictam legitime deuoluta ipsaque ecclesia dispositioni apostolice specialiter vel alias generaliter reservata existat et super ea inter aliquos lis cuius tlatum presentibus haberi voluimus pro expresso pendeat indecisa dummodo eius dispositio ad nos hac vice pertineat cum omnibus iuribus et pertinentiis fuis eidem Monasterio auctoritate apostolica tenore presentium perpetuo vnimus annectimus et incorporamus Jta quod liceat extunc Abbati et Conuentui prefatis per se vel alium seu alios corporalem possessionem ecclesie iuriumque et pertinentiarum predictorum propria auctoritate libere apprehendere et perpetuo retinere illiusque fructus redditus prouentus in suos dicti Monasterii vsus et vtilitatem conuertere necnon eidem ecclesie per aliquem Monachum dicti Monasterii seu alium sacerdotem ydoneum secularem seu regularem per eorum solo nutu ponendum et amouendum in diuinis deferuiri illiufque parrochianorum animarum curam exerceri facere diocefani loci et cuiufuis alterius licentia fuper hoc minime requisita Non obstantibus voluntate nostra predicta ac pie memorie Bonifacti pp. VIII. etiam predecessoris nostri et aliis constitutionibus et ordinationibus apostolicis contrariis quibuscunque Aut si aliqui super provisionibus sibi faciendis de huiufmodi vel aliis beneficiis ecclefiafticis in illis partibus speciales vel generales dicte fedis vel legatorum eius litteras impetrarunt etiam si per eas ad inhibitionem reservationem et decretum vel alias quomodolibet tit processum quas quidem litteras ac processus habitos per easdem et inde secuta quecunque ad dictam vnitam ecclesiam volumus non extendi fed nullum per hoc eis quoad assecutionem beneficiorum aliorum preiudicium generari et quibuslibet aliis priuilegiis indulgentiis et litteris apostolicis specialibus et generalibus quorumcunque tenorum existat per que presentibus non expressa vel totaliter non inserta effectus earum impediri valeat quomodolibet vel differri et de quibus quorumcunque totis tenoribus de verbo ad verbum habenda sit in nostris litteris mentio specialis. Prouiso quod propter vnionem annexionem et incorporationem predictas dicta ecclesia debitis non fraudetur obsequiis et animarum cura in ea nulnullatenus negligatur sed eius congrue sapportentur onera confueta. Nos enim prout est irritum decreuimus et inane si secus super his a quoquam quauis auctoritate seienter vel ignoranter attemptatum forsam est hactenus vel imposterum contigerit attemptati. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostre absolutionis vnionis annexionis incorporationis et voluntatis infringere vel el ausu temerario contraire si quis autem hoc attemptare presumpserit indignationem omnipotentis dei ac beatorum Petri et Pauli Apostolum eius se nouerit incursurum. Dat. Rome apud sanctum Petrum anno Incarnationis dominice Millesimo quadringentesimo nonagesimo quinto Kl. Aprilis Pontificatus nostri anno tercio.

D. Galletus.

B. de Burmo Lupicinus.

R. Cabredo

M. Robun.

Ja. de Bosis. Et pro annata duc. vnum. . M. Saxls.

B. de Angferia.

Solicitauit Engel: Funk et exposuit ducentos viginti et quinque A. dr. arab.

Num. CCLXXX. Immunitas a theloneo per Max. Reg. concessa Anno 1496.

### Ex ORIGINALI.

Wir Maximilian von Gottes Gnaden Romischer Kunig zu allen Zeiten merer des Reichs zu Hungern Dalmatien Croatien etc. Kunig Ertzhertzog zu Ostereich Hertzog zu Burgundt zu BraBrabannt zu Ghelldern e Graue zu Flanndern zu Tyrol etc Bekennen das Wir den Erfamen vnnfern lieben Andechtigen Cunraten Abbt vnnd dem Conuente des Gotzhaus zu fant Virich in Augfpurg die gnad getan haben wissenlich mit dem brief das sy aller zoll in vnnser Graffschafft Tyrol von den Weinen die inen auch darinn wachssen vnnd zu zinns vnnd dienst geraicht werden wie annder Prelaten vnnd Gotzhewser die auch an denselben enden wein haben vnnd von dannen füren zugeben frey sein vnnd gehalten vnnd dawider nit beschwert werden follen in dhein weyse vngeuarlich, Mit vrkund ditz briefs besigelt mit vnnserm Kungelichen anhangendem Insigl Geben zu Augspurg an Eritag nach dem Sonntag Misericordia dni a) Nach Christi gepurt Viertzehenhundert vnnd im sechsundnewtzigisten Vnnser Reiche des Römischen im Eylsten vnd der Hungerischen im sibennden Iaren.

a) Dominica secunda post Pascha, quae erat decima septima Aprilis.

Num. CCLXXXI. Transactio Ep. cum Monast S. Vdal. ob Incorporationem Parochiae. Anno 1496.

### Ex ORIGINALL

Fridericus dei et apostolice sedis gratia Epus Augusten. Venerabili et Religiosis nobis in Xpo dilectis Courado Abbati et Conuentui Monasterii sanctorum Valiriei et Affre ordinis sancti Benedicti Augusten Salutem in dno sempiternam Exposcit inter cetera nostri pastoralis officii debitum et requirit vi ea que ad diuini cultus augmentum et persone um deuote dno samulantium

congruam sustentationem pertinent verbo et opere fauorabiliter studeamus promouere, Hine est quod cum pridem ecclesiam parrochialem infra fepta dicti Monasterii que dudum alias etiam eidem Monasterio asserebatur vnita annexa et incorporata de nouo a fanctissimo in Xpo patre ac dno nro dno Alexandro diuina prouidentia ppa fexto sub datis Rome apud sctm Petrum anno Incarnationis dominice Millesimo quadringentesimo nonagesimo quinto Kls Aprilis Pontificatus sui anno tertio vniri annecti et incorporari Ita quod liceret vobis per vos ipfos vel alium seu alios corporalem possessionem ecclesie predicte iuriumque et pertinentiarum omnium eiusdem propria auctoritate apprehendere et perpetuo retinere illiusque fructus redditus et prouentus in vestros ac dicti Monasterii vsus et vtilitatem conuertere necnon eidem ecclesse per aliquem Monachum dicti Monasterii feu alium sacerdotem ydoneum secularem vel regularem pro vestro solo nutu ponendum et amouendum in diuinis deser. uiri illiufque parrochianorum animarum curam exerceri facere diocelani loci et cuiuflibet alterius licentia fuper hoc minime requisita obtinuissetis prout in litteris apostolicis desuper confectis plenius continuetur Verum quia intentionis vestre vt asserebatis nusquam erat nobis et successoribus nostris per huiusmodi vnionem et incorporationem prejudicare velle Et idcirco vos pro iuribus Episcopalibus nobis et successoribus nostris perfoluendis litteris tamen predictis in suo robore mansuris nobifcum composuistis et concordastis in modum subsequentem In primis in institutione cuiuslibet prelati vestri Monasterii predicti idem prelatus fic institutus et Monasterium tenebuntur persoluere Epo Augusten pro tempore existenti loco primariorum fructuum viginti duos florenos Renen. de fructibus et redditibus dicte ecclesie prout per vos Conradum modernum Prelatum post dictarum

litterarum admissionem institutum de presenti dari debeant Item quia plebani dicte ecclefie qui pro tempore ante predictarum litterarum vnionis impetrationem fuerunt fingulis annis quinque libras denariorum pro cathedratico perfoluere fuerunt affricti et persoluerunt Quare vos et successores vestri in quos dicte écclesie regimen predictarum litterarum pretextu translatum et transfusum est ad huiusmodi cathedratici solutionem Epo Augusten pro tempore existenti imposterum singulis annis faciendam tenebimini Item quotienscunque contigerit caritatiuum subsidium seu steuram per Epm pro tempore existentem a suo clero recipi tenebimini de dicta ecclesia caritatiuum subsidium seu steuram huiusmodi persoluere prout plebani eiusdem ecclesie antea fecerunt et tenebantur Consequenter quamuis priuilegii per vos obtenti pretextu per aliquem Monachum dieti Monasterii seu alium facerdotem ydoneum fecularem vel regularem pro folo vestro nutu ponendum et amouendum dicte ecclesie in divinis deseruiri facere vt. prefertur vobis liceat Volumus tamen quod Epus pro tempore existens seu eiusdem in spiritualibus vicarius generalis de Idoneitate alicuius pro prouisore dicte eccletie per vos sic positi cognoscere possit ipseque sic positus prouisor lurisdictioni ordinarie sit subiectus saluo tamen quod si ex certa causa per vos aliquem ex Monachis dicti Monasterii in prouiforem eiusdem ecclesie recipere contingeret quo casu superioritati et Iurisdictioni vobis in et aduersus eundem tam ratione ordinis quam alias competentibus non debeat esse renuntiatum, neque Epo Augusten in suo iure ordinario preiudicatum Demum voluistis concordiam huiusmodi si pretacte vnioni in aliquo preiudicaret aut vnio predicta per eandem lederetur pro infecta haberi nisi sedis apostolice auctoritas interueniret Pro quorum itaque iurium episcopalium folutione et premissorum observantia fruc-

fructus redditus et prouentus dicte ecclesie nobis et successoribus nostris vosque et successores vestros obligastis Renuntiantes privilegiis et indultis per vos obtentis et obtinendis que contra premissa et eorum aliqua facere possent quibus contra nos nostrosque successores neque in iudicio neque extra aliquatenus vti debeatis dicta vnione nihil omninus semper salua prout in litteris vestris obligationis sigillis vestris sigillatis nobis traditis limpidius claret Quapropter prefatas vaionis et incorporationis litteras dudum alias per nos fanas integras non viciatas neque in aliqua parte suspectas inuentas et repertas ac saluis iuribus nostris Episcopalibus admissas denuo duximus admittendas et admisimus et tenore presentium admittimns nolentes vos dictis iuribus Episcopalibus faluis contra ipsarum litterarum continentiam et tenorem aliquatenus molestari In quorum omnium et fingulorum fidem et testimonium premissorum presentes litteras exinde fieri figillique nostri iussimus et fecimus appensione communiri a) Datum et Actum anno a natiuitate dni Millesimo quadringentesimo nonagesimo sexto die Martis tercia decima mensis Septembris,

a) Sigillum eft illsefum,

Num. CCLXXXII- Venditio quorundam bonorum in Vischach. Anno 1496.

#### EX ORIGINALI.

h Anna Mörlerin, Mangen Ferbers eeliche hauffrav wonnafft zu Augspurg, Bekenn offennlich für mich vnd alle mein rben mit dem briefe vor allermengklich, das ich mit freyem Mmmm gutem gutem willen wolbedachtem fynn vnd mute, in crafft vnd machte, der vbergabe, fo mir durch den genanten Mangen Ferber, meinen lieben eewirt aller ligenden vnd varenden habe vnd gut halben nach Innhalt ains besigelten briefs beschehen ist, vnd fonderlichen mit desselben meins eewirtz, wissen willen vnd vergunsten, auch nach seinem, vnd andrer meiner guten Fründ raute vnd vnderweyfung, von meiner notdurfft vnd beffers nutzes wegen, meine nachgeschriben stuck und gute zu Vischach a) nämlich die zway hewser, hoffstett und garten, an einander, zwischen Hannsen Gässelts von Vttenhofen. vnd Jorigen vetters Burgers zu Augspurg guetter gelegen, Mer zwu Juchart vnd ain viertail ackers, minder oder mer vngeuarlich ligend am grassweg, stoffent vff das dorffe, vnd oben vff fant Martins zu Augspurg gut, Mer aine halbe luchart ackers ze Keynenberg stosst vornen vff die strass, vnd oben an die gemaynt, vnd leyt innen gen dorft daran, fannt Martins vnd aussen Jörigen Ridlers burgers zu Aupspurg guetter, Mer siben viertail ackers bey der Langen wis stofft vff die strafs, vnd des Schmückers gut, gem dorf leyt des Welfers, und auffen fant Martins obgenannt guetter daran, Mer ain viertail ackers, im Kreben, stofft vff die vichwaid, vnd oben an Hannsen Gaffels, vnd neben ze Rayn an der Aebbtissin zu Schönenfeld guetrn Mer ain halbe Juchart ackers, stosst vff die Neyffnach, oben vff den Creutzfleckeu vnd fant Martins gut, vnd leyt innen gem dorff daran des Ridlers gut. Item anderthalbe Juchart ackers, stoffent vff den Creutzslecken, vnd oben vff die gemaind, vnd leyt sant Martins gut aussen daran, vnd gem dorffe fant Virichs gut, Item anderthalbe Juchart ackers, ligend vff der stegwis vnd an der hailigen wis zu Arnetzried. vnd an der gemayndweg. Item ain tagwerk wifmads leyt vor dem acker, vnd

vnd stofst vff die lägerin. Item drew tagwerck mads, die zwischen des burgstals vnd der Schmutter ligen, Item anderthalb Tagwerk wifmads, so ich alle lar mit Hannsen Krämeln, der auch anderthalb tagwerck hat, ze höwen hab, an den fechs Tagwerk mads nemlich drew Tagwerck zwischen der Nevstnach und den ackern daselbs zu Vischach genant die Birenbomin, vnd drew Tagwerck flossent vff die Schmutter vnd an den burgstal vnd vnden an der hailigen Gut, vnd gand alle Iaur drew tagwerck gegen Vrsula Burckhartin zu wechsel, wie denn von alter heerkomen ift, Item ain mad genant Seelach. Item newn luchart ackers in der Rewtin stoffent, drew luchart ackers vff den weg, der durch das gut gat vnd ligen vnden an Hannsen Krämelrs acker, gen den Seelach, 'Mer drey Iuchart ackers an der ober brayttin, an dem vnderm ort, Mer drew luchart ackers genant die brayttin. holtzmarck an das verlorn holtz vnd Riedeweg stosset darzudz höltzlin so ich von Hannsen Burckhart erkaufft han, Item ain tagwerck mads in dem aygen holtz, vnd stofst vff das verlorn holtz, Mer fünff tail ackers bey dem innern fleininfurt, stossen oben vff des Schmuckers gut, Item ain viertail ackers zu Schalkenberg oben vnd vnden vff die vichwaid, vnd ligt auffen daran der widemacker. Vnd was zu den gemelten stucken vnd guten gemeinclich vnd fonderlich vberal yendert gehört von billichait rechtz oder gewonhait wegen gehörn sol oder mag ob erd vnd vnder erd an befuchtem vnd vnbefuchtem, erpawem vnd vnerpawem, mit allen vnd yedlichen zu vnd eingehörungen, nichtz dauon aufgenomen noch hindan gefetzt, die alle recht frey ledig aigen, vnd fust gen mengklichen vnuersetzt vnd vnuerkumert find, dann ausgenomen, das dem lieben hailigen fant Micheln patron zu Vischach vier Kirchlayb. und dem pfarrer daselbs vier pfening zu hewtzehenden, ierlich Mmmm 2 daraus

daraus gand, vnd gan follent. Mit dem briefe yetzo ains stätten ebigen ymmer wernden Kaufs, recht vnd redlich verkaufft vnd zu kaufen geben han, vnd thu das yetzo wissentlich in crafft ditz briefs, in der besten maynung, vnd es Krafft vnd macht hat haben fol vnd mag. Den Erwirdigen geistlichen herren, hern Cunraten Abbte vnd dem Conuente gemainlich des wirdigen Gotzhawss sant Virichs und sant Affre zu Augspurg, irem Gotzhause, vnd allen iren nachkomen, Vmb anderthalbhundert Guldin, guter reinischer gemainer landswerung, die ich also bar und berayt von in empfangen, vnd anderhalben meinen nutz vnd fromen bewenndt han. Vnd vff das, fo han ich inen, die obgemelten stuck vnd gut, mit ir aller vnd ir yedes zu vnd eingehörungen, auch mit allen darzu gepürnden vnd notdürfftigen wort vnd werken, wie recht ist, frey ledig auff vnd vbergeben vnd mich das alles, auch aller vnd yedlicher meiner recht vnd gerechtigkait daran, gentzlich vnd aller ding vertzigen vnd begeben, vertzeych vnd begib mich der auch yetzo wissentlich mit vrkund vnd in craftte ditz briefs Alfo das fy ir Gotzhaufe vnd nachkomen die genanten stuck vnd gut, famentlich vnd fonderlich, mit allen iren rechten vnd zugehörungen, nun fürohin ebigelich vnd geruwigelich innhaben vnd niessen, verleyhen, verkaussen, versetzen, vnd sust in alle ander weg damit handeln, wandeln, thun vnd laussem follen vnd mugen, wie vnd was fy gelust vnd verlangt, als mit anderm irs Gotzhaus aigentlichen gut, one mein, meiner erben, vnd fust allermengklichs irrung, einred vnd widersprach in allweg, vnd auch also das ich kain mein erben frunde noch suft yemantz an der von meinen wegen, dartzu darauff, darnach vnd daran kain clag, recht, vordrung noch ansprach nymer mer haben fuchen, fürnemen gewynnen noch geprauchen follen.

len, können, mugen noch wollen von kainerlay fachen wegen auch mit noch vor kainen gaistlichen noch weltlichen leuten. Richtern Gerichten, clagen noch Sachen noch on recht in ainich ander weys noch wege, Ich vnd alle mein erben vnd nachkomen follen vnd wollen auch den obgenanten herren Abbte vnd Conuent irem Gotzhaus vnd allen iren nachkomen. die obbestimpten stuck vnd guter, mit aller irer vnd ir vedes befonder, echäfftin, rechten, zu vnd eingehörungen zu rechtem aigen vnd wie obsteet, auch also stätten vnd ferttigen vnd darauff, ir recht gewern, verttiger vnd vertretter fein, für allermengklichs irrung vnd ansprach, so in mit dem rechten deran beschehen noch solche gütter, vnd aigens recht, auch nach lands vnd der herrschafft recht vnd gewonhait, darinne die gelegen find, vnd nach dem rechten. Vnd wurden inen irem Gotzhause oder nachkomen, die gar oder ains tavls, oder ichtes, so dartzu oder darein gehört, von yemant wer der, oder die wären, irrig oder anspräch, mit dem rechten in zeyte vnd zylen, darinne man aigen, vnd folche stuck vnd gut ze recht vnd pillich stätten vnd ferttingen fol, dieselben irrung vnd ansprach alle auch was sy der schaden nämen vnd ze schaden kämen doch redlich vnd vngeuarlich, sollen vnd wollen ich, vnd alle mein erben, inen, irem Gotzhause vnd nachkomen, ze hand vnd vnuertzogenlich, nach irer ermanung, entledigen, gelten vnd aufstragen, auch allerding ferttigen. vertretten, richtig vnd vnansprächig machen, von allen abgang myndrung ynd gebrechen, gar vnd gentzlich, on all ir müe cost vnd schaden, getrewlich, vnd on all geuerd. Wäre auch fach, das ich, mein erben oder nachkomen, ainicherlav briefe innhetten, füro funden oder fürzaigten, darinne die obgemelten stuck vnd gut mit iren rechten vnd zugehörungen gar vnd ains

ains tayls begriffen stuenden, in welcher weyse, form oder maynung, der, oder die begriffen waren, der oder dieselben Briefe aller sollen yetzt alsdann, vnd dann als jyetzo wider die genanten herren, in Gotzhause vnd nachkomen, gantz tod. ab, krafftlos vnd vnpundig sein, vnd inen, auch sonderlich disem Kauff vnd briefe, kainen schaden sagen peeren noch pringen, wa sy dawider vffgebotten, fürgetzaigt gelesen, oder gehört werden, Es seye vor gericht, guistlichen oder weltlichem, oder anderhalben, alles getrulich, fonnder Arglist vnd geuerde, hierinn gentzlich aufgeschlossen und vermitten in allweg. Darumb vnd des alles zu warem vnd offnen Urkunde fo hab ich inen irem Gotzhause vnd nachkomen, difen briefe gegeben. daran ich mein aigen Insigel für mich vnd mein erben ofgehenkt, vnd dartzu mit fleysse ernstlich erbetten han den fürnamen weysen Wernher Witzlin Burggrafen zu Augspurg, das er fein aigen Infigel zu noch merer gezugknufs der ding, doch im vnd feinen erben, on schaden, auch offentlich gehenkt hat, an den briefe, darunter ich mich verpind, stätt zu halten alles obgeschriben, Meiner gebette, vmb des yetzt genanten Burggrauen Infigel find gezugen, die erbern Viz Stieff der bader burger zu Augspurg vnd Hanns Karg von Vischach. Vnd ich vorgenanter Mang Ferber, bekenn fonderlich, das die vorgenant, Anna Mörlerin, mein liebe eliche hauffraw, difs verkauffen vnd alle vorgeschriben sachen, mit meinem vergunsten wissen, vnd willen getan hat, gered und versprich auch darein vnd darwider nichtzit zu reden noch zu tun, weder durch mich felbs, mein erben, noch niemant von meinen wegen, in kain weys noch wege, Darumb vnd des alles zu warem Vrkunde, vnd zu noch merer Festigung diss Kaufs, vnd meiner berürten vbergabe, so han ich mein aigen Infigel, für mich vnd

vnd mein erben, auch offenlich gehenkt an disen briese b) Der geben ist vff Sambstag vor dem weyssen Suntag daran man in der hailigen Kirchen singet Inuocauit in der vasten c) Nach Christi vnnsers lieben herrn gepurt Tausent vierhundert vnd sechssundnewntzigisten Iaren.

- a) V. fupra.
- b) Sigilla illaefa.
- Prima dominica quadragelimae, quae illo anno in vicelimam Februarii diem incurrebat.

# Num: CCLXXXIII. Donatio horti in Orthlfingen. Anno 1497.

#### Ex ORIGINALI.

Ich OSWALT Prolstlin von Ortolfingen, bekenn offennlich vnd tun kunt menigelichen mit disem brieff, das ich mit freyem willen wolbedachtem gemüt aus fonnder lieb vnd neigung fo ich zu den wirdigen heiligen fant Virich vnd fant Affren vnd irem gotzhus zu Augspurg trag dem Erwirdigen in got herrn herrn Conraten, Abbt des benanten Gozthus meinem gnedigen herrn vnd demfelben seinem Gotzhus meinen garten zu Ortolffingen a) gelegen, der an zweven orten an Herman Nerdlingers seligen erben garten am dritten ort auff sannt Lorentzen Garten vnd am vierten ort auft das Gäfflin stofft. Vnd den ich verschiner zeit von Hannsen Nördlinger burger zu Augspurg lut eins sennds brieffs darüber begriffen erkawfit mit sambt folchem brieffe recht vnd redlich zu aigen frey ledigclich auff vnd vbergeben hab, dermass das solher gart nun hinfür zu ewigen

ewigen zeiten dem gut daselbs zu Ortelfingen gelegen, so dem bemelten gotzhus zusteet vnd darauff ich sitz mit der eigenschafft eingeleibt vnd darzu vnd darein gehörig vnd auch folh gut vber Kurtz oder lang lut meins bestannds dem benanten gotzhus fant Virichs vnd fant Affren zu Augspurg ledig wirdet alfdann fölher gart damit allerdings ledigelich haimgeuallen fein, den auch furohin der benant mein gnediger herr von fant Virich oder seiner gnaden nachkomen mit sambt obbemelten gut verleihen vnd damit handln föllen vnd mögen wie vnd was fie gelangt vnuerhindert mein meiner erben vnd mengelich in allweg dann ich mich für mich vnd all mein erben vtzo mit rechter willen in Krafft tlitz brieffs aller etenschafft vnd gerechtigkeit so wir in Krafft obbemelts Kawffs zu sölhem garten haben, oder hinfüro zehaben vermeinen möchten gegen dem benanten meinem gnedigen herrn von fant VIrich feinem Gotzhus vnd nachkomen genntzlich vnd gar vertzigen vnd begeben hab wie sich fölchs nach ordnung der recht in der besten form zetun gepürt one alle einred vnd geuerde. Vnd des zu vrkund so hab ich mit vleis erbetten den ersamen vnd weyfen Görigen Ott Statuogt zu Augspurg das der sein aigen Infigel doch im vnd feinen erben vnuergriffen offenlich tun hat henncken an diesen brieff, b) des gebets des Ynsigel sein getzeygen die erbern Hanns Völck vnd Hanns Briefer beyd burger zu Augspurg, Der geben ist an Samsstag nach sant michelstag nach christi gepurt viertzehenhundert vnd im sibenundnewntzigiften lare.

a) In praefectura Werting.

b) Sigillum est illaefum,

Num. CCLXXXIV. Statuta ab Abbate et Conuentu facta.
Anno 1498.

#### Ex ORIGINALI.

In Nomine fancte et Indiuidue Trinitatis Patris Et Filii Et Spiritus fancti Amen. Quoniam a beatissima creatrice Trinitate mundissimas atque ab omni labe criminis liberrimas humanis corporibus fingillatim infusas sue ipsi divinissime ymagini iterato. a terrenis contagiis immaculatas racionales reddere animas, nilque quod fummo ipfi creatori displicet aut contrahere aut contractum reportare oportet. Porro communis (post prohtoplasti miserum lapsum) mortalis vite ratio multis variorum difcriminum casibus obnoxia. proniorque semper ad ruinam aut paucissimos a criminalium letali vulnere, aut venialium delictorum puluere liberos reddit nullos. cum vtique vt propheticus testatur sermo humane perfectionis omnis iustitia, diuine collata equitati inmundicie obtineat rationem. obindeque tametfi in hominum oculis iusta ad instarque perfecti decoris fulgere videntur in conspectu tamen iudicis cuncta cernentis, cum delinquenti parcat nulli. sueque incommutabili iusticie censura inultum malum non paciatur vilum verenda merito nobis funt opera nostra vniuersa. Obinde nos Connadus Abbas. Petrus Wagner Prior. Thomas rieger Subprior. Mathias umbhofer. Wilhelmus ranger. Wilhelmus witwer. Leonhardus wagner. Johes neurlin. Symon Weinhart. Balthafar Kramer. Ihoes Griefher. Sigifmundus Zimmerman. Leonhardus weinlin. Hainricus hayden. Sipifmundus Lang. Stephanus Degen. Andreas burg. Leonhardus Gregg. Vdalricus Flechsenhar. Johes Könlin. Johes Köfinger. Antonius Reiftlin Sacerdotes. Symon Ridler. Erafmus Huber. Nnnn Dya-

Dyaconi. Sixtus Schenck. Clericus Sinder. Subdyaconi, Petrus Berckenmair. Johes Schrot iuniores. Bernhardus wanner, Laurentius michel. Johes Frey. Conversi. almi presulis Vdalrici. triumphalisque martiris Afre infignis cenobii conuentuales. professique fratres quos hoc ipso tempore amor dei, ardorque vite celestis sub einsdem voti regularisque observancie professione. ac arcioris vite conuictu pariter vnanimes habitare fecit in domo dei. alta hec mente considerantes, atque pre timore dei contemplacioneque pene future. ac glorie vite eterne. corde toto inter frem metumque pauidi contremiscentes, ante iudicium prudenter parare infliciam. donecque dies est ac per hanc vite lucem dei miseraciones vacat inuenire virtutes pro viribus instanter operari, minusque benegesta pits precibus artibusque remediabilibus compensare, atque vt sic dum creatoris precepto e corporibus migrandum erit, immaculatos ei spiritus reddamus. viam parare cupientes. hecque secuntur fancti spiritus implo-rata gratia vnanimiter concludendo statuere, atque per nos successoresque nostros omnes in hoc ipso sacrosancto almi patris Vdalrici diueque Afre monasterio inuiolabiliter perpetuo obseruari, vtque hec nulla vnquam fuo cedencium obliuifcatur posteritas, aut quod absit deleat male audax temeritas, ad perpetuam rei memoriam litteris. ac vtriusque dni Abbatis sc. et conuentus figillis perhennare. diuineque vicionis intimacione ac fanctorum nostrorum patronorum animaduersionis in precacione contra temerarios. vt infra lacius patebit. ex certa sciencia publice profitendo et ad infrascripta nos obligando communire curauimus. Primo quia non nostro sudore sed amarissime pasfionis Xpi precioso sanguine celi sunt nobis ianue reserate. quo igitur eius pietati non ingrati. sed iugis sit in nobis cum digna veneracione eius memoria atque per ea quandoque ad

refurrectionis gloriam perducamur, viteque sic nostre decursum dirigat ac exitum tueatur. Statuimus et ordinamus, atque fub imprecacione diuine vicionis contra neglectores seu derogatores communi confilio ita agi inuiolabiliter in hoc venerabili facrofanctoque loco perpetim, ita vt nulla hec temporum diuturnitate vicissitudineue aboleantur seu eui vilius longinquitate senescant seriosius decernendo determinandoque per nos successoresque nostros irreuocabiliter observare volumus, vt singulis feriis fextis post (iuxta morem) decantatas nonas vtue temporis racio postulauerit. deinde ac attente per plenam congregacionem. accensis iuxta ymaginem Crucisixi candelis ac lampadibus omnibus, figno maioris campane, quo plebs Xpi fidelium excita; aut ad ecclefiam accurrens, aut in fuis domibus confiftens dei laudet misericordiam interim sonante Responsorium Tenebre facte funt etc. hoc vt fequitur ordine cantetur. Et primum quidem inchoante illud presidente prius eius prima. vsque Tunc vnus etc fensim tractimque cantetur. denique cum silencio procumbentibus fingulis ac genuflexo dominicam oracionem tacite dicentibus. itemque ad fignum presidentis cunctis resurgentibus. altera eius parte citaciori voce percantata duobusque cantoribus verfum qui fequitur ante ymaginem crucifixi reuerenter pronunciantibus, repetita per chorum iam dicta altera parte ac per duos iuniores fratres coram iam dicta ymagine verficulo fc. Proprio filio fuo etc. cantato, prefidens pronunciacione collecte sc. Respice quesumus etc. huie salutiffere divinissimeque memorie passionis Xpi finem imponet, Secundo quoniem in multis deliquimus omnes. nec nifi vfque ad nouissimum quadrantem vniuerfo foluto debito creatori rationalis iungetur anima. fanctaque ac salubris est cogitatio vt a peccatis soluantur dni pietatem pro defunctis exorare eadem obligacione ac inprecacione Nnnn 2 qua

qua fupra statuimus et ordinamus vt ob remedium animarum preteritorum presencium et futurorum dnorum Abbatum fratrumque omnium huius monasterii professorum annua reuolucione propenfiori studio solemnis hoc modo habeatur memoria. Itaque secunda post octavam penthecostes, aut si festum XII. lectionum id fieri vetuerit. sequenti tercia feria post nonam. quatuor super venerabili diue Afre martiris mausoleo accensis candelis per plenam congregacionem deuote cum tribus in fine collectis, quarum prima fit Deus venie etc. in qua tantum abbatum et fratrum commemoracio fiat. Secunda Deus cuius mifericordie non est etc. vt se benefactorum nostrorum quorum vtique largicione in hoc loco fustentamur non sit obliuio. Tercia fidelium deus etc. vt sc nostre deuocionis animabus omnibus generalis fiat particio concludendo. defunctorum dicantur vespere. Dein eadem die finitis cum conclusione antiphone Salue regina etc. vesperis, preuio folemniori omnium signorum pulsu atque super tumbam Afre martiris duodecim accensis Candelis se tractim inuitatorio duntaxat, ac tercio nocturno in nota cantatis. maioribus vigiliis dictis jam cum vltimo responsorio sc. libera me etc. omnis congregacio venerabiliter ad locum sepulture dnorum Abbatum et frm fc. ad ambitum descendens, ibique nihilominus quatuor prius cereis accensis deuote laudes alternatim dicendo cum prefatarum collectarum conclutione ac aque benedicte aspersione. Thurisque odore peroret. Posthine in crastino hora confueta, denuo accenfis eodem numero fuper fepulchrum fancti Vdalrici candelis. pulsuque campanarum celebriori facto. miffs denocing in einfdem altari cantetur. Et vt folemnis fit in ore omnium deprecacio. finguli facerdotes missas cum collectis predictis fingulas. Clerici autem septem psalmos cum letania. Fratres vero converti quinquagefies dominicam oracionem tocienf-

ciensque falutacionem angelicam deuote celebrando dicant. Sane vt his omnibus celebrior accedat cultus. festiuiorque sit peractio. ac infirmorum animus ad huiufmodi nostre magnifice constitucionis prosecucionem alacrior exurgat. eadem qua cuncta hec alia animi maturitate obligacione ac imprecacione volumus et constituimus inuiolabiliterque omnis excusacionis pretenfo colore femoto, observari volumus. vt eadem die qua hec nostrorum defunctorum solemnis agitur memoria das Abbas qui pro tempore huic preest monasterio. fratribus omnibus sine diminucione annone confuete in piscibus et vino melioribus liberaliter vtque seruos Dei decet absque retractione caritatem faciat. In qua quidem annuali anniversarii peractione Reuerendissimi in Xpo patris et dni. dni FRIDERICI Aug. Epi. consensu ac confirmatione littere appensionem vt infra videtur hec cuncta gelta ac communita funt. pia fieri debet. cum participacione bonorum operum recordacio. Tercio eadem obligacione ac inprecacione qua fupra statuimus et ordinamus vt tam dnorum abbatum quam et defunctorum fratrum conuentualium fingulorum. reuerso post annum sue defunctionis die primus duntaxat anniuerfarius accenfis luminaribus, ac pulfu campanarum folemniori, de fero quidem cum minoribus vigiliis, ac vltimo responforio Libera me etc. fc. propensiori. in fine tota congregacione eius visitante sepulchrum ibidemque dicente ac concludente laudes. In crastino autem cum missa pulsu luminaribusque confuetis. fingulis facerdotibus fingulas priuatas mislas. Clerici autem septem psalmos cum Letania. fratribus vero conuersis quinquaginta pater noster. totidemque aue maria. pro requie anime defuncti fratris deuote dicentibus venerabiliter ac solemniter agatur. Preterea et nomine defuncti Abbatis quidem vfque ad obitum fui successoris. fratris autem conventualis per

circulum anni duntaxat fingulis diebus dominicis iuxta morem per nostre parochie prouisorem in ambone palam cum pia exhortacione. quo pro eius placida requie Xpi fideles diuinitati supplices preces offerant memoriter distincteque coram vniuersa plebe pronuncietur. Quarto eadem obligacione ac inprecacione qua fupra flatuimus et ordinamus vt quoniam nos predecefforesque nostri motu pietatis fraterneque dilectionis ac vberioris profectus animarum mutuique fuffragii cum multis monasteriorm diuersorum ordinum congregacionibus. datis nimirum vtrumque in ejusmodi perpetui roboris firmamentum figillatis litteris federa fraternitatum sub certa orationum missarumque ac aliorum remedialium fuffragiorum racione contraximus, atque vique in presens tempus tum nunciorum quibus passim defunctorum fratrum litterales denunciaciones commisse sunt. dubiam fidem, tum et eorum quorum opera obitus fratrum ad destinata loca defignandi erant in curia res intermiffa est plerumque aut plurimum neglecta. Obinde das Abbas qui pro tempore huic loco preest nequaquam parcens expensis, nec auarus nimium, de minori caufando fubstancia celerem animarum sibi commisfarum negligens redempcionem certo stipendio conductos perferendarios festinos nuncios ad queque sit nobis confederata monasteria. quo eisdem animabus debita obsequiorum suffragia maturius reddentur, facta nihilominus eisdem nunciis commissione. vt a quolibet monasterio de redditis litteris recognicionem reportent prepropere mittat litteras. Quinto iterum eadem obligacione ac inprecacione qua fupra statuimus ac ordinamus, vtque et viuis iugis fit mortis falutaris quotidiano aspectu recordacio. defunctifque continuata a pretereuntibus pro beata requie ad divinitatem supplicacio construatur edicula in angulo ambitus iuxta locum capitularem. aut quouis alio conuenienti, et qui pre-

pretereuncium obtutibus vitro se offerat loco, vbi ossa fratrum diligenter ac venerabiliter reposita dnorum Abbatum ossibus ibidem distinctim notatis, et viuis vt diximus mortis memoriam ' ingerat continuam et defunctis perpetuam postulent quietem. Enimvero et iuxta ipsam ediculam aqua benedicta per folicitum fratrem continuis suffusionibus nutrita deuocioni omnium se paratam semper exhibeat. Sexto eadem iterum obligacione ac imprecacione qua fupra statuimus et ordinamus. vt ob remedium memoriamque animarum omnium defunctorum, ac in hoc ipfo loco fepultorum nostri fc. monasterii professorum atque edificacionem viuencium in ambitu juxta sepulturas in loco magis eminenti lampas die noctuque iugiter arfura fufpendatur atque per folitum fratrem crebro refecta. diligenter ac perpetim alatur. Septimo preterea et vltimo eadem obligacione ac imprecacione qua fupra statuimus et ordinamus. vt cuilibet conuentualium nostrorum fratrum sepulchro, mox post eius defunctionem lapis paruus. puta bipedalis seu tante quantitatis. cui et nomen fratris defuncti. diesque defunctionis ejus et natiuitatis Xpi annorum numerus insculpi possit superpositus, memoria eius apud posteros conservans et perstites sic vivere, vt eorum cum benedictione merito post mortem memoria habenda sit admonest. et defunctis a pretereuntibus pro beata requie oracionum fuffragia precetur. Nulli ergo successorum nostrorum liceat quoquo modo harum nostrarum constitucionum ordinacionem decretorum falutares. concordesque voluntates vel minuere vel alterare, quatenus tam fancta caritatis vnio. falubrifque precogitacio non vtique humano confilio, fed haut dubium diuina inspiracione concepta deliberauit statuit et firmiter roborauit. Si quis autem (quod absit) sibi nimium visus sapiens ausu temera. rio quicunque contra acceptauerit. inducat fuper eum deus, almnf.

musque presul Vdalricus. ac Afra martir beatissima. cum vniperfa fua fancta cohorte maledictionem, atque anime ipfe nostrorum defunctorum ceu contra sacrilegum. iustorumque suffragiorum detractorem a sedente super thronum iudice viuorum et mortuorum vindictam eternam inclament. Et quia que geruntur humanis negociis, casibus subjacent ac mutabilitati. nisi · scripturarum notulis roborentur. Obinde ne horum gestorum. constituciones obligiones vicio vuquam denigretur, sed pocius ad perpetuam rei memoriam apud posteros nostros perhennentur firmiterque ac indelibiliter constent. hanc presentem earundem nostrarum ordinacionum constitucionumque paginam diligenter conscribi fecimus. ac in omnium premissorum debitam firmitatem, robur et testimonium sigillorum nostrorum Abbacialis et Conuentualis appensione communimus. a) Actum et vt supra patuit communi omnium confensu confirmatum in hoc ipso prefato fanctorum Vdalrici et Afre Monasterio. Anno dni Millesimo quadringentesimo nonagesimo octavo. Quinto Kalendas Aprilis.

s) Sigilla funt optime conferuata.

Num. CCLXXXV. Friderici Epifc. Confirmatio statutorum. Anno 1498.

#### EX ORIGINALL

RIDERICUS Dei et apostolice sedis gratia Epus Augustensis Venerabili et Religiosis nobis in Xpo sincere dilectis Conrado Abbati et Conuentui monasterii setorm Vdalrici et Affre ordinis seti Benedicti August. Salutem in dno sempiternam Pastoralis nobis iniuncti officii debitum existi vt diligenter pariter operibus et exem-

exemplis fuper cunctum gregem dominicum nostre fidei fiducialiter creditum vigilemus et labores expendamus assiduos. per quod nobis et aliis falutis commoda procuremus Proinde namque inter ceteros ordines religionesque facras multiformi conflictu militantis ecclesie strenne dimicantes ad facram religionem vestram nostre dirigere attente considerationis intuitum optamus in dno ihu Xpo que a mari víque ad mare per incrementa temporum fuos palmites dilatauit ac per vniuerfa orbis climata virtutum radiis illuminofis iugiter illustrata est Et quamquam circa illius falubrem et felicem statum eiusque attinencias tam per regulares instituciones almorum patrum qui de hoc feculo feliciter transierunt quam etiam per iuridicas fanctiones prouifum existere dinoscatur vos tamen ob zelum amplioris falutis et maioris prosperitatis intra vestra precordia diligenti tractatu prehabito et fuper eo digesta deliberacione subfecuta vt eadem religio apud vos indicium cultus obfequio florescat honestarumque virtutum candore fulgeat vigeatque inter cenobitas vestros caritatis foliditas et persistat sanctimonie fortitudo in virtute dominica confidentes quatenus premissa valeant cooperante superna omnipotencia efficaciter prouenire. certas ordinaciones et statuta fecistis et edidistis serie litterarum presentibus annexarum et vt eisdem robur confirmationis nostre adicere dignaremur debita postulastis cum instantia Nos vero qui petentium vota dumodo a rationis tramite non discordant libenter profequimur talismodi ordinationes et statuta vidimus ac exanimari fecimus diligenter Et quia per examinationem huiufmodi reperimus eafdem et eadem equas iustas et canonicas, ac equa iusta et canonica Ideireo auctoritate nostra ordinaria qua fungimur ordinationes et statuta huiusmodi ratas et gratas rata et grata habentes eas et ea confirmamus et appro-Onno bamus

bamus ac ipsis auctoritatem nostram ordinariam interponimus et decretum robur firmum et firmitatem canonicam decernentes habituras. et volentes atque mandantes vt vos et successores vestri ad eorundem observantiam teneamini. illaque inuiolabiliter observetis. statutis tamen et ordinationibus vestris regularibus saluis remanentibus quibus nolumus prout non posfumus per huiusmodi nostram confirmacionem in aliquo derogare. Preterea desiderantes dno populum reddere acceptabilem et bonorum operum fectatorem et eos quos diuini amoris feruor ac fpiritus fancti gratia ad bonum inspirat allectiuis de thefauro ecclefie muneribus de bono in melius incitari, et vt memoriam passionis Xpi et sue redemptionis deuotius recolant et per eius merita dei misericordiam pro omni necessitate ecclesie implorent. Omnibus vere penitentibus et confessis qui feriis fextis ad fonitum maioris campane in prefato monasterio sanctorum Vdalrici et Affre decantationi responsorii Tenebre facte funt etc. ac aliis in memoriam dicte passionis ibidem dicendis et cantandis iuxta tenorem primi articuli ipsis litteris annexis inferti deuote interfuerint quotienscunque id fecerint quadraginta dies Quique vigiliis defunctorum die qua abbatum et fratrum ipsius monasterii solemnis habetur memoria pro omnibus fidelibus defunctis exorando vt a peccatis foluantur interfuerint similiter quadraginta Et qui crastina ex post die misfarum pro defunctis celebrationi iuxta fecundi articuli in ipfis annexis litteris contenti tenorem interfuerint etiam quadraginta dies indulgentiarum totiens quotiens id fecerint de iniunctis eis penitentiis in domino misericorditer relaxamus et indulgentiam damus perpetuo duraturam. In quorum omnium fidem et testimonium premissorum presentes litteras exinde sieri nostrique sigilii iussimus et secimus appensione communiria). Datum et sctum

actum Auguste Anno dni Millesimo quadringentesimo Nonagesimo octavo quarto decimo Kl. Maij.

s) Sigillum est optime conferuatum.

Num. CCLXXXVI. Venditio praediorum in Ahlingen. Anno 1499.

#### Ex ORIGINALI.

Ich HANNS von BAPPENHAIM zu Biberbach de heiligen Römischen Reichs Erbmarschalk der ellter Bekenn offennlich für mich vnd all mein erben; vnd tun kundt menigelichem mit difem brieff, das ich mit gutem willen zeittlicher vorbetrachtung vand wolbedachtem gemüte von meins bessern nutzes wegen dem Erwirdigen in got vand den wirdigen andechtigen herren herrn Conraten Abbt Prior vnnd gemainen Conuent des wirdigen gotzhus fant Viriehs vond fant Affren zu Augspurg denselben irem gotzhus vnnd allen iren nachkomen mit disem brieff recht vand redlich zu einem bestetten, vund ewigen Kauff zu kauffend gegeben hab difs nachuolgend mein zins vnnd güllt auf den höuen vnnd gütern zu Allungen a) gelegen, nemlich ausser dem houe daruff Hanns Allunger sitzet zwölf metzen habers drey reinisch guldin dinstgeltz viertzig behmisch ye acht phening für einen benmisch wissgült vnnd ein hennen, vnnd auffer dem houe fo Clasen Sailers wittwe bawet auch zwölff metzen habers drey reinisch guldin dinstgeltz zweintzig behmisch zu acht pheningen wissgült vnd ein hennen vnnd darzu die vogthey lehenschafft vand den gerichtszwang so mein vordern vnnd vatter felig auch ich vber folch hoff vnnd güter auch 00002 die

die personen, so darauff gesessen sein bissher gehabbt haben, mit sambt aller ander Eehafftin gerechtigkeit vnd ansprach Et sei mit zubesetzen vnnd zu entsetzen zu gebietten vnnd zuerbietten oder in einich annder weys wie die namen haben mocht, gentzlich daselbs in keinen weg nichtz ausgenomen, Alles für ledig vnuerkömbert, vnlehnbaur vnnd recht frey aigen, vnnd darüber funst niemands anders ausserhalb ir gantz keinerlei gerechtigkeit hat noch haben foll, Vnnd also dass die vorgenannten Abbt vnnd Conuent zu fant VIrich zu Augspurg ir gotzhus vnnd nachkommen fölh obestimbt zins vnnd gült zu fambt ander ir vnnd irs gotzhus rechten zinsen vnnd güllten fo sie vormals auch der ende auff folchen höuen vnnd gütern haben, nun hinfür ewigelich vnnd alle Jar ierlichen zu gewonlicher gültzeit einnemen, vnnd auch folh vogthey lehenschafft vnd gerichtzwang vber folh obestimbt höue lewt vnnd güter mit aller gerechtigkeit nach vogtrechtz recht vnnd gewonheit mit gerwiger besitzung inhaben vnnd sich der gebrawchen auch fölh houe so offt es zu vellen kombt hin leyhen besetzen entsetzen, vnnd die personen so daruff sitzen vnnd wonen wie vnnd wohin sie wöllen zu recht stellen sollen vnnd mögen, von mir meinen erben vnnd allermenigelichem daran vngeirrt vnnd vnuerhindert in allweg, darumb sie mir also bar bis an mein völlig begnügen drewhundert reinisch Guldin guter landwerung gewert vnnd betzallt, die ich in anndern meinen bessern nutz gewenndt vand auff folchs fo hab ich den bemelten Abbt vand Conuent folh obestimbt zins vnnd güllt vogthey lehenschafft, vnnd gerichtzwang mit fambt aller vnd yeder annder meiner gerechtigkait vnnd ansprach vber die benanten höue vnnd güter zu Allungen als obsteet gentzlich nichtz dauon ausgenomen eingeantwurt und bin auch frey ledigelich dauon abgetretten, bnny

vnnd fie des alles gefetzt in it gerwig gewor vnd gewalt, wie sich das nach satzung der recht in der höchsten form ze tun gebürt, vnnd mich auch auff das für mich vnd all mein erben aller recht vordrung vnd ansprach so wir dartzu oder daran ye hetten oder noch fürter, gehaben fölten oder möchten gegen inen irem Gotzhus vnnd allen iren nachkommen gar vnnd gentzlich vertzigen, vnnd vertzeih mich des alles vnnd vedes ytzo mit rechter wissen in krafft ditz brieffs Also das weder ich mein erbennoch funst vemands annders von vnnsertwegen die obgenanten Abbt vand Conuent zu fant Virich zu Augspurg ir gotzhus noch nachkomen nu hinfür zu ewigen zeiten daran nicht bekümbern noch irren noch wir auch vnns verrer dheinerlai gerechtigkeit oder gewaltfamkeit wie oder was scheins die in einich weys fürgenomen werden möcht vber fölh obestimbt höue vnnd güter zu Allungen nicht gebruchen noch funst einich vordrung noch ansprach mit noch one gericht weder geistlichen noch weltlichen dartzu nymmer mer haben noch gewynnen follen noch wöllen in einich weg. Vnnd hierauff so seyen ich vnud all mein erben der obbenannten Abbts yand Conuents irs gotzhus vad nachkomen recht: gewern für allermengelichs irrung vnnd ansprach geistlich vnnd weltlich nach aigens recht nach landssrecht und nach dem rechten. Vnnd zu merer sicherheit so hab ich inen irem Gotzhus vand nachkommen zu mir vand meinen erben zu rechten gewern gefetzt, nemlich die edeln gestrengen und vesten herren Mangen zu Hohenreichen Ritter vnnd Hannsen zu Biberbach den Jüngern beid des heiligen Römischen Reichs Erbmarschalk mein lieb vetter, Alfo vnnd dermas welche irrung oder ansprach inen irem Gotzhys oder nachkomen an den obestimbten zinfen vand gülten, Vogthey lehenschafft gerichtzwang oder an annder

obe-

obestimbter gerechtigkeit vber die obbemelten höue lewt vnnd onter zu Allungen samentlich oder fonderlich eemals sie das nach aigens und landsrecht ersessen hetten, beschehe oder widerfüre von gailtlichen oder weltlichen lewten oder gerichten wie oder von wem das were. das alles follen ich vnnd die genanten gewern vnnd vnnfer erben inen irem gotzhus vnnd nachkomen, wie offt fich das begibt fobald wir darumb fchrifftlich oder muntlich vnder augen ermant werden allwegen aufsrichten vnnd sie desshalb inner oder ausserhalb rechtens geistlichen oder weltlichen vertretten versprechen vnd allerding richtic und vnansprechig machen, nach aigens recht nach landisrecht vnnd nach dem rechten gar vnnd genntzlich one allen iren costen vnd schaden, wa aber ich vnd die genanten gewern oder vnnser erben das nit tätten so haben die offtgenanten Abbt wand Conuent zu fant Virith zu Augspurg ir nachkomen vnd alle die in des hillff raut vnnd beystannd tund vollen gewalt vnervolgt einichs rechtens oder ob sie wollen mit gericht geistlichem oder weltlichem mich vnnd die bemelten gewern vnnd vnnfer erben alle fammetlich oder vnnfer einen oder zween wand des oder derfelben erben welhen oder welhe fie vader vnns wollend fonnderlich an allen unfern oder iren lewten und guten eigen vnd lehen ligenden vnnd varenden allenthalb darumb anzegriffen zenötten vnnd zephenden in stetten dorffern oder , auff dem lannd wie vnnd wa fie betretten Dauor mich die genannten gewern vnnser erben lewt noch gut nichtz freyen friden noch schirmen foll dhein freuung einung gelait gewallt gebot noch verbott gericht noch recht geistlichs noch weitlichs noch fonders dhein hoff noch landtgericht noch dhein heimlich gericht appellirn freyhayt noch gnad die ytzo von dem heiligen ftul zu Rom gemeinen Concilien Römischen Kaysern oder Kunwar.

Kungen fürsten herren oder andern steenden erlanngt oder aus eigner bewegtnus gegeben worden wern oder hinfür geschehen möcht noch auch die vereinung des bundts im land zu Swaben noch funst gantz nichts annders in kain weg dann nach dem difer kauff in seinem vollen werd beschehen ist vand ich darynn kains wegs betrogen bin fo hab ich mich für mich vnd die genanten gewern vnnd all vnnser erben hiervnn des alles vnnd fonnders der geschriben rechten die da die kewff so vber den halbteil irs werds betrügenlich beschehen vernichtigen vand vnkrefttigen vnnd auch fürnemlich des gemain geschriben reckten das da weisst das gemain vertzeihung nit verfengelich es sei dann ain sonnderung vorgeganngen gegen bemelten Abbt vnnd Conuent zu fant Virich zu Augspurg irem gotzhus vnnd nachkomen gar vnnd genntzlich vertzigen hiemit wissentlich in krafft ditz brieffs ymer als lanng bis inen irem gotzhus vnnd nachkomen folch obestimbt zins vnnd güllt vogtheilehenschafft vnnd gerichtzwang vber die offtgemellten höue lewt vnnd güter zu Allungen, vnnd gemeinlich alles das daran sie wider inhallt ditz brieffs mangel oder gebrechen gewinnen völligelich voluertigt richtig vnnd vnansprechig gemacht auch inen alle ir cost vnnd scheden desshalb erlitten widerkert vnnd abgelegt werden genntzlich one allen iren colten vnnd schaden, ob auch einich allt brief die obbemellten hoff vnnd guter zu Allungen betreffennd vber kurtz oder lanng durch mich oder mein erben erfunden wurden, die follen ze stund den benannten Abbt vand Conuent zu fant Virich zu Augspurg oder iren nachkomen zu hannden geantwurt werden souerr solhs aber dermas nit geschehe, so sollen doch die vntüchtig von vnwirden tod vnnd absein vnnd wo die zu behellff fürbracht wurden verrer gantz kain krafft noch wirkung haben in dhein weys noch weg Vnnd des

des zu vestem vrhund so hab ich mein aigen Innsigelfür mich vnnd mein erhen offennlich gehennigkt an disen brieff Vnnd wir obgenannten gewern bekennen auch sonderlich in krafft ditz brieffs diser gewerschafft vnnd alles so obsteet verbunden vnns der auch so vil vnns die innhallt ditz brieffs aufflegt gestragks hach zegeen vnnd volg ze tun one alle einred vnd gewerde Vnnd des zu merrer beuestigung so haben wir baid vnnfer eigne Innsigel auch offennlich hieran gehennkt b) Geben an Möntag nach sannt Sannt Sebastions des heiligen marterestag Nach Cristi geburt viertzehenhundert vnnd in dem Newn und newntzigistem Jare.

a) Alingen in praefectura Werting.

b) Sigilla funt illaefa.

Num. CCLXXXVII. Ordinationes indiciales.

#### de Ex Originali.

Wir Connat von Gottes gnaden Abbt des wirdigen gotzhus fannt Viviths vnd fannt Afren zu Augspurg thun kunt vnd ze wissen zu einen yeden vnnsern ambtman richtern vnd gericht auch ganntzer gemeind vnnser vnd vnnsers gotzhus dorff Wenngen a) vnd allen anndern so in recht daselbs ze hanndln-haben was personen oder in was stannds die sein, den das ze wissen not sein wirdet offennlich mit disem brieft, Nachdem vns als Gerichtsherrn vnd oberkeit des bemelten vnnsers gerichts vnd dorffs Wenngen durch ewch vnd annder manig-

ualtigelich anbracht worden ist mencherley vnordnung vnd vnlewtrung so sich der freuel straffen und bussen halb die sich im gericht begeben. Vnd das sich auch sunst in annder weg an der gerichtzordnung etlich menngel bisherr gehalten dardurch ir die Richter fonnders in fachen fo vor ewch berechtet werden vnnd die freuel straffen vnd bussen oder sunst etwas annder achtbar henndel antreffent mencherley irrfall vnd deffhalb fölh fachen ofitmaln für ewr obergericht zu erlewtrung schieben haben mussen daraus nicht allain ewch als einem gericht versawmnus vnd mue desigleich den partheien verlengrung vnnotdürfftiger cost sonnder auch durch sölh vnordnung Ringachtung vnd vnlewtrung der bemelten freuel erwachsen das durch eigenwillig personen die zum frid nit geneigt sein destringuertiger gefreuelt vnd-misshandelt worden ist vnd kunfftiglich geschehen möcht, Vnd zwang vnd oberkeit als vnd wie dann folhs in vnnser macht steet vnd vns zetun geburt. Anfengklich der freuel strauffen vnd bussen, auch annder gerichtzordnung halb damit ir die Richter darauff ze vrteilen vnd rechtmessig gebürlich gerichtzordnung hinfür zehelten wissen. Vnd damit auch von widerwertigen mutwilligen personen, gegen denen fe zu erberm früdlichen leben geneigt sein destfürter auffrur ynrw vnd freuelich miffhandlung vermitten vnd vedermann. neben dem anndern mit destmerrem vnd bessrem frid vnd ge. mach leben vnd bey dem feinen pleiben möge dis nachuolgend ordnung vnd fatzung ernstlich fürgenommen gesetzt vnd geordnet. setzen ordnen vnd wellen auch hiemit in krafft ditz brieffs las dem allen wie von artigkel zu artigkel hernach volgt getraks vnd vestigelich one alle mittel nachgegangen, vnd so auff einichen artigkel vor ewch als einem gericht gegen yemands in recht geciagt wirdet, das also auff söh artigkel vnd ordnung durch ewch vnd ewr nachkomen geurteilt vnd procediert werde wie fich dann im rechten nach erfindung einer yeden fachen vnd gftalt derselben zetun gepürt, alles auff ewr gesworn gerichtzeide so ir vns als ewrm gerichtzherrn getan habt. Vnd das ir darynn nit ansehen wölt, weder früntschafft veintschafft gunst muet noch gaub sonnder niemand weder zu lieb noch als ir got dem almechtigen am iungsten gericht antwurt darumb geben wöllt getrewlich vnd vngeuarlich.

### Anfengklich volgt hernach die satzung der freuel.

Zuerst wann sich begibt das yemannds den anndern es seien frowen oder Mannspersonen freuelich und ernstlich lug strafft oder liegen haist so sol die selb personn uns unnserm gotzhus und nachkomen als der herrschafft des gerichtz zu bus veruallen sein fünft schilling haller tut dreissig phening 6)

Item welh personn der anndern mit schmechlingen oder freuelichen schmachworten zu redt oder bet eycht sol zu bus veruallen sein, souerr der betzig weder leib noch leben antrifft zehen schilling haller tut sechtzig phening.

Item wann ein frowen person so zu iren tagen komen ist die anndern in ernstsweis ein hurn schilt oder annder dergleichen schmachwort zumisst oder so eine die anndern rawsst oder schlecht zehen schilling haller.

Item welcher vber den anndern ein wor oder waffen freuelich zugkht vnd auffrur macht das vnderkomen wirdet oder fich funst begibt das er in nicht schlecht zehen schilling haller.

Item welher aber vber den anndern ein wör oder waffen freuelich zugkht vnd in blutreyns oder wund oder funft mit trucken trucken straichen schlecht doch nit lam bainschröttig oder letzig zwaintzig schilling haller. d)

Item welher den anndern bainbrichig liddiech lemig oder funst letzig schlecht zehen phund haller, tut V. guldin fünst vnd zwaintzig schilling haller. e)

Item welcher nach dem anndern freuelich würfft oder schewsst er treff oder säele zehen phund haller.

Item welher einem anndern etwas zukauffend gibt oder zu vnderphand versetzt oder verschreibt, das vor einem oder mer andern verkaufft oder zu vnderphand versetzt oder verschriben were vnd demselben das verheimlicht oder verhielt zehen phund haller.

Item welher einem oder mer andern vnrechtigelich in seinen aid oder glübt oder an sein Ere redt vnd das freuelich vnd offenbarlich tete zehen phund haller.

Item welcher den anndern nit bey recht beleiben lasst vber das sich einer des rechten erbewt vnd vber das nichtz dest minder mit gewaltiger getat als verachter des rechten gegen im hanndel vnd hand anlegt zehen reinisch guldin.

Item welhem ein frid gebotten wirdet oder welher einen frid zehalten lobt oder fworrt vnd vber das fridbrichig wirdet zehen reinisch guldin mit vorbehaltung weyter strauff vnd handlung gegen demselben fridbrecher nach gstalt solchs seins getanen fridbruchs.

Item welher auch vngerecht gewicht waug schenkmaus oder mulwerckh gebrawchte vnd sich das so sölhs besichtig vnd aufsgehöbt kuntlich ersinden. Wie ost das beschehen wurde oder ob einer ander betrugenlicheit oder falsch vmb eigens nutz willen trib zehen phund haller.

Pppp 2

Item welher den anndern in seinen erblichen oder verlicher güttern geuerlich vbertzeint vbermäet vberackert oder vber schneyt oder einen markbom oder marckstein verenndert vne die geuärde offenbar am tag ligt oder mit recht oder glaubwirdiger kuntschafft aussindig gemacht wirdet zehen phundaller.

Item es föllen auch die obemelten artigkel dermas verstanden werden ob sich einicher vbertretter in der obegriffen artigkel einem oder mer also swerlich verhanndelte, das die maleuitz strauff nach gestrengen rechten gegen im geübt würde das hiervnn dem penlichen rechten in denselben vellen nichtz abgenommen sonnder demselben vnuergtiffen vnd vnschedlich sein solle.

Item als auch der gemein gebrawch des lannds desigleich die einung des bundts vnd auch die recht setzen vnd wellen an welhem ort durch einen gefreuelt werde das dann derselb fresseler an demselben ennd da er gestreuelt hat biessen solle Demnach so ist vnnser ernstlicher beuelch vnd meinung so sich begibt das yemands im gericht einen missen begeet vnd einen freuel verwirkte, der slichtigen sus satzte. Das dann ein yeder von der gemeind so er des selbs gewar oder des von vnnserm ambtman eruordert wirdet bey seinem ayd so er vnd als seinem sichtigen naucheylen vnd helssen handthaben damit der vnnserm Ambtman an vnnser stat vmb seinen begangen freuel auch dem Ihenen an dem er missenndelt hete vmb sein spruch vnd emphangen scheden burgschafft vnd gnug thue vnd im gericht darumb gerecht werde.

## Hiernach volgt wie die gerichtzordnung im Gericht hinfür gehalten werden foll.

Item wann man phligt gericht zu besitzen vnd das auch nach gerichtzordnung verbannen ist. welcher alsdann sich zu recht andingt vnd verfürsprecht vnd ausserhalb seins fürsprechen für sich selbs vngebürlich bochwort oder ander freuelich wort treibt Oder ob im einer selbs das wort thet. Vnd freuelich anderst redte dann zu recht diente der sol zu bus ausserkantnus ewr als eins gerichtz verfallen sein zehen schilling haller. f)

ltem welher sich ein guhtig bekenntlich schuld nit phenden lassen wölt sonder darumb seinem schuldner das recht bewt vnd sich in recht beclagen lasst vnd an vngegrundt ausszüg henngkt. Vnd dem clager der schuld mit vrteil vellig wirdet zehen schilling haller.

Item welher sich vmb verschieden vertedingt gelt vor gericht beclagen lasst vnd seinem schuldner weder phannd noch gelt geben wil nah des gerichtz recht der sol so er dem schuldner seiner schuld im rechten vellig wirdet den dritteil derselber. schuld soul der ist zu penn veruallen sein.

Item welcher einen vmb ein vnbekantlich schuld oder annder gelt mit recht furnembt oder beclagt derselb anclager sol ze stund so er sein clag dartut vnd bemals der antwurter in seiner antwurt gehört wirdet von einem yedem gulden souil er der guldin oder des gelts zu guldin ze rechnen in seiner clag bestimbt siben phening. Vnd von vnd vnnder einem halben guldin vierthalben phening zu clagschatz geben in mas wie dann dermas an anndern orten auch zetun gephlegen wirdet,

Item als auch ein gewonnheit bisher gehalten worden ist das ir die richter so ir ewch in den sachen und hanndeln die vor ewch in recht berechtet worden, vrteil ze geben bedawcht vnnd vnderredt, von vnnfern Ambtmann der von vnnfern wegen als des gerichtsherrn den stab in der hand hat vnd von ewr gerichtz stat aufgestannden sein. Vnd ewch ausserhalb der stuben vnd vnnfers' gefworns Ambtmans vnderredt vnd ein vrteil verfasst habt das ein missbrawch vnd wider die gerichtsordnung ist. Darumb so söllen hinfür ir die richter an ewr gerichtzstat vnd bey vnnserm gesworn Ambtman oder dem, dem wir das gericht hinfür zu besitzen beuelhen werden sitzen beleiben. Vnd die partheien so vor gericht ze handeln haben auch die vmbsteender aufstretten, vnd der bemelt vnnser Ambtman in solchem bedenncken der vrtailen frawgen, wa aber freuel oder ander handlung vns als den gerichtzherrn antreffent berechtet werden fo sol vnnser Ambtman aussteen, vnd einem richter oder andern erbern man dem hanndel vnuerwandt den stab in die hand geben und selbs bey solhen rechtvertigungen nicht sitzen.

Item ob ouch einicher hanndl an im selbs also gros vnd tappser were das der erb eigen lehen glimpsf oder ere oder ychts annders antress deshalb ein antwurter des clagers clag in schrifft vnd dartzu zug vnd teg begerte so sol einem yeden in solhen tapsern sachen aust sein begern die dargetan clag in schrifft vnd dartzu zug vnd teg sechs wochen drey teg wie recht ist one ausslegung einichs aids gegeben werden.

Item welhem auch zum rechten fürgeboten wirdet der zum ersten vnd andern fürbott vngehorsam were vnd solh recht eg nit ersuchte der sol zu yedem mal sunstzehen phening zu bus veruallen sein vnd die ze stund so er also aussbleibt one gnad von im genomen oder aber er, wo er sich des widert darumb darumb phenndt. Vnd ob er auff den dritten rechttag der im dann für einen endtrechtag peremptorie angesetzt vnd zu hus vnd hoff verkündt worden sol durch sich selbs oder seinen volmechtigen anwalt auch nit erschine so sol dem clager auff sein anruffen vnuerhindert des widerteils ausbeleiben nichtz destminder fürgesarn vnd bis zu der enndvrteil procediert werden.

Item als auch an etlichen orten ein missbrawch gehalten das im rechten kein person zu zugen dann allain gesworn lewt als ambtlewt Richter vnd gesworn knecht, vnd sonderlich das auch in keiner fachen wa das die freuel berürt und die berechtet gar dhein getzewg was glabens oder fromkeit der geacht gehörrt noch zugelassen wirdet das dann wider ordnung geistlicher vnd weltlicher recht vnd ganntz ein vngebürlich gewonheit ist sol hinfaro solher missbrawch ob der bev ewch geübt wirdet auch in andern vnnfern gerichten abgestellt sein vnd alle erber vnuerlaymbt personen man vnd frowen namen heimsch oder frembd so zu zugen tawgenlich sein es betreff an, freuel oder ander rechtuertigung nach form des rechten gehörrt vnd auf ir kuntschafft vnd fagen geurteilt vnd geacht werden doch hierynn einen veden wider den getzewgknus oder kuntschafft gelait wirdet sein einred in der zewgen person vnd ir sag vorbehalten wie recht ift.

Item als ir auch einen brauch bey ewch an bemeltem vnnfern gericht bisher gehalten so ir die richter ewch in einer
sach die vor ewch berechtet worden ist, ze vrteilen nit verstanden das ir dann solh sach ansengelich für etlich annder
dorffgericht geschoben habt dardurch die zu iungst mermals
für vogt vnd gericht gen Wertingen durch weytern schub gewachsen daraus den partheien vnnützer cost vnd verlengrung

irs rechten geuolgt, vnd fölher schub weitlewsf auch von einem dorffgericht für das ander da sich der henndel vnd des rechten villeicht auch nit mer dann bey ewch verstanden werden möcht zu geschehen one frucht ist Vnd darumb so haben wir angeschen vnd ist vnnser ernstlicher will vnnd meinung so ir die richter oder ewr nachkomen in einicher sachen, darynn ir ewch ze vrteilen nit versteen, einen schub tun vnd vnderschid einer vrteil nemen wollen, das ir dann sölhen schub hinsür ansenngelich von ewch für vogt vnd gericht gen Wertingen vnd an kein ander ort thun vnd vnderschid daselbs nemen sullen, g)

Item wann auch ir die Richter einich sachen obgemelter massen gen Wertingen als für ewr obergericht schieben, souerr dann der hanndel ein clag oder ansprach antrifft die ob zehen gulden ift, fo follen ir damit einich parthey an irem rechten durch die fürsprechen so sie den hanndel muntlich fürhielten nit gefawmbt oder verkurtz werde folhen hanndel mit red vnd widerred beschreiben. Vnd den alsdann verhören. Vnd so ir als die richter erkhennen das der hanndel dermas beschriben wie der in recht gehanndelt worden ist alfdann die zween füriprechen derselben partheien sölhen auffgeschriben hanndl für das obergericht obgestimbt bringen und underschid oder urteil hollen lassen Was aber hanndl die vnder zehen guldin vnd dernhalb red vnd widerred zu beschreiben nit not were, sol es in denfelben clainen fachen mit den vertailen ze hollen durch muntlich fürhalten der fürsprechen gehalten werden wie von alter herkomen ist Es were dann ewr eins gerichtz notdurfft und meinung in einicher fach die were clain oder gros das die beschriben werden solt so sol das allweg auff ewr begern vnd der partheyen costen beschehen und yede parthey irem fürfpresprechen für sein mue zerung vnd versawmnus als offt sie nach der vrteil geen der hanndel werde beschriben oder nit geben fünff schilling haller zu sambt der anzall an dem gerichtzgelt so man einem gericht zu Wertingen der gewonheit nach ze geben schuldig itt wie uit sich dann veder parthey des ir teils gebürett Es fol auch in einer veden fach der vnderscheid oder vrteil in viertzehen tagen den nechsten von dem tag darauff der schub von ewch als einem gericht geschehen ist. gehollt damit den partheyen fürderlichs rechtens gestattet und verholffen doch fölh vrteil alfdann nit eroffnet die fürsprechen werden dann zuuor irs obestimbten zergelts mit sambt obemelten gerichtzgellt nach irem begnügen entricht.

Item es sol ouch sunst mit belonung der fürsprechen vnd richter der zeitten so vrteilbrieff angeben auch Gastrecht gehalten vnd annder dergleichen fachen gehanndelt werden wie

von alter herkomen ift one geuerde.

Item welher such von einer vrteil fo an bemelten vnnfern gericht zu Wenngen ergeet für vns als den obern gerichtzherrn wie sich dann zetun gepürt appeliert vnd fölh apellation in fusitapfen fo die vrteil gemellt oder aber nachmals vor aufganng der zehen tag nach form des rechtens thut so sol er solh sein getan apellation in monatsfrisst von dem tag darauff die beschieht an vns als den gerichtzherrn bringen vnd auch des erganngen hanndls vnd vrteil einen gerichtzhanndl vnd apostel nemen darauff folh apellation vor vns mog gerechtuertigt werwa aber folh apellation in obemeltet monatsfrist nit anbracht oder erganngner handlung kein gerichtzhanndel genomen vnd dargelegt wurd fo wellen wir folher apellaciones dheine annemen fonnder fol verrer durch ewch die nichter auff des behabbten teils anruffen procediert vnd weyter im rechten volfarn Qqqq

farn werden wie sich gebürt damit tich yemands bedagen möge das im sein recht geuerlich verzogen und demselben stat getan werde.

Item was auch in bemeitem vnnserm gericht vnd dorff zu Wenngen zeschreiben not sein wirdet in was sachen das ist nichts ausgenomen das selb sol auch durch niemands anndern dann ye einen vnnsern vnd vnnsers gotzhus Cantzler oder wen derselb solhs an seiner stat benischt geschehen, vnd ein yeder im solchen schreiben durch einen Cantzler nach gestalt eins yeden hanndels wie der an im selbs lanng gros oder clain ist mit der belonung zimlich gehalten vnd vbernomen werden vnd ob einicher beswert ze sein vermeinte sölhs allweg bey vnnser oder vnnser nachkomen erkanntnus vnd messigung besteen.

Item nachdem auch etwan so die gütter ligennde oder varende in verbot gelegt worden allweg folh verbot zu austgeenden viertzehen tagen ernewrt vnd folh verbotten gütter widerumb von newem verbotten worden sein das der ennd wo solher gebrawch geübt ein vberflus vnd vnnotdurfftige hanndlung ist, Darumb so sol solhe ernewrung des verbotts zu angezeigter zeit der viertzehen tag in bemeltem vnnferm dorft zu Wenngen noch anndern vnnsern gerichten nicht mer getan werden Sonnder das verbotten gut in dem verbot fo anfangs beschicht Jar vnd tag vnuerenndert ligent peleiben Es machte dann einer folh gut mitler zeit Jars vnd tags vber kurtz oder lang des verbotts mit recht ledig fo fol im fölhs alfdann vnuerhindert ze stund wider entschlagen werden, Ob aber fölh gut also bis zu verschinen Jar vnd tag vnangefochten des dem fölh gut zusteet vnd verbotten worden were im verbot ligen belibe, so sol alsdann fölh gut so also ein Jar vnd ein tag verscheint wo der verbietter das verbotten gut im Jar

nit rechtuertigt vnd mit recht weyter verbot darauff erlangt one mittel des verbotts auch wider entschlagen, doch sol keinem vnserm hindersessen der zum rechten gesessen gehorsam vnd phandbar ist nichts one mercklich vrsachen vnd one eruolgung des rechten oder ausserhalb vnnsern oder vnnser anwelt sondern beuelch vnd verwilligen verbotten werden.

Item vnd als auch funst ausserhalb diser vorbegriffen artigkel mencherley gewonheiten die man dann der notdursst halb phligt in den gerichten zugebrawchen vorangen dieselben alle vnd yede souerr die disen obestimbten artigkeln nit widerwertig sein lassen wir in irem wesen vnd bestannd beleiben das die hinstr wie bisher auch sollen dermas gehalten vnd geübt werden doch so behalten wir vns vnd vnnsern nachkomen hierynn beuor dieselben gemein gewonheiten vnd auch dise obegriffen ordnung zu künsstigen zeiten sametlich oder sonnderlich nach gelegenheit einer yeden sach ze merren ze mindern vnd ze enndern vnd darynn zehanndeln wie vns dann zu fürderung des rechten auch gemeinen nutz ze gut zimlich vnd gepürlich sein beduncken wirdet.

Vnd als auch ir die richter vnnsers gerichtz zu Wenngen auf dise ordnung so wir auss obertzelten zimlichen vnd guten vrsachen fürgenomen iungst in besatzung des bemelten vnnsers gerichts als wir ewch die mit obestimbtem iren artigkeln fürhalten lassen ze vrteilen in ewren gegeben gewonlichen gerichtz eiden gesworn haben. So wellen wir als gerichtzherr aus krafft vnnser oberkeit vnd gerichtzzwangs damit sölher ordnung vnuerhindert hinfür dest statlicher gelobt vnd volg getan das fürbass so offt das bemelt vnnser gericht zu Wenngen nach alter gewonheit besetzt durch ewch als richter vnd ewr nachkomen auss sölh ordnung ze vrteilen das ewch nach der-

fel-

felben ynnhalt das gleichest vnd rechtest bedunckt sein mit sambt annderm so ir in ewrn gewonlichen gerichtzeiden ze swören phlegt, gesworn werde one ewr einichs einred vnd widersprechen in allweg. Vnd diser vnser ordnung zu merrer beuestigung vnd glaubwirdiger vrkund, vnd darmit ir auch auss dieselben dest statlicher zehandeln wissent So geben wir ewch die mit vnnserm anhanngendem Secret innsigel h) gesecretiert vnd besigelt. Actum an Möntag nach dem Sonntag Exaudi i) Nach Cristi gepurt viertzehenhundert vnd im Newn vndnewntzigisten Jare.

- a) Non Wengae folum eiusmodi iudicium pagenfe; fed et in aliis pagis fine medio monasterio San. Viricano subiectis erat.
- b) In libello iudiciali Bonstettensi de eodem anno legitur: ain schilling müncher tut dreyslig phening.
- c) In eodem: zwen fchilling muncher thut fechtzig phening.
- d) Ibidem vier schilling muncher thut ain phund haller.
- e) Ibid. fünff phund müncher thut zehen phund haller.
- f) Ibid. zwen schilling muncher,
- g) Haec ordinatio in libello citato defideratur.
- h) Sigillum est bene conferuatum.
- i) Decima tertia Maii.

### EXCERPTA.

# Ex Monumentis San - Viricanis Seculi XVI. et XVII.

Num. I. Ferdinandi I. Rom. Reg. mandatum contra rebelles Haunstettenses. Anno 1538.

FERDINAND Röm. König etc. gebietet den Vnterhanen des Dorfs oder Flecken Haustetten, welche dem Kloster St. Vlrich abfällig worden, vnd einem abtrinnigen Ordensmann sich pflichtig gemacht haben, in Namen des Kaisers dem Abt Johann allen billichen Gehorsam zu leisten, vnd alle Rennt, Zins vnd Gilten dem Kloster zu reichen, wo solches nicht geschehen soll, wurde er verursacht gegen sie mit Straff zu verfaren. Geben in der Stadt Wienn am Siebenden Tag Decembris Anno etc. im acht vnd dreissigsten, des Röm. im achten, vnd der andern im zwölsten Jahren.

Num. II. Transactio inter Episcopum August et Monasterium S. Vdal. iurisdictionem concernens. Anno 1557.

Zu wissen und kund gethan Sey meeniglich, nachdem fich zwischen dem Cardinal und Bischof Otto und Jacob Abt. und dem Conuent zu St. Vlrich der geistlichen und weltlichen Oberkeiten und Jurisdiction, Sonderlich aber der Ordinaren und Extra-

Extraordinaren Steuren vnd Reyfens halber Speen vnd Irrungen entstanden - - - fo haben beyd Theil zu Verhütung weiters Vnwillens vnd Vnkostens fich gutwillig vereinbart, verglichen vnd erboten, sollicher irer Spen vnd Irrungen Verhör vnd Handlung auf die Herren Marquart von Stein Domprobit, vnd Christoph von Freyberg von Eisenberg Dechant vnd gemein Capitl zu komen, welche auch beyde Theile nachfolgender Gestalt vereinbart vnd verglichen. 1.) Wollen Abt vnd Conuent zu St. Vlrich in Spiritualibus den Bischof für ihren rechten Ordinarium erkennen vnd ihm vnd seinen Nachfolgern Gehorsam leisten, und in temporalibus soll er bey seinem hergebrachten Recht gelassen werden. 2.) Gedachter Praelat vnd. Conuent follen vnd wollen auch einem iedem Bischof wie von Alters her vnd wie andere Praelaten in Reichs ordinaren vnd. extraordinaren Anlagen, ieder Zeit Steur vnd Reyfs zu leisten schuldig seyn, ohne aber wider alter Herkomen beschwert zu werden, 2.) Soll dem Praelaten vnd feinen Nachfolgern das Petitorium, beyder obgemeldter Jurisdiction belangend, zu ergreiffen vnbenommen seyn. 4.) Soll dieser Vertrag dem Stritt wegen der Straff, vnd hohe Oberkeit zu Haustetten nichts benehmen. 5.) Die ausstendige Bundshülf vnd Reichssteur soll der Praelat zu St. Vlrich dem Bischof mit dreyzehen hundert Gulden reinisch in Münz ersetzen. - - Die geben seind zu Augfpurg dem zwen vnd zwainzigsten Tag Augusti als man zelt nach Christi geburt Baufent fünfhundert fünfzig vnd fiben Jare.

## Num. III. Fundatio Capellee et Septilturae a Georgio Fugger facta. Anno 1563.

Geord Fudger Freyherr zu Weisenhorn und Kirchberg R. K. Majestät Rath stiftet in der Kirche St. Vlrich und St. Afra zu Augsburg mit Erlaubnis des Abts Jacob und des Conuents für sich und seine Erben, die der catholischen Religion zugethan sind, eine Capelle, in welcher er einen Altar a) und eine Gruft errichtet, mit Stühlen und Fenstern versieht, und mit einem eisernen Gitter schliesst. Geben am tag ascensionis Domini. der da was den zwaintzigisten Monats Maij Nach Christi unnsers lieben herrn und Seligmachers geburth gezalt fünftzehenhundert im drey und sechtzigisten Jar.

w) Huius altaris tabula, quae B. V. Mariam et SS. Vdálricum et Afraia repraesentat, a Petro Candit feu de Witte depicta est.

### Num. IV. Conuentio cum Magistratu Augustano facta. Anno 1569.

Jacob der Abt vnd der Comment hat Verzicht gethan, vnd dem Magistrat veberlaßen einen zins aus dem Haus der Ferber, vnd einen andern aus einem Haus oberhalb Paarfüsser Closter, dann zwey Brücken, die erste von Stein bey dem rothen Thor, vnter welcher die zwen Brunnenbäch durch die Pastey flüssen, die zweyte kleine bey dem Stoßer, dadurch der Wolsbach in den Floßbach flüst; hingegen hat sich der Magistrat verpflichtet, die zwey Brucken künstig zu baueu vnd zu vnterhalten.

Geben den dreyzehenden Tag des Monats Junii als man zalt nach Christiete. Tausent fünshundert vnd im neun vnd Sechtzigisten Jare.

Num. V. Marci Fuggeri fundatio Capellae, Sepulturae, Anniuerfarii etc. Anno 1578.

Marx Fugger Freyherr von Kirchberg vnd Weisenhorn erbanet in der nämlichen Kirche an der obgenannten Capell mit Einwilligung des Abts et Conuents eine Capelle, vnd eine für fich, seine Gemahlinn Sibilla geborne Gräfinn von Eberstein vnd seine Erben männlichs vnd weiblichs Geschlechtes gewölbte Gruft; versieht solche mit einem Altar a) Stühlen, Fenster, vnd allen Paramenten, vnd verschliesst selbe mit einem eisernen Gitter zwischen Säulen von Marmor. Stiftet auch einen solemnen Jahrtag vnd Quatember-Messen, wouon iedes Quatember sieben zu lesen sind.

Geben den fünfften Tag des Monats Decembris, alls man nach Christi vnnsers lieben herrn geburt zalt fünffzehenhundert vnnd im acht vnnd sibentzigisten Jare.

 a) Altare vitae et passionis Domini historiam a Christophoro Schwarz venustissime depictam repraesentat.

Num. VI. Jacobi Fuggeri Fundatio Capellae Sepulturae Organi etc. Anno 1580.

Jacon Fugger Herr von Kirchberg vnd Weisenhorn auch zu Babenhausen stiftete in der Kirche zu St. Ulrich für sich vnd feine

seine Erben eine Capelle, ein Begräbniss und eine Orgel mit folgenden Bedingnissen: 1.) Soll in der Capell vnd Sepultur nur Jacob Fugger, seine Gemahlinn und eheliche Erben beydes Geschlechtes ein Recht haben. 2.) Soll in der Capelle alle Sonn - vnd Festtägen, an denen die Orgel gespielt wird, eine Messe gelesen werden. 3) Soll alle Quatember eine Mess vnd iährlich ein Jahrtag mit Vigil vnd Amt gehalten werden, 4.) Soll der Leichnam eines ieden Verstorbenen in Procession an der Grenze der Pfarrei abgeholt, entweders in ihr Begräbniss begraben, oder allein deponiert werden, bis folcher auf ihre Kösten erhoben, transferiert vnd hinweggeführt wird. 5.) Soll die Orgel fowohl als die Capelle mit aller Zugehör von der Familie vnterhalten werden. 6.) Soll das Gottshans vnd die Familie zur Orgel einen Schlüssel haben. 7.) Soll der Organist von der Familie aufgenommen, vnd befoldet werden, hingegen von dem Gottshaus, fo oft er bey dem Amt schlägt, das Mittagmal in dem Conuent haben. 8.) Sollen die Religiosen von ihrem Gottshaus vertrieben werden, vnd ausser der Stadt wohnen müssen; iedoch catholisch bleiben, so sollen sie die Messen fortlesen, als wann sie in Augsburg wohnten, vnd soll der Praelat die Schlüssel zu der Capellen und Orgel dem Herrn Stifter oder seinen Erben zustellen. Beschehen zu Augsburg den ersten Tag Monats Aprilis. Als man zallt nach Christi gepurt fünfftzehenhundert vnd achtzig Jar.

Num. VII. Octaviani Fuggeri Fundatio Capellae et Sepulturae etc. Anno 1583.

Octavian Secundus Fugger Freyherr zu Kirchberg vnd Weisenhorn erbaute in der Kirche zu St. Ulrich hinter dem Pre-

digtstuhl eine Capelle, in der er einem Alter zu dem Dienst vnd Lob Gottes zu Ehren der Himmels Königinn Mariae. SS. Benedicti et Franciscia) errichtet, vnd vnter derselben eine gewölbte Gruft für fich vnd seine Erben zubereitet hat. Geben den drey vnd zwaintzigisten Tag des Monats May. Als man zalt nach Christi vnsers lieben Herrn vnd Seligmachers Geburt Tausent fünshundert achtzig vnd drey Jahr.

 a) Imagines illorum Petrus Candit feu de WETTE artificiosissimo fue penicillo perpulchre expressit.

### Num. VIII. Sibillae Fugger fundatio Anniuerfarii. Anno 1584.

SIBILLA FUGGER geborne Gräfinn von Eberstein, indem Sie sah, dass in dem Fürstenthum Würtenberg, in ihrem Vater. land die vralten Stiftungen, Jahrtäge, vnd geordnete Gottsdienst irer Voreltern, vnd Verwandten seliger Gedächtniss durch Veränderung der alten wahren catholischen und allein seligmachenden Religion mutiert, aboliert vnd abgethan, die abgeschiedene Seelen ihrer Stiftung, aller Fürbitt beraubt, vnd auch derfelben Einkommen, Rent Zins vnd Gülten wider der Fundatorn wohlmaynliche Intention vnd Fundation alieniert worden, stiftete in der Kirche der heiligen Vlrich vnd Afra einen Jahrtag für ihre verstorbene Voreltern. 2.) Nachdem die Frau Fuggerin vorlängst aus sonderbaren Gnaden Gottes von vielen Zweifel, irrigen Lehrpuncten der Religion erledigt, vnd zur wahren christlichen catholischen apostolischen Kirchen ganz heilsam bekert worden, hat sie verordnet, dass alle Jahr zwischen Ostern vnd

vnd Pfingsten ein Officium de SS. Trinitate Gott dem Herrn zu Lob vnd Dank für solliche erzeigte Gnade gehalten werde. Geschehen zu Augspurg den zwaintzigisten Tag des Monats Nouembris nach Christi etc. Tausent fünshundert vnd im vier vnd achtzigisten Jar.

Num. 1X. Philippi Eduardi Fuggeri Fundatio Capellae, Sepulturae, Anniuerfarii etc. facta. Anno 1596.

PHILIPP EDUARD FUGGER Freyherr zu Kirchberg vnd Weisenhorn erhält von dem Abt vnd Conuent zu St. Vlrich in der Kirche eine Capell, (die Vögelische St. Bartholome Capelle genannt,) in welcher er einen Altar zu Ehren der h. Dreyesaltigkeit errichtete, eine Sepultur für sich, seine Gemahlin vnd seine Leibeserben, die der Catholischen Religion getreu verbleiben, baute, die er mit einem eisernen Gitter verschloß, vnd mit allen Paramenten versah. Er stiftete auch einen seyerlichen Jahrtag auf Mitwoch nach Reminiscere mit Vigil, Amt, vnd zwey Messen; dann aus iede Quatember sieben Messen. Geben zu Augspurg auf Afstermontag den sibenden Tag des Monats May als man nach Christi - Geburt zählt fünszehenhundert vnd sechs vnd neuntzig Jahre.

Num. X. Christophori Fuggeri Fundatio. Anno 1604.

CHRISTOPH FUGGER Freyherr von Kirchberg vnd Weisenhorn Herr zu Mindelheim etc. beeder Fürstl. Durchlaucht Ertzherzog Maximilian zu Oesterreich etc. vnd Herzog Maximilian in Bayrn Rrrr 2 Cämmerer errichtete in der Kirche des h. Vlrichs mit Consens des Abts Johann vnd des Conuents zu Ehren der Himmelsart Mariae einen Altar a) versah ihn mit allen Paramenten, vnd neben zu mit Stühlen: erbaute auch allda für sich, seine Gemahlin Maria geborne Gräfinn von Schwarzenberg vnd seine Erben eine Gruft, vnd verordnete einen Jahrtag mit Vigil. Amt, vnd einigen Messen; dann auch eine wochentliche Messauf seinem Altar. Geschehen zu Augspurg den fünszehenden Monats Tag Decembris nach Christi Geburt gezählt Sechzehenhundert vnd vier Jahr.

a) Ara, Assumtionem B. V. Mariae repraesentans, a Joanne Rottenhamer artificiosissime picta, omnium pictoriae artis expertorum adplausum meretur.

Num. XI. Compositio cum senatu August. iura quaedam in coemeterio concernens. Anno 1616.

JOHANN Abt vnd der Conuent zu St. Vlrich haben sich mit dem Magistrat des Freyt- vnd Kirchhofs halber dahin verglichen, 1.) Soll das Gottshaus auf dem Freyt vnd Kirchhof zwischen beyden Ecken der Allerheiligen Capell vnd Praedicanten Haus, einen gemaurten Bogen vnd Thor dergestalt mit gemeinen Costen der Zechpsieger aufführen, vnd bey Nachts schließen. solches Morgens vnd Abends zur Zeit des Ave Maria Läutens durch des Gottshaus Messner respectiue eröffnen vnd sperren lassen. 2.) Soll hingegen den Herren der Stadt vnbenommen seyn, dero bestellte Diener vnd Knecht, so ost es die Noth erfordert, dahin zu schicken, die müssiggehende, heillose vnd verdächtige Störzer vnd Bettler von Mann - und Weibsperso-

nen bescheidenlich auszutreiben, gesänglich wegzuführen vnd der Stadtobrigkeit zu überantworten, doch mit der Bedingung, dass die Diener vnd Knecht in die Kirche nicht einfallen, vnd keinem Theil an seinen Rechten und Privilegien etwas benommen feyn folle. 3.) Der Freyung halber wurde ausgetragen, dass die ienigen Personen, welche zu Begehrung der Freyung für das geschlossne Thor des Freythofs kommen, vnd solliches außerhalben erreichen, vnd anrühren, von der Stadt, oder den Ihrigen nicht follen angegriffen, sondern in des Gottshaus Schutz gelassen werden. 4) Der exponierten Kinder wegen wurde ausgemacht, dass die Kinder, die in der Kirche, Freythof vnd auch in dem ganzen Umfang des Klosters, in des Kanzlers Behaufung, in dem Garten, vnd Mayrhof exponiert werden, auf Anzeigung die Stadt hinwegtragen und in ihre Findelhäuser aufnehmen, vnd ohne Entgelt des Gottshaus erhalten foll. Geschehen den neunzehenden Monatstag Aprilis. als man zahlt etc. Taufent fechshundert vnd fechzehen lahre.

Num. XII. Dorotheze de Eberstein Fundatio Anniuersarii.
Anno 1618.

DOROTHEA Gräfinn von Eberstein geborne Freyinn zu Königsegg vnd Aulendorf stistete für sich, ihrem Gemahl Ruprecht vnd ihre Eltern in der Kirche zu St. Vlrich einen ewigen Jahrtag mit Vigil, Amt vnd zwölf Messen. Geschehen zu Augspurg den zehenten Tag det Monats May nach Christi Geburt gezählt tausent sechshundert vnd in dem achtzehenden Jahre.

Num. XIII. Compositio cum Capitulo Cathedrali August.
Anno 1624.

Christoph von Aw Domprobst Zacharias Furtenbach Dechant vnd das Kapitl, dann Johann Abt vnd der Conuent zu St. Vlrich haben sich wegen den an das Burschamt schuldigen zwölf Castronen dahin verglichen, dass hinfür ihrlich vnd zu ewigen Zeiten ein Domcapitl die bemeldte Castron nicht in specie sondern allein zwölf Gulden Gelds dafür erforderen vnd einnehmen, vnd das Gottshaus St. Vlrich mehreres zu bezahlen nicht gehalten seyn soll. Geschehen vnd geben in des h.R. Reichsstadt Augspurg den sünszehenden Tag des Monats Aprilis als man zahlt etc. Tausent Sechshundert vier vnd zwainzig Jahre.

Num. XIV. Transactio aquae ductum per Territorium Haunstettense concernens. Anno 1642.

#### EX ORIGINALI.

Zue wissen Demnach mann vsf Seiten ihrer Churfrtl. Dht. in Bayren etc, denen vier Mühl: Grundt: vnd Gülltherrschafften am Pronenlech in Augspurg; vnderhabenden Mülleren vermög des den fünstzechenden decembris anno Sechzechenhundert vnd sibenzechene, zwischen dem lobl. St. Virichs vnd St. Affrae Gottshauss in Augspurg an ainem: Sodann auch gemaine lobl. Statt Augspurg anders thails selbsten wegen der mit gewiser condition vberlassnen Pronenwassern oberhalb Hanstetten, allein zwischen Inen ausgerichten vertrags, vnd hernach den fünstzechenden Monathstag Februarii im Jahr Sechzehenhundert,

vnd neunzechen darüber verferttigten erleutterungs Recess die gewünn: vnd hereinlaittung dess nothwendigen Lechwassers durchs Rohr, oder Loch gantz nit gestendig sein, noch vill weniger nunmehr vber die drey negst verstrichene Jahr, bedittene Gewün: oder hereinlaittung angerögten herrschafften vnd Mülleren passieren oder zuelassen, sondern niemand alss gemainer lobl. Statt Augspurg selbst mit gewiser seiner mass condescendieren und gestatten: Nun aber lobl. gedachte Statt Augspurg, wegen dess vermeintlich vor sye acquiescerenden vertrags hierzu ganz nit verstehen wöllen, derentwegen sich die interessierende Grundt: vnd Galltherrschafften, welche difs wasser zue nit geringem Abgang ihrer grundtherrlichen vnd schuldigen Güllten so lange zeit wider steets bester verhoffen, entrathen, der obangerögten mit gewiser Condition auch referuat, vnd vorbehalt vergebener Pronenwasseren. gleichsam wider Ihren willen widerumben hetten bedienen, vnd vnderfangen muessen: dieweilen aber ein solches allerhandt beforgte vngelegenheit, vnd vnnachbarschafft nit wenig causiert. vnd verursachet hatte, dahero vnd bey bewandten disen mer dan hochfürtringenden motiuen vnd vrsachen hat sich zu verhuettung dessen, gemaine lobl. Statt Augspurg, vermög ihrer Kay: vnd Königl. theur erworbnen Priuilegien, auch der mit Chur Bayren absonderlich habenden wasseruerträg des werckhs felbiten underfangen auch fich ratione angedeitter Privilegien vnd Wasseruerträg wegen gewün vnd hereinlaittung dess nothwendig: vnd vnempörlichen Lechwassers durchs Rohr oder Loch. mit Chur Bayrn vf gewise mass vnd weiss verglichen, wie folches der vnder dato zwen vnd zwaintzigisten monaths tag May difes lauffenden Sechzechenhundert zway vnd viertzigisten lahrs, von gemainer lobl. Statt Augspurg, Chur Bayren derentrentwillen gegebene Reuers mehrers weisst, vnd zuerkhennen gibt, hierauf vnd difem allem nach, auch wie vnd wass gestalten folche gewün- vnd hereinlaittung dess nothwendig, vnd vnempörlichen Lechwassers, durchs Rohr, oder Loch mit allen vnumbgänglich erforderenden requifitis volzogen, beschechen. vnd vnderhalten werden foll, haben fich des hochwürdigen Fürsten und herrn Heinrichen Bischoffens zue Augspurg Frtl. Gn. Rentmaister der Edel vnd voste herr Hans Caspar Betz, wie auch der hochwürdige in Gott herr. herr Bernhardt Abbte, dess lobwürdigen St. Viricht und St. Affrae Gottshauss dafelbsten ingleichen die wohledle, und gestrenge herrn Hans Foelix Issung von Tratzberg, vnd herr Peter Rehlinger von Haldenberg beede des Raths respective Burgermaister vnd verordnete Spittalpflegere, auch dess Edlen und vosten herrn Hanfi Melchior Manufichs Burgers alhie zue Augspurg, dessen Gwalthaber herr Hanfs Ruedolph Knopff auch burger allhier, vnd aller ietzernanter vier Güllt - vnd Grundt: vnd Aigenthumbsherrschafften jederweilen underhabender Müller an ginem: und dan die woledle vnd gestrenge, herr Dauid Wesser der sunger, vnd herr Octavian von Rehlingen vnd Radaw, beede dess Raths, vnd verordnete dess lobl. Bawmaisterambts in Namen, vnd anstatt gemainer lobl. dess heyl. Röm. Reichsstatt Augspurg andern thailfs: obangefiegter hereinlait: vnd Gewünung dess nothwendigen vnd vnempörlichen Lechwassers halben (welches doch im Fall der noth in allweeg dem in Annis Sechzechenhundert sibenzechen, vnd sechzechenhundert neunzechen aufgerichten vertrag, vnd dariber verferttigten erleutterungs Recess mit gewiser condition vnd vorbehait reservierten Pronenwassern vnpraejudicierlich vnd vnnachthailig sein vnd verbleiben foll) weitter absonderlich auch one schaden und nachthail höchst-

höchstgedacht ihrer Chur frtt. Dht. in Bayrn etc. gegebenem Reuers auf ein endlich auch bestendig vnd vnwiderruesliches Ende, gestaltsambe dan ein solches von allerseits interessierten herrn Principalen genedig vnd grofsgunstig ratificiert, confirmiert vnd guet gesprochen worden, verainbart, verglichen, vnd vertragen, wie mit mehrerm vnd specifice von Puncten zue Puncten hernach zusechen und zu finden ist. Alls Erstlichen weilen Chur Bayren etc. die einlait: vnd gewünnung des nothwendigen vnd vnempörlichen Lechwassers, obberüerthen Grundt: vnd Gülltherrschafften der vier Mühleren am Pronenlech, noch vill weniger derfelben iederweilen darbey und darob vorhandtnen oder wohnenden Mülleren selbsten, gestatten oder zuelassen wöllen, hingegen aber dessen gemaine lobl. Statt Augspurg, vermög habender Kay: vnd Königl. Privilegien, vnd dessentwegen aufgerichter wasser verträgen besuegt vnd berechtiget fein folle: vnd doch folchem nach, fo woll als eben die Müller, bey abgang vnd ermanglendem wasser nit geringen schaden vnd nachthail nemmen, vnd leiden muesste: alfo foll difs bey mer höchstgedacht Ihrer Chur frtl. Dht. in Bayren etc. von gemainer lobl. Statt Augspurg wegen one allen entgelt, vnd Costen der Gullt: vnd Grundtherrschafften, wie auch deroselben iederweilen habenden Müllern verfochten und aufsgetragen werden. Fürs ander folle es mit reparierung, dann auch recht vnd wol verforgt, vnd fouil imer möglich bestandthaffter erbawung dess ablässlens beim Rohr, oder altem Loch genant, Item des vberfallenden wasserpoths, der einsetzung einer neuen Archen, oder Kasten, an gedachtem Ablässen, dessgleichen auch leg: vnd machung dess Prügglens darbey, vnd wass selbigen fonsten ietzt, vnd ins khunftig mit erhalt: vnd underhaltung dessen alles in all andere weeg, noch mehr und

weitters anhangig, also gehallten werden, dass gemaine lobl. Statt Augspurg (vber die ihenigen ainhundert Gulden reinisch in muntz, welche sy an ietzt iedoch allein für dissmahl an obgedachtem haubtbaw allen Interessierten Grundt: vnd Gülltherrschaften zw nachbarlichen ehren vnd Guetem zum vorthail darreichet, (pendiert vnd hergübt) an dem auflauffenden Vncosten den halben, vnd den andern halben thail der vier Miller Grundt: vnd Gülltherrschafften erstattem guetmachen, und bezallen follen. under welchem uncosten nit allain dass baw: oder werkhholtz, wie auch einleg: oder Portzholtz: fondern auch die tag vnd Fuehrlohn, dessgleichen die Nögel, vnd all ander Eissenwerckh, auch wass sonsten in ainem vnd andern hierzue nothwendig erfordert würdt, gemaint, vnd verstanden werden: souil aber den hierzue gehörig, vnd erforderten werckhzeug belangt folle felbiger fouil allzeit darzue vonnöthen von gemainer lobl. Statt wegen hergegeben vnd defs hierbey wider verhofften erfolgenden abschlaipses halber. weder an die Güllt - vnd Grundtherrschafften, noch auch derselben Müller nichts begert, noch vill weniger von Inen erstattet werden. Drittens inn - vnd mit beuorsteender ietzig vnd all khunfftiger Raumung, dess Ordinarii Bachs, oder Canalis vom Rohr, oder Loch biss auf Haustetten an den Mühlbach, wie auch die einholl - vnd gewunnung nothwendigen Lechwassers vom Rueder oder haubtfluss dess lechs aber solle es jetzt vnd hinfuro dergestalt, vnd allso gehalten werden, dass es auf ieden erforderenden nothfall vnd dürfftigkeit mit der Statt Augspurg, vnd denen von offt bedittenen herrschaften und dero Müllern herrgebenden Tagwerckhern vnd leuten (warunder allzeit von gemainer lobl. Statt Augspurg wegen wenigist ein Obman oder Rottmaister, so dass gantze Werckh dirigiert vnd füehrt, wie dan

dan one der herrn dess lobl Baumaisterambts vorwissen oder Ihrer iederzeit hierzue verordneten leuth beyseinn die Gülltvnd Grundtherrichafften, wie auch deroselben Müllere nichts zw bawen oder vorzunemmen (weilen ein folches gleichsamb ohne beforgende gefährliche andtung von Chur Bayren, wie oben verstanden, nit woll geschechen möchte) befuegt sein, iedoch inen fambt vnd fonders vf alle begebende nothfall vnd erscheinende dürfftigkeit, wie auch derentwillen beschechendes erinneren, begeren, vnd anmelden vf beditenen Costen nichts nit abschlagen, sondern gantz vnwaigerlich gratificiert vnd wilfahrt werden (zwischen ine auf gleiche halbe spesa so woll mit tag: vnd fuhrlohn, alfs baw: weyden, bosch, oder einlegholtz, und all andere hierüber auflauffenden baw uncoften, wie beim anndern Puncten oder articul nechst oben mehrers declariert und erleuttert worden, gehen, die Statt Augspurg aber iederweilen den werckzeug, wie auch oben vermeldt hierzue gantz unwaigerlich herrgeben, dessgleichen die darein gehende Pronenflüss durch die ihrige hinfüro mit nothwendigen Raumen Saubern, vnd in all andere bettürfftige weeg (massen von Alters herkhommen) erhalten vnd vnderhalten follen, weilen ein folches felbige Pronnenbäch die Güllt · vnd Grundtherrschafften wie auch derselben Müller niemahlen gantz nicht concerniert oder berührt haben. Fürs vierte solle denen von Mülleren bey iederweilen ermanglendem wasser, vnd da sy nit drey Gang bestendig füehren kundten, von gemainer lobl. Statt zue erhalt- vnd füehrung wenigist steter zwen oder drey Gang nach gelegenheit dess wassers vf iedes eruolgende gebürliche insinuiren vnd anmelden aller vnwaigerliche gebürend vnd erfpriessliche beystandt erzaigt werden, auch hierwider inen Müllern im obern Pronenthurm kain vnpassierliche verhinderung, sondern alle zuelässige mitbefürderung beschechen, vnd würcklichen erzaigt werden folle. Fünfftens, foll der für dissmahl vber abzug der zum vorthail bewilligten ainhundert Gulden der halbe Thail auflauffende, auch zu bezallen, vnd abzustatten angenommene vncosten nach vollendten baw, von denen Gült - vnnd Grundherrschafften, oder dero Müllern also gleich halbbezalt, der verbleibende Rest aber auf leidenliche. vnd erschwinglich Fristen abzulegen ernent werden: der weitter künfftigen gemainen vncosten halber sollen gleiche Conto gehalten vnd alle quartal beim lobl, Bawmaisterambt, worvon entzwischen die bezallung aller sachen halber beschechen solle, abgerechnet, vnd darneben die paare bezallung, wass es iedem Thail proportionabiliter treffen würdt (dass ist von allen vier Mühleren Grundt - vnd Gülttherrschaften, iederweilen verhandenen Müllern wann es kain haubtbaw betrifft die hellffte) dahin erstattet werden, wan aber ein starckher haubtbaw vorfallen folte, fo follen one aufsnamb oder vortheil die Güllt oder Grundtherrschaften den halben thail mit erschwinglichen fristen wie negst oben vermeldet bezallen und ablegen. Schließlichen folle es in allem andern bey denen zum eingang angerüchrten haubt - vnd erleütterungs Receis: Item Chur Bayrn gegebnem Reuers auch all andern verträgen, vnd Priuilegien sein bestendig und ungeändertes verbleiben haben. Getreulich vnd ohne alles geuärde. Zue mehrer vnd besserer becräfftigung dessen, seind diser zwar guet; freundt; vnd nachbarlichen iedoch aber endtlich, auch beständig - vnd vnwiderrueslichen vergleich vnd vertragung fünff gleich lauttende Exemplaria, deren eines one dass ander gülltig vnd cräfftig sein vnd verbleiben folle, vfgericht, fo von ainer handt geschriben, vnd von der vier Müller Grundt - vnd Gülltherrichafften (ausser herrn Hansen MelMelchior Mannlicht alfs welcher fich in Oesterreich befindet an dessen statt aber herr Hams Ruedolph Knopff vermög genuegfamen gewaldts verserttigen solle) an ainem: so dan wegen dess woluerordneten Bawmaisterambts von gemainer Statt Augspurg andern thails, mit iren hieranhangenden Secret, vnd aigenen Insigelen a) verserttiget, vnd becräfttiget worden. Geschechen vnd geben in Augspurg auf dem Rathhauss den zechenden Monathstag Septembris nach Christi vnsers lieben herrn vnd Seligmachers gnadenreichen geburth, gezöhlt aintaussent Sechshundert vnd in dem zway vnd viertzigisten Jahre.

a) De quinque figillis primum et quartum defiderantur, reliqua funt illaefa.

Num. XV. Compositio cum Episcopo et Capitulo Cathedrali Jurisdictionem, et ius Steurarum etc. in Haunstetten concernens. Anno 1643.

#### Ex ORIGINALL

Wir Hainrich von Gottes gnaden Bischoue zue Augspurg etc. Vind zugleich wir Christoff von Aer, Domprobst, Johann Virich Schenkh von Castell, Dechant, auch gemain Capitel des Dombstiffst daselbst, aines: Sodann Ich Bernhardt des Gottshauss zue St. Virich vind St. Affrae in ermelltem Augspurg Abbte neben vind mit meinem anuertrauten Conuent, anndern thails, Thuen khundt vind bekhennen hiemit offentlich, demnach zwischen vinns vind vinserem Stifft, auch mir dem Praelaten vind meinem anuertrauten Gottshaus, nunmehr voer die sibenzig Jahr, wegen der Superiorität vind temporal-Jurisdiction, auch Steurbarkhait, desigleichen der hochen: vind malesizischen Obrigkhait zue Haussteiten bey ohngesahr hundert Jahr hero stritt vind Irrung, thails an dem Kayserlichen Cammergericht zue

Speyr, vnnd zwar in primo puncto vermitelfs dess Kayferl. Fiscals daselbst, vand thails bey dem kayserl. Reichshofrath. auch sonnst der nidergerichtlichen Obrigkait halber extrajudicialiter erhallten; dass sollichem nach, auf beederseits gehabt: reisliches nachdenckhen, der beste weeg zu sein erachtet worden, insonnderheit auf ein verträgliches mittel einer guetlichen Conferenz, vnnderred vnnd handlung zuegedenkhen; dardurch man fich mit einander verainbaren, vnnd dife strittigkhait vollig ab: vnnd hinlegen, follicher gestallt auch denen fonnst noch hierbey beforgendt langwürig: vnnd zumahl costbaren Procesfen (beuorab, weil in primo puncto die rechthängige fach fuper mandato noch hafften, vnnd bestehen thuet, dess kunfftigen Aufstrags in caufa principali zuegeschweigen) ein enndt machen möge, alfs folliche noch ferners mit allerseits vngelegenheit continuieren vnnd fortsetzen müesse, fürnemblich aber vnnd weiters darumb, damit, wie es pflegt bei dergleichen processen etwann zuegeschehen allem widerwillen vorgepawt, vnnd vilmehr vf die lieb succedierende Posterität ein guettes Vertrauen vnnd Vernemmen gepflanzt werde.

Zue disem ennde, vnnd auf das angeregte Conferenz zue werckh gestellt werde, ist den sibenzehenden süngsthingelegten Monats May, solliche in dess heyl. Röm. Reichs Statt Augspurg etc. auf vnnsers dess bischoffs Rentambts behausung alda, vermitlest allerseits interessierten, darzue gewiser Deputierter, vnnd thails auf dess Gottshauss seiten personnlicher erscheinug, auch in Gegenwarth herren Carl Abbtens zue Prinnz-Annhausen a) als von beeden thailen Erkhiessten, neben annderen denselben anhängigen sachen, nachuolgender massen verglichen, vnnd gethädiget worden.

Vnnd

Vnnd zwar, fouil denn ersten puncten anbelangen thuet, hat man zue allen thailen dahin verainbart, dass vnns dem bischoff vnnd vnnserem Stifft. Er der Piaelat zue St. Vlrich vnnd St. Affrae mit vnnd neben seinem Conuent, für die dess Stuffts halber iure proprio bestrittene Jura der immedietat Superioritat vnnd Steurbarkhait, zuer widergelltung vnnd satisfaction, an Gellt zwelfftaufendt Gulden, denn Gulden zue sechzig Kreuzer oder fünfzehen batzen, gangbarer Reichsmüntz gerechnet, bezahlen vnnd laisten foll, zwar dergestallt, dass bey gemainer Statt Augspurg dem Stifft von dem Gottshauss zue St. Vlrich vnnd St. Affrae, Ailftaufendt gulden an Capital, neben vnnd mit denen daruon verfallenen, vnnd nit bezahlten zunsen, welliche zuns auf viertausendt neunhundert fünfzig gulden sich belauffen, angewisen vnnd wirckhlich vbergeben, die vberige aintausendt Gulden aber, welliche der Stifft mehr gedachtem Gottsshauss zue St. Virich vnnd St. Affras eines alda verhanndenen Conuentuals F. Laurentii Mayrs halber, in Capitali schuldig gewesen, vnns dem Bischoff, vnnd vnnserem Stifft zue völliger Complierung obgedachter zwellfausendt Gulden nachgelassen, auch die daruon restierende zuns, gegen denen noch ebenmeslig hinderstelligen consueten Gelltern, allerseits compensiert vnnd aufgehebt sein.

Vberdass hat mehr offt berüertes Gottshauss zue St Prich vand St. Affrae, dem Stifft noch darzue verschidene Leuth vand Guetter, neben vand mit allen daruon gesallendt: vand eingehendten Recht vand gerechtigkhaiten. Rennt: gillt: zuns, vand nuzbarkhaiten wie die alle namen haben mögen. so thails in vanserer des Bischoss zue Augspurg herrschaft Rettenberg b. Fürters dem Stüfft Kempten, vand thails der Grafschaft Rottenfels vermöge einer sonnderbahren disem haubtuertrag beygeleg-

gelegten, vnnd allerseits becräfftigten Defignation vnnd Specification, gelegen, aigenthumblich vnnd auf ewig cediert, eingeraumbt vnnd vbergeben. Dargegen haben wir der Bischoff vnnd vnnser Domcapitel zue Augspurg gleichfahls gännzlich vnnd auf ewig, vnnfere vnnd vnnfers Stiffts iura vnnd gerechtsame der welklichen Superiorität vnnd Steurbarkhait dem Praelaten vnnd feinem Gottsshauss zue St. Vlrich vnnd St. Affrae hinumbgelassen vnnd eingeantworttet, dass er sich derselben fürbass hin, als dis orths ein dem heyl. Reich vnmitelbar vnderworffner Stanndt habe zu gebrauchen vnnd zu bedienen; Wardurch mit vnnd neben der obuerstandenen welltlichen Superiorität (zuemahlen es dis Orths der gaiftlichen Jurisdiction alfs einer gannz unftrittigen fach, bey dem Stifft fein richtiges verbleiben hat) vnnser vnnd vnnsers Stüffts welltlicher Schutz oder ius aduocatiae allerdings, sambt dem darfür geraichten iährlichen confueta gellt gefallen vnnd aufgehebt sein foll.

Der ander strittige Punct, die hoch- vnnd Maleszische: auch nidergerichtliche Oberkhait, inner vnnd ausser des dorffs Hausteten Etters betreffendt, ist dahin abgeredt vnnd verglichen worden, dass alle vnnd iede Maleszische fahl, wie die, siue de iure, seu de consuetudine immer namen haben khunden oder mögen, welliche zue gedachtem Hausstetten beganngen, oder wann alda inner des dorffs Etter Malesicanten beygefangen werden, deren verbrechen durch denn Scharpfrichter zu bestraffen, vnns dem Bischoff vnnd vnnserem Stifft als Innhabern der Strassuogtey, vnnd an vnnserer statt, vnnseren iederweilen bestellt: vnnd verordneten Strassuogten, oder annderen an seiner statt beuelchten, allainig zuberechtigen, gleichwohlen darneben der Praelat durch die seinige inner des dorffs Etter (Primo) Malesicanten beyzusangen, dieselbe hernach aber einem

Strassuogt, oder aber einem anderen beuelchten, ausser dess dorffs Etters an dem Egg dess oberen haustetter veldts gegen Bobingen zue, alda ein newer sonnderbahrer Stain, gesetzt ist; zueliferen, (Secundo) die cognition, ob nemblich die begangene that malefizisch oder Civil, ihme Praelaten gebühren; darbey iedoch khein Criminalfach, ciuiliter abzustraffen nit zuegelassen, derowegen auch (Tertio) in entstehung follicher frag oder zweifels, ob nemblich der begangene fahl malefizisch oder ciuil feye, wir die beede Partheyen aus vnnseren Rath: oder dieneren iemandt nacher Augspurg, oder an ein anderen denn Partheyen beliebenden Orth verordnen, felbige fich vnndereinander, dess vorgefallenen stritts oder zweifels halber, in der Güette bereden, vnnd darinn ein richtigess machen lassen, oder da diss nit verfänglich, dennselben gewallt auftragen sollen, dass Sie die von jeder Parthey deputierte einen Schidmann erkhiefen, vnnd da folliche zween Schidmanner auch nit ainig werden khönndten, dieselben mit sambt beeder Partheyen abgesanndten, einen vnpartheyischen Obmann, wellicher beederfeits beliebig ersuchen, vnnd vermittelst desselben de plano et ex bono et aequo ohne einige schrüfftwechsslung, von welchem auch weder reduction, appellation, oder ainich anndere prouocation zuuerstatten, der vorgefallene stritt ein endliche ausstragung bekhommen, vnnd erlangen möge; Wann aber (Quarto) auffer dess Dorffs Etters zue haufstetten Maleficanten betretten wurden, fo hat der Strassuogt, oder anndere an seiner flatt. die die Maleficanten beyzufanngen, in dem ganz haufstettischen district oder fluer, als nemblichen von einem allten weiffen Stain vnnderhalb Haufstetten (wellicher fonnst vermög dess zwischen dem Stüfft vnnd der Statt Augspurg in anno Sechzehenhundert vnad zway, allain auf ihrer Kay. May. etc. rati-Tttt ficafication, fo noch nicht eruolgt, vfgerichten vertrags ein schaidmarkh, wegen der Strassuogtey vnnd der Statt Augspurg, die hoche vand malefizische Obrigkhait betreffendt, sein solle) der schlemmen nach vf dass egg dess anfangs der Bischöfflichen Griessäckher deren der Obrist der Schrankhenackher genant wirdet, an disem ackher der lännge nach hinauf gegen denen hausstettischen braitwisen bis vf denn Veldweeg, so nacher Augspurg vnnd Göggingen gebraucht wirdet, volgendts in disenn weeg etwas wenigsten ab biss zue enndt hausstetter, vnnd anfanng Gögginger Veldts, dann am vnndersten hausstetter Veldt vnnd Rhain mit denen grieseren vnnd berg biss vf Gögginger Anwanden, vf difer Anwandt vf dem berg hinauf. bifs vf Inninger Veldt, fo gannz vfs Lechfeldt durchgehet, vnnden an disem Veldt ob dem Lechueldt hinumb biss vffs haufstetter Mittelueldts vanderen anfanng an difem Veldt wider hinauf bis vi Inninger Veldt alda ein groffer Marckhstain ligt, von disem Stain obm berg anwannden der haussteter mittel vnnd oberem Veldt hinauf, biss vf einen Inninger Ackher, so ein Dombcapitlisch guett daran noch ein bobingischer Ackher, vnnd volgendts den lanngen weeg durch, difen langen weeg hinab bis zue endt dess hausstettischen oberen veldts, vom endt dises oberen Veldts der zwerch nach, vber die Lechueldtmader, vff ein groffen Stain, mitten vf einen hausstettischen zwölfer Wismadt, welliches iezt Georg Miller baur obm Gross innenhat, von disem Stain abermahls die Zwerch hinüber biss vf dass bildt, oder aber den Stain so oberhalb dess lebendigen stain gemachter Bildtfaul an Oelbach ligt, vnnd noch weiterss schregweiss hinauf, biss an einen gegen dem Lech verhanndenen Stain oberhalb dess Rohr oder lochs, dess Gottsshaufs beambtem aber dieselbige allain zwischen dem weissen Stain bey dem

bey dem Egg vff die bildtfaul, vnnd gerad hinüber biss an allten Flossbach, wie daselbst die Bayrische Markhen ordenlich verhanden, doch aufsgeschlossen dels bezürckhs, von der gemaurten bildtfaul der schrege nach, bis zum Stain beim Loch. auch anzugreiffen vnnd hanndtzuhaben zuegelassen sein soll, vnnd also dissfahls die praeuentio statt haben, iedoch dergestallt, dass die der ennden gefangne einem Strassuogt oder denn seinigen, ohn alle cognition vnnd widerred, inner dreven tagen, an vorobgedachtem vand verglichenen orth vnfehlbar zuliferen fchuldig feven, oder im widerigen dess einfalls endtlich zuegewartten haben. Fürters folle dem Gottshaufs immer dem dorff vnnd vser Etters in obspecificiertem hausstettischen gannzen district oder Fluer, die nidergerichtliche Oberkhait gebühren vnnd zuestehen, iedoch dergestallt, weilen in disem hausstetter berzirckh oder Fluer (darinn fonst ohne das die forstliche Obrigkhait dem Stifft Augspurg, alls vnstrittig, iure proprio zuegehört) gewise benachbarte stüfftische gemaindtsleuth verschidene Wissmäder innhaben, dass derselben besteurung, sie verännderen gleich die iezige qualität, oder werden zue äckheren gemacht, dem Stifft, so darauf bis dato solche gehabt, in allweeg, wie nit weniger auch die Pfandung hierzue, durch die von denn stifftischen gemaindten bestellten Pfanndteren, oder derselben Guetter besizeren seibst, so dann den abtrag desswegen an dem Orth, wohin dife stuckh oder grundt gehörig. vnnd die Pfanndt eingebracht sein, verbleiben. Da aber, vber kurz oder lanng, etwass von disen stuckh, oder grunden, durch Tausch vnnd Ausswechsel von dess Stiffts zue - vnnd angehörigen an die hausstettische, vnnd herentgegen von Ihnen an die Stifftische in denn stifftischen Flueren, alda, das Gottshauss die Steur - vnud pfanndung auch hergebracht, follte khönnen, fo-Tttt 2 ift

ist vf sollichen sich begebenden sahl bethädiget, dass die Steurbarkhait vnnd pfanndung iedem theil in seinem Fluer, zue verhüettung khünstriger Müssuerstanndtnuss, verbleiben vnnd zuestänndig sein soll.

Schliesslichen ist bey beeden vorgehendt: vnnd ietzt verglichenen Puncten lauter bedingt, dass nit allain, auf allerseits gleichen vncosten, bey der Röm: Kay: May: etc. vmb die Ratissication vnnd Consirmation allerunnterthänigist angesuecht. sonndern auch zuemahlen denen beederseits habenden Procuratorn vnnd Anwällden, dass sie gehöriger orthen die gännzliche ein-vnnd abstellung des biss anhero an dem Kayserl. Cammergericht zue Speyr vnnd dem loblichen Reichshofrath geschwebte vund gesüchte Processen, craft getrossnen vergleichen begeren. vnnd desswegen liti renuncieren sollen.

Vf dise iezt obgehörte mass vnnd weiss seindt die bisshero strittig gewesste beede Puncten enndtlich vnnd bestänndig abgehanndlet vnnd verglichen, warbey es auch nun fürbasshin ohne weitere wider - vnnd einred, sein richtigkhait vnnd verbleibens haben soll.

Dessen allem zue wahrem vrkhundt seindt dises vergleichs drey gleichlautende Exemplaria geschriben vnnd ausgerichtet auch mit vnnserem des Bischoffs, vnnd meinen des Praelatens aignen hannden vnnderschriben, dann vnnsere gewohnliche Insiglen disem vertrag ausgetruckht e) welliches ebenmessig vnnd nit weniger, von vnnseren respectiue Dombcapitel vnnd Conuent beschehen vnnd volzogen, daruon iedem thail aines zuegestellt, vnnd dass dritte der Röm: Kay: May: etc. pro ratissicatione et confirmatione allervnnderthenigist vberschickt worden. Geschehen vnnd geben den zwelfsten Monatstag Octobris.

tobris, nach Christi vnnsers lieben herren vnnd Seeligmachers gnadenreichen geburth gezehlt, aintausendt Sechshundert, vnnd in dem drey vnnd vierzigisten Jahre.

> HEINRICH Bischof zu Augspurg.

BERNARDUS Abbas S. Vdalrici.

F. Michael Prior S. Vdalrici et totus Conuentus.

- a) Anhusen ad amnem Brenz in regno Wirtenbergico.
- b) In Algoia.
- c) Sigilla Chartae impressa adhuc funt illaesa.

Num. XVI. Ferdinandi III. Imp. Confirmatio altefatae compositionis. Anno 1644.

#### Ex Copia vidimata.

Wir Ferdinand der Dritte von Gottes gnaden, Erwöhlter Römischer Kaiser zu allen Zeiten, mehrer dess Reichs in Germanien, zu Hungarn, Böheimb, Dalmatien, Croatien, vnnd Schlauonien etc. König, Erzherzog zu Oesterreich, Herzog zu Burgund, zu Brabandt, zu Steyr, zu Karndten, zu Crain, zu Luzenburg, zu Württenberg, Ober - vnnd Nider Schlessen, Fürst zu Schwaben, Marggraue dess heiligen Römischen Reichs zu Burgaw, zu Mähren, Ober vnnd Niderlausnitz, Gefürster Graue zu Habspurg, zu Tyrol, zu Psirdt, zu Kyburg vnnd zu Görtz, Landtgraue in Elsas, herr auff der Windischen Marckh,

Marckh, zu Portenaw vnnd Salins etc. Bekhennen offentlich mit disem brief, vnnd thuen khundt allermeniglich, dass der Ehrwürdig auch Ersamb Heinrich Bischoff zu Augspurg, vnnd Bernhardt Abbte bey St. VIrich vnnd St. Afra daselbsten vnnfere Fürst, vnnd liebe andächtige einen schrifftlichen Vergleich, darinnen sy etlicher von langer Zeit hero, wegen der Superioritet vnnd temporal Jurisdiction, auch Steurbarkeit: dessgleichen der hohen vnnd malesizischen Obrigkheit zwischen Ihnen vorgewesener strittigkheiten halber, sich güetlich miteinander abgefunden vnnd verglichen, in originali allerunterthenigst vorbringen lassen, dess inhallts, wie von wort zu wortten hernach geschriben stehet.

Wir Heinrich von Gotter gnaden Bischoue etc. Sequitur Compositionis instrumentum numero antecedente relatum de verbo ad verbum insertum.

Vnnd vnns darauff eingangs benenter Bischoff zu Augspurg, vnnd Abbte bey St. Virith daselbsten allerunterthenigst angerueffen vnd gebetten, dass wir obinserirten vertrag, als regierender Römischer Kaisser, alles seines Inhalts zu consirmiren vnnd zu bestettigen gnediglich geruhten. Dass haben wir angesehen solche ihre demüetige zimbliche bitt, vnnd darumb mit wolbedachtem mueth, guetem Rath vnd rechtem wissen, vorberürten Vertrag gnediglich consirmirt vnnd bestettiget. Thuen dass consirmiren vnnd bestettigen denselben auch hiemit von Römischer Kaisserlicher Macht volkommenheit wissentlich in krafft diss briefs, vnnd mainen, sezen, vnnd wollen, dass ob einuerleibter Vertrag in allen seinen Wortten, Puncten, Clausun, Articuln, Inhalt Main - vnd begreiffungen kräfstig vnd mechtig sein, von beeden Theilen stäth, vest vnnd vnuerbrüch-

brüchlich gehalten vnnd volzogen, vnnd fy fich dessen alles seines Inhalts geruehiglich erfrewen, gebrauchen vnnd geniessen sollen. vnnd mögen, von allermeniglich vnuerhindert, doch vnns dem heiligen Reich vnd sonst meniglich ohne nachtheil vnd schaden.

Vnnd wir gebietten darauf allen vnnd ieden Churfürsten, Fürsten, Geistlichen und Weltlichen, Praelaten, Grauen, Freyen Herrn, Rittern, Knechten, Landuögten, Haubtleuthen, Vicedomben, Vögten, Pflegern, Verwessern, Ambleuthen, Landrichtern, Schultheissen, Burgermeistern, Richtern, Räthen, Burgern, Gemeinden vnnd fonst allen andern vansern vnnd dess. heiligen Reichs Unterthanen vnnd getrewen, wass Würden, Standts oder Weessens die seindt ernst - vnnd vestiglich mit disem brief vnnd wollen, dass sy mehrgedachts Bischouen zu Augspurg, wie auch den Abbten zu St. Vhich vnnd ihre nachkhommen, an hieuor geschribenem Vertrag, vnnd disser vnnserer darüber interponirten Confirmation und bestettigung nicht hindern noch irren, fondern fy dessen geruehiglich erfrewen. gebrauchen, geniessen, vnnd gäntzlich darbey bleiben lassen. infonderheit vorbenenten beeden verglichenen Theilen, dass fy solchem vertrag, so weit derselbe einen ieden berürt vnnd bindet, alles feines inhalts gestrackhs nachkhommen vnnd geleben, darwider nichts thuen, handlen oder fürnehmen, noch folches andern zuthuen gestatten, in kheine weiss alls lieb einem ieden seye vnnsser Kaiserliche Vngnadt, vnnd Straff vnnd darzue ein Poen, nemblich dreyslig Marckh lötigs Goldts zuuermeiden, die ein ieder, so offt er freuentlich hierwider thate. vnnss halb in vnnsser Kaisserliche Cammer, vnnd den andern halben theil obgedachten verglichenen Partheyen oder dem haltenden theil vnnachlässlich zu bezahlen verfallen sein solle.

Mit vrkhundt diss briefs besigelt mit vnnsserm Kaiserlichen anhangenden Insigel. Der geben ist in vnnsser Statt Wienn den neun vnd zwainzigisten Tag dess Monats Januarii, nach Christi vnnsers lieben herrn vnnd Seeligmachers gnadenreichen Geburt im Sechzehenhundert vier vnnd vierzigsten vnnsserer Reiche dess Römischen im Achten, dess Hungarischen im neunzehenden, vnnd dess Böhaimischen im Sibenzehenden Jahre.

FERDINANDT.

Num. XVII. Compositio cum aedilibus Augustanae ciuitatis facta. Anno 1650.

#### Ex Originali.

Zue wissen, demnach man vngesahrlich vor achtzehen Jahren, durch die vor dem Rothenthor gelegene Schantz oder Hornwerckh, die Strass gegen dem obern Gottsacker, auf Haustötten zue also vnnd dermassen verbawht hat, dass man sich derselben, mit groser vngelegenheit, vnnd weittem vmbweeg hat bedienen müesen, Wie aber dise Vngelegenheit, insonnderheit, dass Gottshauss bei St. Vlrich, sampt dero Vnderthanen zue Hausstötten, vnnd dass Hospital zum h. Geist zue Augspurg, wie auch andere Interessenten wegen Ein-vnnd Ausstürung der lieben Früchten, des Hews, Tungs, vnnd andere Sachen betrifft, als haben sich ihr Ehrwürden herr Pater Großkeller bey St. Vlrich, wegen gedachts St. Vlrichs Gottsaus, vnnd wegen Hausstötten, wie auch die Woledle Gestrenge woluerordnete Baw vnnd Zeugherrn, in Namen der Statt Augspurg dessgleichen der Spitalmaister

vnnd Spittalschreiber anstatt des Spittals vnnd andern Interessenten, wegen durchschneidung des obbedüttenen horenwerckhs, vand machung einer Pruggen, sampt dem Schanzthor vand auserm Schrancken oder Schlagpawm damit man ob dem alten grund, widerumben den geraden weeg hinaufs, dem Gottsacker zue, kommen konnte, iedoch allerseits auf ratification ihrer Obern, fo lang difes horenwerckh alda yerbleiben, vnnd vn. derhalten würdet, volgender maßen vereinbart, vnnd verglichen. Erstlich foll dass Gottshauss bei St. Vlrich, dass hospital, vnnd andere Interessenten mit ihren vndergebenen, dass hornwerckh angezeigter massen, ohne der Statt Augspurg entgelt durchschneiden, oder abgraben, vand dass Erdtrich daruon an dass verordnete Orth im hornwerckh füehren, vand ganz nit inn den Graben hinein werffen lassen, allein von gemainer Statt wegen, follen ihnen die Schüebkärren darzue gegeben werden. Zum andern soll auch obwol gedachtes Gottshaufs bei St. VIrich et Cons. zue der Pruggen, Schanzthor, vnnd Schrancken, alles Aichen: vnd ander holzwerckh heregeben, vnd auf ihren Colten herfüehren lassen. Drittens soui die Zimmer Arbeitt ann diser Pruggen, vnnd Schanzthor anbelangt, so sollen so lang als dife Arbeitt werth, von des Gottshaufs, zue St. Virich, vnd Spittalfswegen zween zimmerman, vnd von gemeiner Statt wegen auch zween zimmerman vnd ein Rottmaister teglich gegeben werden. Souil für das viertte, die beschlagung des Schanzthors, die Schlösser vnnd Pfaelschuech, neben anderm hierzue nottwendigen Eisenwerckh. vnnd Nägel anbelangt, foll alles ohne entgelt Gemainer Statt, von mehr wolbedachtem Gottshaufs St. Virich et Cons. erstattet. vnnd abgelegt werden, allein will man von Gemainer Statt wegen, etwass von altem eisernen bändtern vand Schlössern;

woferne fy verbanden hergeben, dass aussmachen aber soll vom Gegentheil erstattet werden. Fünfftens: foll auch dife Pruggen sampt dem Schanzthor, vnnd Schrancken, von dickhernantem Gottshauss St. Virich, derselben nachkomen, vnd Conforten inn pawlichen wesen vnderhalten werden, allein wan man künfftiger zeitt dass horenwerckh von Gemainer Statt wegen, wolte oder würde abgehen lassen, so soll alssdan auch dise Vnderhaltung, ganz aufgehebt sein; vnd weitter nichts begert, fondern es foll alfsdan bemelte Pruggen, vnd Schanzthor auf gemainer Statt costen gegen inbehalt der materialien abgebrochen werden. Schliefslichen wann sich aber wider besser verhoffen begeben folte, dass sich bei Kriegs- oder anderer feindts gefahr erzeigen wurde, fo foll alssdann ob wolermeltes Gottshaufs bei St. VIrich et Cons. crafft difs brieffs verbunden fein, auf Gemainer Statt erstes begern, vnnd erfordern, gedachten durchschnitt, wider zuebawen, inn den alten standt richten, vnnd alles allein auf derfelben, vnnd ohne gemainer Statt costen, vnnd schaden machen lassen. Getreulich, sonder geuerde, Dessen zue wahrem Vrkundt seindt diser abhandlung drey gleichlauttende brieff aufgerichtet: welche von einer handt geschriben worden, deren auch ieder ohne fürzaigung der andern crafftig fein, vnnd gelten folle, welche auch nach beschehener Ratification von den herrn Principalen selbsten mit anhangenden Infiglen a) seindt bestettiget worden. So geschehen den ain vnnd dreyfigisten tag des Monats May nach der Geburdt Christi im Sechzehenhundert vnnd fünfzigisten Jahre.

a) Sigilla funt illaefa,

Num. XVIII. Compositio cum Magistratu Aduocatiam subdelegatam etc. concernens.

Anno 1661.

#### EX ORIGINALL

Zu wissen, als sich zwischen dem hochwürdigen in Gott herrn, herrn Bernhardten Abbten auch herrn Priorn vnd Conuent des lobl. Reichsgottshaus vnd Closters St. VIrich vnd Affrae allhie zu Augspurg, an ainem: So dann Einem Wohledlen, Ersamben, vnd hochweisen Rath alda, am andern theill verschidene differentien, sowohl wegen einer vff zwölff tausendt gulden capital sambt villen hinterstelligen Interesse lautender fürstl. Neuburg. Landtschaft Schuldt, als auch zu beeden Theilen gegen einander respectiue praetendirender Zünsen vnd sowohl ausständiger, als auch künsttiger Afsterschutzgelter, ein zeit lang eraignet, dass dieselbe sambt vnd sonders, durch beederseits zuesamen Verordnete, vnd zue Endt diss vnderschribene herrn Deputirte, anheut dato vf ratification derselben gnädig vnd grg. herren Principalen solgendermassen abehandlet, vnd verglichen worden.

Erstlich foll vnd will gemaine Statt Ihren hie obigen Landtschafstbrieff zuesambt allen vom Capital ausständigen Zünsen,
dem Gottshaus St. VIrich gegen bewilligter Abschreibung neuntausent gulden guetten alten Capitals, vnd fünstzechenhundert,
fünst vnd sibenzig gulden alss von zeit des negst passirten
Reichsschlus dauon verfallenen zünsen, dises laussendte sech-

zehenhundert am vnd sechzigste Jahr mit eingerechnet, wie nit weniger noch weitere vberlassung am tausent achthundert gulden, dergleichen guetter Stattgelter vnd Capitalien, aigenthumblich vbergeben vnd einraumen, auch darzue ein gnuegsambes legitimation - Schreiben an wohlgedachte fürstl. Neuburgische Landtschafft erthaillen.

Dann ob zwahr in quantitate der herüberlassenden Statt Capitalien vnd Interesse gegen zwölfstausent Gulden Landtschafft Capital vnd desso mehr belaussender Interesse, noch ein Vngleichheit zu sein erscheint, hat man doch beederseits hierbey ermessen, wie etwann dermahlen eines gegen dem andern an den Mann zu bringen, vnd das bey Neuburg vermuethlich die lang angestandtne, vnd zuesamen ausgewachsne züns nit so leicht als die allhieige ausständige Interesse, wider einsten zuhanden zu bringen.

Wass dann vor das ander die biss vff diss gegenwerttige sechzehenhundert ain vnd sechzigiste Jahr inclusiue hinderstellige Schuzgelter, so an seiten gemainer Statt zuesamen vff fünst tausent zwayhundert gulden berechnet worden, anbelangent, haben zwahr des Gottshauss zue St. Virith herren abgeordnete dorgegen vnderschidliches, sonderlich die darunder begriffene villiährige beschwehrliche Kriegszeiten, vnd das in denselben man sich selbst zum theill geschweigents andere vor allerhandt von Freindt vnd Feindt erlittnem schaden vnd Ruin nit gnuegsamb schüzen vnd handthaben können angezogen, vnd entlich vermaint, die von gemainer Statt biss auf den Regenspurg. Reichschluss wohlernantem Gottshauss von ihrem guet-

ten Capital vber achttausent gulden rückhständige verblibne Interesse zu contraponiren, vnd obwohl nit weniger die herren Statt Deputirte die vom lobl. Gottshauss auch in Kriegsiahren empfangne, vnd theils andern in groffer Quantitet cedirte zins auch dass zwischen Schutzgeldern und dergleichen zinsen ein nambhaffter vnderschidt versiere zuemal wegen schädlicher confequenz bey andern Statt - Creditorn, welche folchen alten zinsen schrifftlich renuncirt kein Compensation statt fünden möge replicando eingewändet, hat man doch zu lezt auß guetter Nachbarschafft für allen Ausstandt der Schuzgelter ins gemain, sie rüehren von was zeiten sie wollen, gegen gleichförmiger begeb, vnd Renuncirung der alten ausständigen zünsen siben hundert gulden guetter Statt: vnd capital gelter sambt dem halben theill an den statt seits ausstendigen sechs Wolffmühlischen Grundtzünsen (zuuerstehen, diss sechzechenhundert ain vnd fechzigsten Jahr mit eingerechnet) benantlich ainhundert zwey vnd neunzig gulden, thuet zusamen achthundert zway vnd neunzig Gulden zur Abschreibung in solutum angenomen, vnd darmit auch difen Puncten in ein richtigkeit gebracht.

Volgt nun der dritte, die also genante St. Stephans Gottsackhers zins pr iährlich zway vnd vierzig Gulden betreffent, so man Statt seits an dasselbe wenigist von anno sechzehenhundert neun vnd vierzig inclusiue, als a tempore conclusae pacis in Imperio dem alten herkommen vnd quasi possession nach praetendirt; worzue sich aber dessen hh. deputirte vnnder dem vorwandt dass solche beraith anno sechzehenhundert vnd dreyssig ausgehebt, vnd derenthalben niemahls, wie auch noch

nit ainige obligation edirt worden, oder werden mögen, anderer mehr vrfachen fo aber gemaine Statt nit concerniren, zugefchweigen, gantz vnd gar nit einlassen, noch bequemmen wollen; biss entlich diss temperament ins mittel kommen, dass mit abstrahirung von allen verfallnen vnd künsttigen zünsen gemainer Statt ein bey derselben zins bahr ligendes guettes Capital von achthundert gulden, zue Ablöfung solcher iährlichen zins praetension vollständig heimbgelassen werden, vnd darauf hin beede theill dissahls kein weiteren Spruch noch soch forderung, oder auch ainigen Regress, woher solcher gleich rüehren oder wie derselbe sich aus etwan anderwertig in euentum praetendirender Stüftungs - Obligation begeben mag, gegen einander haben, gewinnen noch in - oder ausser Rechtens zue ewigen zeiten intendiren, oder exerciren konden, noch sollen.

Endtlich vnd zum vierdten war noch vbrig zue vergleichen, ob ins künfftig wie vor disem, für die hergebrachte iährliche Schuzgelter, hundert goldtgulden oder etwas wenigers zu entzichten. Dabey hat man Statt seits auf das vnfürdenckliche alte herkommen vnd daraus entstehendte praescriptionem immemorialem starckh getrungen, aber an seiten des Gottshauss die merckhlich veränderte zeit vnd läusden, auch durch negst passierten kriegs erlittne schäden, vnd das dermahls kein besondere materi mehr verhandten, oder leichtlich zu besorgen, worin selbiges zn schüzen wäre, oder von gemainer Statt beuorab ausser dem Territorio wider iemandt nachtrucklich geschüzt, vnd handtgehabt werden köndte, eingewendet, dahero sich weiter nit, als vff ain hundert Gulden in Münz iährlich einlassen, dergestalt, dass man zu dern richtiger Abzahlung ieder

ieder weill die ienige vier vnd achzig Gulden vier kreizer. zween haller, so dasselbe aus gemainer Stattpaumaisterambt für vnderschidliche Grundtzins, als vier vnd sechzig Gulden wegen der Wolffmühlin, sechzehen Gulden wegen der Planckenmühlin vnd vier Gulden, vier kreitzer, zween haller aufs dem fogenanten ängerlin, alle vnd iede Jahr zu erheben, anwenden, vnd noch fünffzechen Gulden, fünff vnd fünffzig Kreutzer, fünff haller darzue thuen volgents folche hundert gulden in munz an einem tag, dabey gemainer Statt Rath gehalten wird, vnder noch wehrender Raths zeit, oder gleich vorher, zuesamen richten, daraufhin alssbaldt in die Rathsstuben tragen, vnd dem eltern herrn Stattpsleger mit gewohnlichem vortrag offentlich praesentiren, vnd disen actum iedesmahls im lahr vmb Liechtmesszeit begehen, damit auch in negstkünfftigen Sechzehenhundert vnd zwey vnd sechzigisten Jahr ein anfang machen lassen wolle; worbey es dann auch Statt feits solcher gestalt verbliben, vnd in angeregte moderation vf vorgedachte mass vnd weiss gewilliget worden, dass hingegen auch der vbrige halbe thaill an den von der Wolffsmühlen herausständigen sechs grundtzunsen nachsechen, vnd innen behalten werden folle vnd möge, fo man lobl. Gottshaufs feits pro complemento ebenfahls geschechen vnd passiren lassen. Haben auch hierauf die Abrechnungstractaten, vnd wass daruon dependirt vnd zuerörtern gewesen, ihr Entschafft erlangt, wie dann Eingangs ermeltermassen beederseits, wie obstehet, vf ratification geschlossen, auch zue mehrer vrkhundt und becräfftigung in zween gleich lauttendte Recess gebracht. dern ieder von allen herrn abgeordneten vnd Deputirten negst Fürtruckhung deren respective angebohrner Adelichen vnd gewohnlichen Pettschafften aigenhändig underschriben, darauf

ein Original mehr wohl ernanntem Gottshaufs, vnd dass andere gemainer lobl. Stattherren Deputirten zuhanden gelassen worden. So geschechen vnd geben den ailssten Monaths tag Juny nach Christi vnsers lieben herrn vnd Seeligmachers haylwertigen Geburth im Sechzehen hundert vnd ain vnd sechzigsten Jahr.

Gregorius Jos. p. t. Prior zu St. Vlrich.

F. Antonius Schrenckh Großkeller.

Niclas Eberhardt Ayblinger Canzler.

Hieronimus Sultzer Eltere Christoph von Stetten. Reymundt Imhoss. Erhardt Schreiber Dr. Dauid Thoman Dr.

## Index I. Geographicus.

Numerus romanus II. partem secundam, paginam arabicus indicat.

Xxxx

#### A.

Abbateshouen, I. p. 140. Adelhalmesrieth. 73. 143. Aelinchouen. Elligkofen. 81. Aerkenchouen. 269. Aerkhausen. Ernchusen. 146. Aescherisheshouen. 3. 146. Aettenhouen. 146. Affingen: Aefingen. 25. 63. 82. 157. Agilsdorf. 64. Ahlingen. 659. Ahlingen: Allingen. 23. 108. 123. 149. 328. 320. Aich. I.44. ad quercum magnam.139. Aichach. 21. 189. Aichloch. 138. Ainlingen: Aindlingen. 409. Aittingen: Wester- feu Grossaittingen. I. 29. 156. 159. II. 12. 22. 87. Allancheshouen. 151. Allandshouen. 145. Allmeringen. 30, 136, 288. 290. 644. Altheim. 138. Altomiinster. 242. Ambersee. 55.

Annenhouen. 65. 104. 149. Annenhusen. 5. Annenrieth, 156. Aresingen: Ergesingen. 54.228.246. 248.256.274.278.279.301.333.536. Arnisrieth. Aernisriedt. 24. 142. 180. 204. Arnolaried. II. 34. Asaheim, Axheim. 44. 98. Ascha. 58. 152. Attenhouen. Seu Burkwalden, II. 362-380, 305, Aufhausen: Vfhusen. 52. 150. 104. Augusta. Augsburg. 1. 55. 59. 76. 99. 146. 173. 179. 196. 205. 208. 11. 26. 43. 47. 48. 61. 71. 74. 75. 81. 82. 83. 85. 90. 99. 106. 107. 110. 114. 161. 172. 173. 182. 187 257. 259. 276. 284. 291. 309. 316. 364. 401. 411. 418.489 538.684. 686. 704.707. Aulzhufen. 274. Bachen. Bachern. 18, 148. 189. Baihilinberch. 31. Balzhusen. 1. 108. 11. 29. 628.

Bazzen-

Bazzenhouen. 59. 145. Bellesheim, 140. Bergen. 50, 108. 723. 730. Berkheim. Perkheim. 35. 46.63. 147. 11. 173. 347. 379. 356. 557. 560. Bernwach. 298. Beurn. II. 290. 302. 544. Bidingen. 26. Bitingou, 1,2. Bitzenhofen. Buzzinhouen. 67. 144. 241. 249. 288. 292. Bobingen. 19. 70. 145. 156. II. 9. 20. 30. 32. 33. 61. 91. 124. 139. 142. 164. 170. 219. 287. 308. 399. 437. 467. 484. 595. 597. 606. Bocksberg. II. 325. 327. 334. 434. 47I. Bomen. II. 214. Bonstetten. 52. 72. 98. 124. 156. 207. Il. 35. 425. 617. Bozon. Bozen. 155. II. 96. 98. Braitenbrunnen. 36. 150. Bridrichingen. 33. 45. 46. 68. 71. 89. 99. 100. 101. 148. II, 18. Bruck, Brucca. 22. Brunon. 94. 106. 143. Buch. 140, 145. Buchschorn. 26. Bürglbach. 429. Buron. Beurn. 156. Butinhusen. Beutenhausen. 15. 132. 170. Buttenwis. 104. Buzze. 66, 149.

C. Caelibach. 69. 146. Celle v. Oberzell. 18. 143. Chenihusen. Kenihausen. 152. Christgarten, Christi hortus. Il. 312. 320. 327. 329. 362. Dasingen, Tesingen, Tegesingen. 31. 97. 369. 769. Demhart, II. 300. Denchiringen. 157. Denklingen. 152. Dezen, Diesen. 152. Dourinlougen. Dürlaugingen. 121. Ebilingen. 148. Egelingen. 19.94.106.148.225.251. 252. 260. 273. 296. 308. 355. 356. 370. 509. 575. 576. 579. 580. 582. Egenhusen, 144. Eisingerstorf, Isingestorf. 29. 357. Eligin, Elgau. 28. 98. 11. 66. 76. 78. 80. 190. 192. Elze. 151. Engersdorf. 140. Epinesburg, Eppisburg. 151. Eppishofen. 11. 302. 595. Erboldeshouen. 141. Erchingersdorf. 123. Ergisingen, V. Aresingen. 154. Erlingen, 85. 11. 314.

Erlungshouen. 139. 160.

Erphenbrunn. 39. 136.

Erphtingen. 56. 112.

Errin-

#### Geographicus.

Erringen, Wester - feu Langener-Gundoldesheim. 53. 139. 159. 188. ringen. 78. 100. 116. 145. 149. 386. II. 122. 465. Guntremingen. 138. Gunzeburch. 47. 151. Gouwolteshouen. 135. 172. Hinningen: Vinningin. 21, 139. 240. 243. 244. 415. 418. 430. 466. 470. H. 480. 482. 494. 495. 448. 503. 506. Hadeprechteswiler. 152. 515. 518. 520. 522. 527. II. 145. Haeder, Haerdriv. 137. 188. 272. 175. 194. 204. 221. 240. Haederheim. 140. Flien. 107. Haginau, Haginowe, 120. Frechtinsreit, 149. Haidelstetten. II. 604. Frustingen. 130. Haidoluesten. 138. G. Hameler, 157. Gablingen. 11. 393. 492. Harde. 38. 132. Gachenbach. 276. 445-Harthausen. 561. Gaizloch. 96. Haselbach. 49. Gallenbach. 275. Hattenhouen. 23. 259. 260. 264. 265. Gauggenried, Gugenrieth. II. 6. 360. Haunstetten, Hustetten. 74. 84. 145. Gaulzhofen. 269. 334. 338. 341. 374-391. 395. 424. 438. 657. 682. 188. 643. II. 13. 16. 212. 260, Geberstorf. 397. 323. 355. 451. 496. 528. 686. 603. Geggingen, Kekingen. 145. 188. IL. Hausen, Husen. 17. 101. 107. 138. 620. 140. 157. 172. 231. Hehenberg. Il. 353. Geltendorf. 101. Gerbrechtersdorf. 135. Herboldeshonen. 48. 124. Germanswinden, 287. Heriolsperg. 121. Germarswanch. 60. 181. 280. Hermanstetten. 130. Il. 64. 65. Higelshart, Hugelinshart. 110. 157. Germarsgon. 155. Gershouen. 103. 157. 158. Hiltefingen. Il. 118. Goggelingen, 13. Hiltibrandersperg, Hipoldsperg. 158-Greggenhoven. 200. 11. 263. Gremhaim. 152. 159. 559. II. 584. Hirzzbach , Hirschbach. 27. 158. 316. Griezbach. 38. Grindesried. 155-701. 11. 317.

XXXX 2

Hohen-

#### lndex I.

Hohendorf. 17. 154. Hojen. 222. 404. Hophgarten. 18. 34. 136. Hogehusen. 151. Holenbach. 18. 116. 133. Holzen. 140. Holzheim. 151. Holzhnfen, 30. 100. Honoldshusen. 34. Honolzried. 309. \* Horewen. 42. 43. Horgan. 50. Houestettin. 151. Hugeshouen. 150. Hugeluingen. 23. 105. 154. Huneswis, Haunswis. 32. 62. 148. 379- 383- 384- 441-Hunoldesdorf. 157. Huorwilingen, Hürblingen. 56. 85. 90. 92. 120. 196. Hurneloch , Hurlach. 110. 149. 11.18.

7

Iberg. II. 3. 264.
Igilbach. 136.
Igillingen. 112. 143. 149.
Ingelheim. 8.
Inningen. 60. 145. II. 18. 274.
Isingerstorf, Eisingesdorf. 157.
Isingersried. 151.

K.

Kätzenried. II. 326. 328. Kenels. II. 554. Kiklingen, Chichilingen. 95. 159. Kirchheim, Chiricheim. 151. 174.
Kissingen, Chissingen. 30. 51. 143.
Kizigkofen, Cuzzinchouen. 30. 51.
143. 453.
Khübach, Chubach. 79.
Konradshouen. II. 584.

Laimeringen: 119. 201. 202. 376. Landolteshusen. 60. 181. Laugna. Il. 320. 327. 329. 333. 362. Lechuelden. 47. 87. 144. 179. Leitershouen , Luttershouen, II, 163. 209. 296. 462. 499. Lengenueld, 84. 150. Lici pons. 4. 126. 194. Liezheim. 760. 767. 772. Lindenberg, Lindiberch. 125 150. Liton , Leuton. 152. Liubese. 45. Loubingen. 174. Loubon. 150. Luibosten. 146. Luitenhouen, Liutenshouen, Leutenhöfe. 2. 157. Loupach, 149. Lutenhouen. 65. 233.

M.

Maegintale. 140. Maerdingen. 141. Magingen. 140. Maygründel. II. 186. Maisaha. 149. Maizelstain. II. 3. 264.

Man-

#### Geographicus.

Mantichingen, Maentichingen, Merching et Schwabmenching. 20. 76. 103, 142, 188. Matsiess, Mazzinsiezon, 72. Maurbach, Murbach. 19. 34. 135. 379. Maurstetten. 130. II. 51. 64. 211. Meching, Meckingen. 22. 140. Mehring, Moring, 185. 194. 11. 640. 643. Mehringerau. 348. II. 640. 643. Merzingen, 159. Mindelheim. 746. Mittelstetten , Moudelstetten. 88.654. II. 247. Morinhusen, II. 3. Mosebach. 147. Mosestain. 159. Moulehusen . Mühlhausen. 12, 24, 40. 149. II, 18. Mummendorf, Mammendorf. 74. Mummes. 147. Moutingen. 140. Moutolteshusen, Modelshausen. 82.

#### N.

II. 479.

Nachgowe pagus. 8.
Nachtrameshouen. 151.
Nassenbeurn. 234.
Nescilaha. 136.
Neuweiler, Nuiwiler. 104.
Nifena, Nifenaka, Neufnach. 54.80.
152.
Nordhouen. 73.

Nordendorf. II. 56. 58. 59. 202 Norsingen. 117.

Oberndorf. 104. 141. 272. Il. 428.
Oberzell. 573.
Obtolfchwanch. 159.
Oettwineshouen. 152.
Ochssencella. 136.
Ortifingen. Il. 270. 593. 647.
Ottmarsing. 6,7.
Ottmarshusen. Il. 37. 40. 533.
Otringen, Etringen. 149.
Ostnaheim. 140. 160.
P.

Pergen. 60, 155.

Pessinacher, Pestenacker. 77. 155. 637.

Pfaffenhoben in Tyroli. 198.

Pfaffenhouen. 60. 109. 181. 189. 318. 345. 363. 388. 450. 452. 453.

Phul. 17.

Plesinowe, Plesnau. 158.

Plienspach. 157. II. 430.

Puodmungensdorf. 139.

Puggenhouen. 140.

Raetinberch, Rettenberg, 102, 145.
Raitinbuch, 57. II. 185.
Rammungen, 150.
Rechimriet, 66.
Reinharteshouen, 70.
Reinweiler, II. 111, 144, 180.
Reit, 154.

#### Index 1.

Renhartswört, Raegeswerde. 284. II. 408. 421. 494. Rettenbach . Ruotenbach. 8. 131. 188. Rettershusen. 71. 157. 673. Richardishouen. 118. Richen, Langenreichen. 156. 158. II. 349. Richtis. II. 554. Rieth. 28. 38. Rieden. 140. Riedsend. Il. 105. 136. 230. 555. 591. Roehelingen , Rohelingen , Rehlingen . 54. 88. 136. 690. Rogenwiler. 98. Rogten. II. 360. Rorbach. 312. 555. 11. 95. Roudelingen , Riedlingen, 13. 33- 139. 157-Roudolfestetten. 140. Rouitin. 149. 207. Rounon, Raunau. 151. Rutegenen. 141. Ruten. 138. 152. Sand. III. Sauelgou, Salgau. 150. Scafuison. 145.

Sand. 111.
Saueigou, Saigau. 150.
Scafuison. 145.
Sceringinhouen. 150.
Scimbach, Schönpach. 134. 148.
Schlingin. 53.
Schiehon, Schmiehen. 96. 148.
Smaitpach, Schweidbach. 69. 79. 136.
Sconenbach, Schönenbach. 151. 647.
II. 95. 339. 423 449. 474. 4 7.
502. 504.

Schönenberch. 80. 100. 150. 11.302. 607. Scongau, Schongau. 112. Sechiringen. 51. 142. Seestal. 150. Sorgheim, Sorheim. 114. 140. Spehe. II. 3. Steinaha, Steinach. 20. 142. 189.324. Stainbach. 33. 149. 294. Staindorf. 24. 110. 154. 155. 249. 460. 550. Starchelins, Sterklins. 48. 146. Starchelingen. 49. Stazlingen. 144. Steinheim. 33. 37. 139. Stetten. 18. 144. 189. Stettwang. 130. II. 64.65. 196. 239. Stilbes. 155. Stochaha, Stokach. 60. 97. 148. 181. Stockensau. 547. Stoffen. 732. 739. Stoffenberg, Stauffersberg. 575. 576. 579- 580-Stozart. 269. 438. Strazza, Strasse. 21. 151. 174. 194. Sunningen, Sinningen. 89.138.145.150. Suanden. 147. Sunates. 154. T.

T.
Taeffingen. 95. 151.
Täftertingen. II. 308.
Tättenhusen. 143. 362. 365. 574.
Tägebrechteshouen. 22.67.150.185.272.
Tuiding. 331 342.
Tainzmgen. 96.
Tavre. 154.
Telfes. 154.
Timein.

#### Geographicus.

Wagenhouen, 60, 318.

Walleshusen. 604.

Waltubeton, 150.

Wechingen. 101.

Wellenburg. Il. 383.

Weringen. II. 299. Wertaha. 1c6.

Westerheim. 536.

Wiare. Il. 3. Widermannshouen. 130.

Wilzburg. 254.

Walpach. 159.

Walten. 24.

Watenes. 17.

Waldin, Waeldin, Welden, 65. 81.

Walchshouen. 38. 41. 120. 189.

Waltershouen. II. 19. 294. 351.

Weicht, Wicht. 118. 211. II. 153. 167.

Wengen. Il. 14. 147. 154. 224. 243.

253. 271. 282. 302. 344. 555. 664.

Timinhart, 145. Timinriet. 85. 155. Tinzelbach. 26. Tisenhouen, Deisenhouen. 141. Todenweis, Taitenwis. 18. 134. 167. 188. 227. 267. 320. 409. 533. 589. 590. 592. 596. 601. 610. 613. 622. 625. 628. 630. 633. 636. Tragansbach. 84. Trunnes. 155. . II. 131.

Truonshouen. 130. 156. Tunninbuindon. 31, 106, 144.

Türheim. II, 414.

Tutilsbiundon. 139. Tuttinen. 155.

V delriechesried. 68. Velt/e. 139. Vescenheim. 140.

Vinningen , V. Finningen. Visca, Vischaha, Vischen, 51. 53. 74. II. 54. 641.

Vmbach - Mittel - 11. 20. Vmbenhouen, Vmmenhouen, 150. 155.

Vnterglauheim, 668. Vntergriezbach. 235. 698.

Vnterzell. 651.

Vocteswiler. 207. Volparnstetten, 140.

Vtenesberch. 147.

Vtingen. 23. 151.

Wachenhouen. 135.181,189. 269.438. Wagenfurt. 345. 552.

Windin. 149. Wineden, 33.

Winfridshusen. 105. 257. Wirzburch. 91.

Wifertshusen. 354. 435.

Willmandeshouen. 156.

Willmundeshouen. 159.

Witinginberge. 49. 143.

Wolleibeshusen: 87. Wollishusen. II. 198.

Wolpartshouen. 130. II. 239. Wolueswanc. 152.

Wonnenstorf. 536.

Index

## A) Personarum Ecclesiasticarum.

#### I. Summi Pontifices.

Adrianus IV. (1156.) I. 176. Alexander III. (1177.) I. 187. Honorius III. (1221.) I. 205. Gregorius IX. (1242.) I. 214. Innocentius IV. (1249. 1253.) I. 216. 217. 218. Alexander IV. (1257.) (1260.) I. 219.

Martinus IV. (1284.) I. 229. Joannes XXII. (1330.) I. 270. Innocentius VI. (1362.) I. 344. Gregorius XI. (1371.) I. 352. Joannes XXIII. (1410.) I. 403.

Martinus V. (1428.) I. 444. (1430.) I. 448. (1428. 1429.) II. 372. 376. 379.

Eugenius IV. (1437.) I. 465. II. 417. Nicolaus V. (1450.) I. 513. 514. Calixtus III. (1456.) II. 507.

Sixtus IV. (1474.) II. 578. (1483.) II. 567.

Innocentius VIII. (1485.) I. 585. II. 626.

Alexander VI. (1495.) II. 633.

#### II. Cardinales.

Guido Presb. Card. Tit.

S. Chrysog. 1156. Julius - - S. Marcelli. Octavianus - S. Caeciliae.

Gerardus S. Stephani in monte Coel. I, 177.

Rolandus Card. et Cancellerar. ib. Hubaldus Ep. Card. Ostiens.) Gualterius - - Albanen. Conradus Mogunt. Eps

Sabiens. I. 191. Guillielm. - - Portuens.

Manfredus - Praenest. Joan. pbr. Card. tt. S. Anastas.

Joan. - - tt. S. Pastoris. I. 192. Theodinus - tt. S. Vitalis. Petrus - - tt. S.Sussan.

Nacobus Diac. Card. tt. S. M. in Cosmod.

Arditio - - S. Theodori Cinthyus - S. Adriani

Hugo - - S. Eustachii Hugo - - S. Angeli

Laborans - S.M.inPorticu)

Gra-

I. 192.

#### Personarum Ecclesiasticarum.

Gratianus Subdiac et Notar. 1177. 1. 192. Joannes Card. Diac. et Apost. Sedis inGermania Legatus. (1449.) I.511. Marcus Pbs. Card. Legatus. (1474.) 11. 564.

# III. E P I S C O P I

Henricus I. (981.) I. 3. Bruno. (1023.) I. 161. Eberhardus 1. 1030. I. 4. Embrico I. 173. Herimannus (1127.) I. 14. Waltherus 1 70. 75. 180. Conradus I. 69. 92. (1156.) 173. 177. Hartwichs L. 109. (1171.) I. 182, 194. II. 1. Hartwicus II. 1204. I. 204. Siboto. 1233. I. 208. (1234.) 211. (1245.) 215. Hartmannus. (1261.) I, 221. (1262.) 223. (1278.) 225. (1280.) 227. II. (1277.) 17. (1286.) 18. Sifridus IV. (1287.) II, 19. Wolfhardus. (1295.) II. 23. (1302.) 1. 236. Fridericus Spet. (1313.)11.36. L.(1316.) 243. (1328.) 255. (1331.) 271. Vdalricus II. (1335.) I. 280. Henricus III. (1338.) 1. 291. II. 110. Marquardus. (1350.) II, 165. Burkardus (1385.) II. 257. Eberhardus. (1408.) 11. 308. (1411.) 327. 329. (1312.) 336. 338.

Petrus. (1429.) II. 378. (1432.) 399. (1437.) I. 466. (1443.) 495. (1448.) 506. 517. 11. 623. 11. 506. 517. 477. Joannes de Werdenberg. (1477.)1.553. II.(1478.) 600. (1479.) 603. (1480.) 604. 606. (1484.) I. 574. (1485.) 580. Fridericus de Zolern . Il. 619. (1492.) 623. (1496.) 638. (1498.) 656. I. (1498.) 613. (1500.) 636. Christophorus a Stadion. (1528.) I. 656. Otto. 1557. II. 677. Henricus. (1643.) II. 603. Joannes Christophorus (1662.) I. 772. Moguntini. Bardo. (1031.) I. 7. (1033.) 168. Marcolfus. (1137.) I. 171. Henricus. (1143.) I. 172. Christianus. (1171.) 1. 183. 195-Salisburgenses. Albertus. I. 663. Eberhardus. (1204.) I. 204. Bambergenses. Eberhardus. (1031.) 1. 7. Egilbertus. (1143.) I. 172. Brixiensis. Eberhardus. (1197.) I. 198. Citziensis. Engilhardus. (1204.) I. 204. Eustettensis Otto. (1172.) I. 195. Frisingenis. Otto. (1204.) I. 204. Yyyy Halber-

Halberstadensis. Burchardus Cancellar. (1033.) I. 168.

Heistensis. Gebehardus. (1143.) I. 172.

Herbipolenses. Menhardus. (1031.) I. 7.

Embrico. (1143.) I. 172.

Patauisnsis.

Manegoldus. (1204.) I. 204.

Wormatiensis. Bucco, (1143.) I. 172.

Praeporiti

Ecclesiae Augustensis.
Giselherus. (1171.) I. 182.
Vdalscalcus circa (1178.) I. 180.
(1182. 194. II. (1190.) 2.
Ludonicus. (1245.) I. 216. 222.
Otto de Mantechingen. II. (1256.)10.
Crafto. 1328. I. 255.
Henricus de Schöneck. (1335.) I. 280.
Engelhard de Enzberg. (1350.) II. 169.
Fridericus Burggraf. (1411.) II. 331.
(1412.) 339.
Henricus Tuchsess de Hofingen. I.
496. (1465.) II. 513.
Wolfgangus Rehm a Koz. I. 608.

Christophus ab Aw. II. 686. 693.

Decani.

Marquard Stein. II. 678.

Rudiger. (1156.) I. 75. 182. Tiemo. circa (1178.) I. 180. (1171.) 182. (1180.) II. 2. Sifridus. (1216.) I. 216. 222. Rudolphus de Hürnheim. 1. 302. II. 236. Conradus de Gerenberg. (1350.) II. 16q. Vdalricus Burggraf. II. (1396.) 290. (1410.) 317. ( 1411.) 331. (1412.) 337. Gottfrid Harsher, I. (x443.) 496. II. (1412.) 339. (1431.) 386. (1437.) 425. Rechberg Viric. II, 553. 621. Christoph. a Freyberg. II. 678. Zacharias Furtenbach. II. 686. Jo. Virich Schenk. II. 693. Abbates et Praspositi. Altomünster. Ottilia Abbatissa O. S. B. I. 242. Anhusen Martinus 11. 549. 552.

Martinus II. 549. 552.

Augustae SS. Vdal. et Afrae.

Frideboldus I. 161. 164.

Egino I. 36.

Vdalscalcus I. 14. 16. 30. 48. 75.

91. 170.

Heuricus. I. 187.

Hezilo. I. 92. 100. 176.

Manegoldus. I. 115.

Erchenboldus. I. 115.

Erchenboldus. I. 115.

Vdalricus II. I. 119. 199. Henricus. I. 120. II. 5.

Luitfridus. I. 123. 124. 209.

Dieto. I. 209.

#### Personarum Ecclesiasticarum.

Hiltebrandus. I. 126. 211. 213. Gebwinus. II. 7. 9. 12. Theodericus. I. 232. II. 16. Siboto. I. 129. Henricus de Hagnach. I. 231. 239. 242. Marquardus de Hagien. I. 244, 245. 253. 257. 261. 273. 274. II. 49. 72. 74. 87. Conradus Winkler I. 277. 280. 286. 290. 296. 305. 307. 313. 321. IL. 08. 10;. 114. 117. 135. 144. 168. Fridericus de Gummeringen. I. 350. 355-Henricus a Gabelbach. I. 357. 360. Joannes Lauinger. I. 375. 379. Joannes Kissinger. I. 38x. 383. 391. 397. 403. 412. 424. 441. II. 317. 336. 338. 356. 357. 360. 364. 367. Henricus Heutter. 1. 445. 467. 472. II. 369. 372. 374. 380. 383. 386. 390. 395. 401. 414. 426. 428. Joannes Hohensteiner. 1. 478. 487. 506. 508. 509. 514. 516. 518. 521. 522. 526. II. 431. 465. 512. 517. 502. 504. 506. Melchior a Stamham. I. 527. 536. 540. Il. 522. 527. 529. 530. 531. 534. 541. 543. 550. 552. 554. 556. 557. 560. Henricus Fries. 1. 546. 551. 555. 559. 562. 564. II. 589. 603. 604. 607. Moannes de Giltlingen. I. 566. 573-5.4. 575. 580. 582. 583. 592. 603. **Уууу 2**.

605. II. 617. 620. 624. 628. 620. 664. Conradus Mörlin, I, 600. 611. 614. 623. 633. 636. 639. 645. II. 638. 644. 647. 649. 659. 664. Joannes Schrot. I. 648. 652. Joannes Könlin. I. 654. 656. 660. 664. 668. 673. 677. Simon Gollius. I. 682. Jacobus Köplin. I. 685. 690. 692. 698. 701. 705. 712. 717. 724. 731-732. 735. 739. II. 677. 679. Joannes Merk. I. 741. 745. 750. II. 684. 686. Bernardus Hertfelder. I. 753. 757-760. 768. 770. 772. II. 688. 603-702. 707. S. Crucis. Prungerus, I. 83. Adilbertus. I. 183. II. 2. Bertholdus, I. 18. Arnoldus, II. 185. Vdalricus. II. 185. Joannes II. 617. Vitus Fakler. II. 621. 625. S. Georgii. Henricus. I. 183. Lupoldus II. 162. Gebhardus, II. 182. Joannes. II. 200. Vdalricus. 11, 269. Joannes, II. 562. Laurentius Velmann. 11. 621. 625.

Caesareensis.

Campi

Georgius. IL. 621.

Campidonenses. Conradus. II. 28. Burkardus. II. 138. Henricus. II. 106. Joannes. II. 553. Diessenis. Conradus. I. 302. Donauwerdani. Joannes I. 546. Bartholomaeus, II, 625. Echenbrunn. Vdalricus. II. 15. Elching. Paulus. II. 531. 549. Eluacensis. Sifridus. II. 311. 320. Ettalensis. Benedictus. L. 603. Foroiuliensis. Gallandus. 1, 322. Fuldensis. Adolfus. I. 172. Fultenbacenses. Henricus. II. 253. Georgius. II. 625. 555. Fürstenfeld. Modocus, I. 564. Füssensis. Joannes. II. 541. Hersfeldensis. Henricus. I. 172.

Inderstorf. Erhardus, I. 478. Kühbac. Hiltegardis Abbatissa. 1. 213. Mallerstorf. Conradus. I. 30+ Mellicensis. Ludouicus. II, 566. Metensis. Albertus. I. 305. Neuburg. Agnes Abbatissa. I. 247. Raitenbuch. Otto. I. 185, Il. 2. Roggenburg. Georgius. II. 625. Schirenses. Conradus. I. 377. Joannes. I. 547. Georgius. I. 566. Steingad. Vitus. I. 600. Tegernseensis. Caspar. 1. 507. Thierhaupt. Henricus. I. 316. Henricus. II, 540. Joannes. I. 424. Benedictus. I. 690. Wessofontanas. Paulus. 1. 583.

Wein-

#### Personarum Ecclesiasticarum.

Weing artensis.
Conradus. II. 132.

Wiblingensis. Vdalricus. II. 524. 549.

Praepositi S. Mauritii et S. Petri Augustae.

Otto. I. 183.
Sifridus. I. 194.
Hermannus. I. 210.
Otto de Schaumberg. H. 516.
Albertus de Rechberg S.Petri. II, 516.

#### Decani.

Hermann Fundan. II. 13.
Joannes Igelbek et Vicarius [Gener.
Ep. I. 389. II. 309.
Joannes Gossolt et Vicar. Gener. Ep.
I. 470. II. 371. 516. 524.
Jac. Contzelmann II. 621. 625.

Canonici Ecclesiae Cathedr.
Adalbero I. 180.
Adalbertus. II. 2.
Amman. II. 337.
Arnpach Ludonicus. I. 210.
Boppo. II. 2.
Burkardus Archidiac. II. 2.
Burggraf Conrad. II. 169.
Clingen in der Andreas. II. 626.
Conradus, Archipresbyter. I. 175.
Conradus, Diac. II. 2.
Conradus, Subdiac. II. 2.
Cuno Plebanus. I. 222. II. 12.

Dietericus, Custos. I. 180. II. 2. Dietericus, Plebanus. I. 180. Eberhardus. I. 81. Eberstal, Bruno. I. 212. Egilolfus. I. 74. 78. Ellerbach. Henr. II, 217. Erchenger, II. 2. Erchiker. I. 175. Freyberg, Burchard. II. 626. Fridericus, Disc. I. 175. Frölich Conr. Officialis. I. 621. IL. 622. 626. 630. Gerungus. I. 120. Gessel Leon. Scholastic, et Vic. Gen. II. 496. 506. 516. 526. 533. Gollenhouer Conr. II. 94. 109. Gossolt Jo. Vic. G. et Archidiac, I. 573. II. 580. 603. 604. 622. Gozfeld Georg. Archipresb. II. 458. 516. Gwerlich Joan. Custos I. 469. II. 371. 386. 425. Harscher, Georg. Scholast. II. 622. 626. Hellenstein, Degenh, II. 18. Henricus, Diac. II. 2. Herimannus, Custos. I. 171. Hermannus, Scholastic. I. 124. Hochschatz, Custos. II. 169. -Hofmair, VIr. Officialis. II. 47. Huchin Henr, Cellerar. I. 240. Huchirich, Henr. 1. 124. Inningen, Sifrid. I. 124. 210. 216. II. 8.

Katri-

Katrihusen, Richard. I. 220. Kautsch, Joan. Vic. Gen. I. 469. II. 368. 386. 428. Knöringen , Viric. II. 8. Henr. 217. 230. Christ. 622. 626. Krafto, Scholasticus. II. 29. Lichtenau, Henr. Vic. Gen. II. 621. 625. Luitfrid. Diac. II, 2. Marquardus. Scholast, I. 222. Meginhardus. Scholast. I. 180. Meuslin, Pancrat. II. 622. Neiffen , Gottfrid. IL 18. Nanningen, Anselm. Custos. I. 405. II. 326. Nudunc. Diac. II. 2. Otto. Diac. Il. Q. Pertholdus, Cellarius, I. 180. Peuscher, Wilh. IL 622. Rapoto. Subdiac, II. 2. Reuter, Franz. II. 574. Rudolphus. Vicedom. I. 222. Il. 10. Rupertus. Diac, II. 2. Salurn, Gebeh. 1. 124. 210. Schaumburg, Otto. II. 516. Schaumberg, Georg. II. 622.

Schelklingen, Egeno, II. 18. Schellenberg, Henr. II. 630. Schönegg, Fridr. II. 18. Schönegg, Vir Custos. L. 237. Il. 71. Schwabsberg , Georg, II. 626. Sifridus. II. 2. Stäck, Andr. Scholast. II. 326. Staufer, Henr. II. 10. Vesman, Custos, I. 130. Viricus. Plebanus, I. 210. Cellersrius. 222. Custos, 222. Vdalricus. Suffraganeus Ep. II. 624. Wal . Henr. 11, 167, 217. Waltherus II. 2. Wernherus. I. 31. Custos. 210. 216. II. 8. Diac. II. 2. Westerstetten, Rudolph. II. 389. Viric. 630. Willehalm. IT. 2. Witegou . Scholast. II. 2. Wolfgang. II. 626. Wolfstein Joan. II. 622. Tsenburg , Burkard. II. 389. Zaeringen , Wernher. 1. 237. Zülnhart Ludou. II, 622. 626.

## B) Personarum Ordinis Secularis.

Imperatores et Reges.
Otto III. I. 200.
Henricus II. (1023.) I. 161. 164.
Kunegundis. Imperatrix. (1023.) I.
161. 167.
Conradus II. (1029.) I. 164. (1031.)
7. (1033.) 167.

Henricus III. (1033.) 167. Henricus IV. 2074. 1 8. Lotharius II. (1127.) L 14. (1131.) 16. (1135.) 35. Conradus III. (1136.) L 169. (1140.) 43. (2143.) 171. (1147.) 75. Fride-

Fridericus 1. (1171.) I. 181. (1172.) 186. (1182.) 193. (1187.) 196. Henriaus VI, (1194.) L. 118. Philippus. ( 1204. ) I, 203. Henricus VII. (1291.) I. 206.(1233.) 200. Conradus, Hierosol, et Siciliae Rex ( 1266.) I. 223. Ludouicus IV. ( 1323.) I. 253. (1329.) 261. (1335.) 279. 281. (1336.) 284. ( 1340.) 294. Sigismundus. (1415.) L. 406. (1417.) 414. (1418.) 423. IL (1417.) 347. Fridericus III. 557. II. 622. Maximilianus I. II. 622. 624. 637. Carolus V. I. 659, 664, 685. Ferdinandus II. 677. Maximilianus II. I. 692. Rudolphus 11. I. 697. Mathias. I. 607. Ferdinandus II. I. 749. Ferdinandus III. I. 752. 756. II. 701. Ferdinandus IV. I. 757. Henricus Rex Bohemiae et Comes Tyrolin, II. of.

Duces Austriae. Albertus II. 266.

Bauariae.

Henricus I. 7.

Henricus VIII. I. 16.

Henricus Leo I. 61. 75. 182.

Welfo VI. 1. 75. 185. II. 4

Conradus de Dachoue. L. 102. Ludovicus, I. 202. Ludonicus et Marchio Brandenb. I. 311. 328. Stephanus L 360. 368. 375. 381. 383. 454. Foannes. I. 368. 454. Ludonicus. 1. 449. 451. Wilhelmus. I. 460. Ludonicus, I. 524. 531. 544-Wolfgangus. I. 550. 559. II. 625. Sigismundus. I. 552. Albertus. I. 579. 637. 639. 643. Christophorus. I. 582. II. 625. Wilhelmus. I. 680. 730. Maximilianus, I. 746. Wolfgangus, Wilhelm. I. 760. 768. Philippus, Wilhelm. L. 760. 767. Carinthias. Guelfo. L. 7. Lotharingias. Fridericus, 1, 7. Suentar Henricus, I. 7. Fridericus. I. 172. 195. 201. II. 3. Conradus. I. 172.

Adilbertus. Il. 4.

Würtenbergies.

Eberhard. II. 625.

Marchiones et Principes.

Anhalt. Rudolphus II.

Histrige. Bertholdus. I. 183. 195.

Romers-

Tekke

Romersberch, Rudolph. I. 7. 183. 195. II. 4. Tusciae. Conradus. I. 14. 170. Welfo. I. 185.

Comites Palatini.

Otto de Wittelsbach. I. 7. 15. 17. 25. 35. 54. 77. Helica ib, 83. 88. 170.

Fridericus. I. 54. 83. 183.
Otto junior. I. 83. 84. 111. 119. 183. 201. 203.

#### Comites.

Herimanus. I. 172.

Aichelberg. Philipp. I. 7. Andechs. Berthold. I. 24. 61. 186. Bergen, Diepold. I. 14. Bleien. Luitold. I. 170. Braginza. Rudolph. I. 13. Buchhorn. Otto. I. 7. Burchusen. Geuerhard. I. 170. Chelminz. Bertha Comitissa, I. 17. Dachau. Otto. I. 54. Arnoldus. 111. Dillingen. Adilbert. I. 59. 95. 204. Eberstein. Dorothea. II. 685. Ekkehardus, I. 35. Frankenstein. Nic. Joan. II. 627. Gerhardus. I. 14. Gotefridus, I. 44. 81. Graifisback. Berthold. I. 119. 201. Habsburg. Marquard. I. 7. Helfenstein. Wilhelm. I. 7. Kirchberg. Hartmann. I. 7. 14. II. 3. Eberhardus. I. 14. Otto 183. 195. Hartmann. 204. Kadeloh. 204.

Leiningen. Emicho: I. 8. Montfort. Joan. I. 7. Henr. II. 218. Nassau. Hugo. I. 7. Oettingen. Eberhard. T. 7. Ludovicus 240. Vlric. Wilhelm. 522. Ortenberg. Wendelin, I. 7. Pappenheim, Henr. I. 204. Phiirt. Joannes. 1, 7, Rumersperch, Henr. J. 186. Spannheim, Joan. J. 7. Sunnenherg, Christ, II. 627. Tetinanth. Cuno, II, 102. Tierstein, Frider. I. 7. Tollenstein, Gerhard. I. 101, 101, 108. Vdalscalcus, I, 167. Voheburg, Diepold, I. 25. Wertenberg, Hugo, I, 7. Wirtenberg. Henr. I. 7. Hartmann. Witelinesbach. Otto, I. 25. 35.

Lechsgmund. Diepold. I. 7. 183.195-

204.
Witelinesbach. Otto, I. 25. 35.
Wolfratshusen, Henr. I. 76.
Zolern, Rudolph. I. 7. Conr. 204.
Fridr, II. 4. Franc. Wolfg, II. 626.

#### Ministeriales Conradi Imperat. III.

Eichstat. Henr. I. 43. Eichirechen, Frid. I. 42. Erchenstorf, Henr. 42. Isoltesried. Haertwic. 43. Maeginburch. Henr. 43. Marquardus. 43. Pappenheim, Henr. 42. Regenbrechestorf, Frid. 42.

Ror-

Seboltestorf, Helmbert. 43.
Strasse Wirnt, Peringer. Adalbero. 42.
Sunningen, Heimbert. Wilderic.
Conr. 42. Beringer. Adelbero. 43.
Thelonearius, Berthold. 43.
Wibedorf, Mazelin. I. 43.
Wittenhusen, Huc. 42.

Rorbach, Berthold. 42.

Nobiles, Milites ac homines civilis Conditionis.

A.

Abbe. Marquard. I. 97. Abensberg. Eberh. I. 7. Abmsperch. Eberh, et Menhart, I. 110. 203. Aboldeshouen. Adalram. I. 38. Adalpreteshouen. Hesso. I. 65. Adelhusen. Rupert, I. 19. Adelzhuser. Henr. Reimbot. Palmar. 1. 312. Adelhalmesried. Meringoz. I. 73. Conr. 73. Herim. 74. Adilbertus, Nob. Bavar. I. 60. 181. 194. Adimunde, Aribo. I. 30. Adlenswandun, Henr. II. 65. Adlungshouer. Viric. I. 208. Aennenhouen. Conr. I. 236. Aergisingen - Ergisingen - Voll. Luipold, Dietmar, Gerolt. I. 42. Vdalr. 64. 69. 88. Reginwart. 65. 83. Lampreht. 71. 98. Luipold. 65.

Hiltprant. 71. 83. 109. Diemar. 72.80. Otto. Bertholt, 83. Conr. 101, 102. Aeresingen. Wolfg. Pfleger in Pael. I. 638. Affingen. Vdalscalc. Giselher. I. 15. 18. Altovm. 20. Dietmar, Ludouic. 25. Rudiger. 50. Otto. 86. 88. 209. Rudolph, 120. Ahelfingen. Joan, I. 521. Aichach. Gotefried, Henr. I. 42. Aichin. Witigou. I. 110. Aigelstorf. Wilhalm. I. 232. Ainlingen. Rupert. II. 28. Maehtilt. I. 80. Conr. 42. Ainharteshouen. Dietric, II. 12. Aislingen. Purgolt, I. 48. Aitingen. Henr. I. 43. Vdalr. 53. Marquard. 63. 90. Egino, Winhart, Truther. 71. Herim. Weringer. 105. Albersdorfer, Vlric. Rentmeister I. Albercheshouen. Reginboto. I. 66. Algishusen. Wimar. I. 18. 42. 77. Sifrid. 42. 45. 50, 57. 58. 64. 65. 73. 80. 83. 90. 96, 180. 183. 194. 209. 222. II. 7. Henr. I. 58. 69. 20g. II. 7. Alpershouen. Strenino. I. 115. Altheim. Kadelhart. Adalgoz. I. 20. Vdal, 55. Wimar. 89. 90. 103. Henr. 90. 95. 103. Sifrid. Reinboto. 95. Alpinus. 130. Jacob. 417. 11. 20 :-Zzzz Alten-

Dhaseday Grogle

Altenuurth. Vdalr. I. 15. 83. 86. Hartlieb. 83. Berthold. 66. Altesheim. Etich. I. 103. Altiusela. Henr. I, 53. 93. Ambingen. Conr. I. 12. 26. 36. Gebolt. 65. Amman. Franc. II. 208. Andesse. Griso. I. 110. Poppo. 172. Aningen. Egino. 1, 44. Annenhouen. Sigeboto. 1. 83. 89. 90. 96. Annenhusen. Sigeboto. I. 44. 72. I. 75. Anno. Aphaltranc. Volchmar. 1. 81. Arbrugge. Conr. I. 76, Aresinger, Conr. II. 00. Argesingen - Aergesingen - Gerolt. I. 6. 122. 127. Diemar. 11. Arinbach. Otto. I. 39. Arn. Conr. I. 114. Arnisriet. Adalbold. I. 24. 226. Arra. Cont. I. 170. Artoluin. Herim. I. 102. 105. 106. Asaheim. Vdalr. I. 67. Sigewin et Riwin. 44. Ascha, Dietric. I. 58, Conr. 70. Aschaltinger. Lud. Richter zu Landsberg. I. 250. Asehaim. Judinta. I. 81. Attstain. Conr. I. 74. 87. Au. Georg. 11. 627. Aurberger. Wiliurant. I. 378. Austria. Albert I. 119. Adilbert.203. Awolthuser. Henr, et Marq. I, 228. Ayslinger. Steph. II, 502,

В.

Back, Peter. 301. 307. 352. Viric. 1, 244. 432. 11, 104. Bachern. Engilmar. Egerwart. I. 62. 183. Haideric. 64. Henr. 110. Bachincer. Vlric. I. 130. Bachusen, Megingoz. I. 101. Balgehai, Hartm. I. 25. Baineator. Eberhart. I. 123. Balsezo. Waltelo. I. 25. Baltesheim. Cuno. I. 36. Bannacher. Sifrid, I. 123, 203, 210. Barhamer. Wilh, Pfleger zu Rotenburg, I, 735. Basemer, Diepold. I. 54. Bayer. Hiltebrand. I. 265. Bausweil, Henr. II. 627. Bazzhouen. Gerung. I. 11. 26. Bedernowe. Henr. I. 61. Bedernutine. Henr. 1, 185. Belhamer. Conr. I. 298. Berga. Albert. I. 170. Bergen. Vdalr. 1. 113. Berger. Eberhard. I. 202. Bernwach. V. Pernwach. Hen. L. 42. Bernwanger. Frid. II. 68. Beroltesheim, Conr. I. 109. 111. Berwank, Henr. II. 66. Bestenacker. Eberh. I. 40. III. Biberbach, Henr. I. 104. 105. Humprecht, 108. Biberbach. Erasm. Joan. II. 351. 434. Joan. 315. Erkenger. 326. 327. Georg. 627. Jo. 661.

Biburg.

Biburg. Vlric. I. 15. Peringer, 29. Wolfer. 30. Birnau. Burchard. I. 13. Bisinberch, Hortolph. I. 95. Bitengon. Rudolph. Sigeboto, Manegold. I. 6r. Blanko, Wernher, I. 228. Blankstetten. Ainwich. I. 101. Blonke, Wernher, I. 226. Bobingen, Conr. I. 12, Vdalr. 37. Walhun. 46. Walcher. 59. 87. 98. Luitfrid. 63. Diether, 70. Otto. 72. 76. 87. 107. 112. 175. II. 7. 183. 194. Werinher. I. 78. Sigeboto, 80. Walther. 87. 98. 99. Walcun. 105. Eberhard, et Wisent, 100. Diepold. 113. Bocksberg. Henr. II. 7. 17. Sifrid. 217. 233. Wilhelm. 311. Bolhain, Mart. Eberh, II. 627. Bonstetten, Werinher. I. 52. Adalbero. 72. 98. Eberh. Richbolt. Conr. Marquard, 72. Bozenhusen. Gotefrick I, 40. 41. Braitenauwer, Richter zu Dachau, I. 281. Braitenbrunnen. Marquard. I. 80. Breginze, Hiltiprant. I. 95-Bridriching. Mazelin. I. 19. 34. 36. 40. Adelhaid. 36. 46. Vdalr. 36. 46. Rulant. 6g. 90. 99. Arnis, Maezilin Bertholt, 46. Wicheman. 71. Henr. 89. Sigefrid. 89. Wizeman. Sigeboto. 99.

Briwe. Dietric, I. 232. Brugge. Haewin. I. 75-Brugghai. Vlr. II. 88, 117. Diepold. 113. Buch. Albrecht. II. 230. Buchalar. Henr. I. .08. Buchbeck. Georg. II. 627. Bucher. Sigm. Pfleger zu Aichach. I. 621. Bucholon, Herim. I. 106. 204. Bugker. Heider. II. 408. Buiron. Henr. I. 36. 67. 84. 185-Adalbero. 39. Bernhard et Hartm. 33. 39. Haimo. 45. 53. 67. 69. 75. 97. Conr. 45. 67. 93. Watchun. 47-Buirer. Conr. I. 03. Bunnenbach. Hartnit, Adalbert. I. 64-Burar. Viric. I. 128. Burch. Vdalr. I. 20. Fridr. 39. Gotesc. Hoholt. 46. Burchart. I. 180. Burchberch. Burk. I. 45. Burchstal. Baldewin. I. 183. Buren. Wolftrigil. et Henr. I. 22. Burgau. Conr. H. 176. Burgauer. Georg. 1. 374. 301. 395-Burggraf Luipold, IL. 7. Otto. 12. Joan, 18. Bern. Ord, Teuton. 423. Fridr. 1. 455. Burgon. Prun. I. 75. Pruon. 96. Reinboto, 180. Burgstal. Baldewin. I. 62, Burkperk. Wernh. II. 7. Burten pach. Lambert. L. 28. Buscher. 22222

Buscher. 1. 247. Buzzenhouen. Henr. I. 67.

C

Calmer, Vdalr. I. 04. Cammerer de Wellenb, Arnold, I.55. 55, 56, 57, 63, 64, 76, 77, 78, 79, 81. 82. 85. 89. 93. 96. 103. 105. 106, 109, 124, 205., 210, 11, 7, 64. 74. 152. 408. Henr. I. 124. 210. Marquard. I. 89. 100. Otto. I, 195. II. 2. 111. Herim. 1, 180. Vlric. 127, 216, Camer, Math, I, 455. Camer, v. Izenstorf Wilh, I. 621. Carzeg, Berthold, I. 88. Castellanus de Nürnberch, Gotef. I. 170. Castenarius V. Kastenar. Adalbert. I. 180. Luitolt. 11, 2. Celle. Werinher, Rupert. I. 87. Eberhart. 80 Aliwich. 102. Berthoit. 100, 116, Albrecht, 247, Cellerarius Henr. et Wilh. I. 81. Cellario, (de) Conr. I, 214. Cellari (in ) Nic. et Henr. II, 61. Cerdo, Meingoz I. 128. Chaphes. Werinh. I. 40. 41. Chemenatun. Vdalr. I. 18. Witegou. 67. Chenihusen. V. Kenihusen. Marq. 1, 40. Chevergraphe, Herim. I. 84. Chichilingen. Rudolph. I. 185. Chirichpach. Adalram. 1, 21. Cholben, Sigeh, II, 131. Choleberch, Aribo, L. 100.

Chorber, Henr. I. 103. Chriechesgou, Vdal. I. 96. Chrubete. Vdal. et Radepot, I. 25. Chrutane. Gerolt de Dachau. 1. 54. Chubach, Vdalr. I. 79. Chucichouin. Gebeh. I. 185. Chunne, Henr. I. 116, 117. Cingnus. Otto, I, 180, Claslin, Henr. I, 110. Cleke, Frid. 1, 120. Collihouen. I. 117. Cramer. Walcher et Luipold, I. 97. Cregilingen, Gozwin, I. 102. Crembil. Haertwich. I. 77. Crichelman. Euerh. I. 170. Cruch. Dietric, I. 05, 185. Culitin. Gotefrid. I. 88. Cuneringen, Henr. 1. 110, Cutsun. Conr. 1. 120. Cuuringen. 1 99.

D.

Dapifer. Rudig. 1. 173.
Dechsele. Luitolt. I. 75.
Deke. Frid. I. 122. 123. II. 6.
Dietpoldeshouen. Vdal. I. 11. 12.
Dietpoldeshusen. Eberh. I. 62. 183.
Diessen. Jordan. I. 252. 273. 308.
Burchard. I. 185. II. Alberic. 22.
Dietenheimer. Wilh. II. 408. 453.
Dietricus. Nic. Daniel. I. :24.
Dilingen. Vdal. I. 19. Gelpherat.
59. 95.
Dispensator. (Speiser.) Adilb. II. 6.
Ludewic. I. 84.

Doners-

Donersberg - Torn/perch. Sifrid. I. 7.
35. 76. 78. 83. 86. 107. 209. 210.
II. 19.
Dornaher. Heur. I. 264. 265.
Duira. Rudig. I. 170.
Dumbach. Gotebolt. I. 81.
Durnuelt. Otto. I. 232.
Durreher. Craft. I. 242.

#### $E_{\bullet}$

Ebenhusen. Vdalr. I. 50.

Eberstal. Bruno. I. 36. Witegu. 75. Heinr. II. 7. Ebron. Henr. I. 556. 598. 644. Wolfg. et Christ. 691. Eckinlunhouen. Vdalr. II. 22. Edelzhauser, Berth. Richter zu Maezenhausen. I. 370. Eggintale. Herm. I. 67. Rudol. 81. Eggolf. Vlric, II. 87. Egilingen. Weriant et Reinhart, I. 46. 88. 94. Hiltibrant. 94. Swigger et Otto Conr. 04. Conrad. 226. Swigger. 260. Vlric. 205. Egolfingen. Bernart. I. 35. Ehingen. Dieteric. I. 40. 41. Arnold. 110. Viric. 232. Joan. II. 57.66.80. Ehinger, Walther v. Vlm. II. 305. Vlrich. 543. Eiche. Henr. 1. 74. Eicheim. Swiger. I. 185. Eisenhouer - Ausenhouer. Otto. I. 345. Virich. Georg. 367. Elcege. Fridr. I. 110.

Elgen. Marq. II. 78. 80. Eligin. Conr. I. 74. Henr. 93. Ellerhausen. Christ. I. 491. Elwangen. Luipolt. I. 33. Emerachern. Wortwin. I. 37. 45. 50. 53. 55. 53. 68. 76. 83. 90. 92. 96. 101. 102. 105. 107. 108. 175. Heriman. 47. 60. 89. 97. Luitolt, 76. Conr. 87. Vdalr. 106. 107. Emelzhain. Frid. II. 223. Emmenhusen. Werimar. I. 03. Endenback Conr. 1. 64. Enggintal. Henr. I. 113. Eppinesburch. Hartnit. I. 22. Equipollens. Vdalr. 1. 22. Erbenhouer. Herm. I. 241. Eresingen. Georg. II. 198. 358. Ergisingen. V. Aergisingen. Berthold. Gebolph, Sigeboto et Karol. I. 60. Ersinger. Henr. I. 245. Ersingen. Vlr. II. 116. Erichsauerer. Vdalr. I. 82. Ermengers, Lud. Rudolph. J. 28. Erminnich. Werinh. I. 05. Ernchouer. Joan. 1. 310. Erneshouen. Lud. I. 109. Ernisriet. Ludew. I. 130. Erringen. Conr. I. 45. 49. 55. 57. 60. 63. 71. 76. 86. 90. II. 6. 20. 56. 59. 68. 202. Henr. I. 35. 45. 57. 59. 63. 225. Werinh. 50. 226. Adilbrecht. 96, 180. Marquard, 97. Deimo. 105. Virich. Il. 57. Erslingen, Erhard. I. 418. 430. 470. 480. 482. 494. 495. II. 222. 241. Georg.

Georg Vrsula. 1. 503. Conr. II. 145: 195. 205.
Eschibath. Bertholt. I. 119.
Etenstad. Henr. I. 170.
Euchenhouen, Henr. I. 77.
Eysolzrieder. Joan. 1. 268.
Eyzingen. Mich. II. 627.

#### F.

Faber, Hartm. I. 283. Fabian. Werinh. I. 63. Marq. 51. 55. 56. 57. 58. 59. 63. 68. 70. 72. 77. 78. 80. 83. 86. 88. 89. 90. 93. 99. 101. 105. 106. 138. 175. Henr. 99. Flitzinger, Pertholt. Richter zu Fridb. I. 386. Flochbuch, Marg. I. 160. Forren. Wolfram. I. 19. Fraislich. Marq. I. 77. Frauenberger. Sifrid, I. 336. Fraz. Adelprecht. I. 101. 111. Henr. 209. Fress, Leon. Kastner zu Pfaffenhofen. 550. Freyberg. Thom. II. 301. 307. Frichendorf. Eberh. I. 84. Fristingen. Andr. I. 434. II. 414. Frödenberg. Per. 11. 627. Fronberch. Sifrid. I. 7. Fronberg, Leon. II. 627. Fronhouer. Frid. I. 240. Frutin. Otwin. I. 111. Jugger. Georg. II. 679. Marc. 680. Jac. 680. Octavian. 681. Sibilla.

682. Phil.Eduard. 683. Christoph. 683. Fuklingen. Marq. I. 16. Furte. Pertholt et Werinh. L. 185.

G.

Gabelbach. Conr. II. 136. Gallenbach. Wirnt. I. 28. 39. 64. 83. Gans. Rudolph. I. 214. Gaulzhouer. Sifrid. I. 250. 270. 290. 292. Geblin. de Pfurt Jac. II. 627. Gebolphersbach. Pertholt. I. 54. 57.64-Rudig. Adalgoz. Giselold. 54. Geggingen - Cheggingen. Sifrid et Marq. I. 27. Adalgoz, 32. 53. Sigeboto. 77. Conr. 103. Vir. 11. 21. Geginbach. Conr. 1, 15. Geisenuelt. Gebh. et Rup. L.54. Werinh. 83. Gelnhuser. Berth. I. 293. Geltendorf. Vdalscalc. I. 71. Wernh. 232. Genginbiunte. Wato. I. 50. Gepek. Wolfg. I. 653. Gerethersdorf. Berth. I. 42. Germarswanch, Conr. I. 11. Geuprucker. Georg. I. 533. Gien. Rup. I. 03. Giengen, Rapoto. I. 21. Conr. 53-Giltlingen. Paul Andr. II. 627. Giutingen. Sigeh. I. 63. Glapfenberger. Vlric. I. 335. 338-375- 3"4-Glaselin, Henr. I. 203.

Glatz. Herm. I. 232. Glette, Eberh. I. 95. Gnozzesheim. Vdal. et Henr. I. 11.12. 21. 30, 62, 68. Bertha. 17. Bertholt. 37. 48. Dietpert. 28. Vdalr. 30. 31. Goime Henr. I. 21. Goldelinger. Conr. I. 240. Gollenhouer. Conr. I. 122. 123. 213. II. 6. Wernh. 19. Gosheim. Otto. I. 102. Gozhereshusen. Reginhart. I. 53. 5 1. 78. Gozoldeshusen. Rahewin. 1. 44. 46. Adelprecht. 62. Grabon - Graben - Witegou. I. 23. 24. Graffeneck. Wolf. I. 437. Georg. 520. 529. Graisbach. Hartnit. I. 25. Graneuo. Wolfart. 1, 25. Granshusen. Dietric. I. 88. Graue. Perth. Conr. 1, 96. 97. Rudolph. 112. Griesstetter, Petr. Pfleger zu Haltenberg, I. 429. Griezbach. Adalb. I. 18. Engilmar. 25. Amalpreht. 42. 64. 83. Luitold. 77. Griezherre. Henr. I. 27. Griffenberch. Eberh. Otto. I. 232. 308. Grindela. Luipold. I. 170. Groch. Dieteric. I. 110.

Grundesheim. Gerold. I. 14.

Grunharteshouen. Adilbert. I. 11. 12. 23. 31. 36. 42. 46. 61. 74. 94. 110. 181. Marq. 11. 12. 61. 65. 100. 181. Erchinger. 15. 25. 37. Walcho, Henr. Vdalscalc. Gotebold. 12. Henr. 37. Walcher. 61. Vdalscale. 74. Arnold. 110. Guftinch. Marq. I. 96. Guguz. Vir. I. 228. II. 10. 12. 14. Gunzburg. Rupert, Hiltepolt, Sigboto. 1. 20. Marq. 28. 49. 87. Vdalr. 24. Berthold. 57. Herm. 58. Luip. et Hart. 50. Peringer. 03. Sigboto Cleric. 95. Gürtler, Henr. Landrichter zu Landsb. I. 273. 204. Gula. Adalb. II. 2. Henr. 10, 212. Gumpenberg. Henr. Viztum. I. 261. 268. 270. 317. Stephan. 301. Joan. 320. Conr. 509. Joan. 535. Georg. Pfleger zu Landsb. 506. Wolfg. zu Fridb. 654. 682. Joan, Georg. II. 361. Gunderatehusen. Witelieb, I. 103. Gundolfingen, Henr. I, 26. Diemo. 183. 101. Pillunc. II. 22. Gunhartshouen. Marq. L. 185. Guntheringen. Marq. I. 28. Guntramingen. Hartnit. 1. 95. Guowoldeshouen. Herm, I. 28. Guss. Wilh II. 627. Gusregen. Volkm. II. 240. Gusso, de Brenz. Diep, II. 15. Gutingen. Ludw. I. 113. Guz. Vir. II. 57. 68. H. Haben-

H.

Habendorf. Pertholt, I. 71. Hadeprehteshouen. Hesso. I. 18. 42. Hadeprehteskirchen. Eppo. I. 87. Haelen. Georg. Diepold. Rudolph. I. 420. 475 Wilhelm. 494. Haerdriv - Haerdern, Sigboto, 1, 46. 89. 90. 116. Conr. 67. 71.73.87. 28. 89. 90. 93. 95. IOI. IO2. 106. 108. 109. Henr. 78. 81. 109. Haermeringen. Henr. I. 95. Hage. Adalb. Rudig. I. 14. Hagenowen. Luitold. I. 107. Hagler. Ludov. I. 258. Hagnibach. Hiltiprant. I. 124. 210. Hagnenberch. Engilscalc. I. 120.204. Conr. II. 10. Hailwich. I. 100. Haimbl. Georg Canzler. I. 704. Haldenberg. Engelcalc. I. 264. Conr. 301. II. 129. Haldenwanc. Marq. I. 108. . Hallunstein. Teginhart, I. 180. 197. Handelos. Conr. I. 232. Harder. Gerung. L. 11. Harde Conr. 114. Harena, Marq. I. 128. Harinc. Berhart. I. 127. 128. Harscher. Joan. II. 423. Hartenshouen. Marq. I. 28. Harteshouen. Conr. I. 82. 93. 109. Harteshusen. Hartlieb. 1. 25. Volkm. Haselback. Henr. I. 49. 53. Fridr. 51.

Hasila. Deginhart. II. 4. Haslach. Gotfr. et Thom. 11. 133. Hashinger - Haslinger. Hastanger. Ott, Richter zu Aichach. I. 303. Hambrant. 310. Hiltbrant. 377. Rudolph Pfleger zu Aichach. 547. Hattenberg. Henr. II. 20. Hausen - Husen. II. 22. Heiligen Grab v. Joan. Erhart. 11.235. Heller. Jac. 1. 7394 Helmstein, VIr. II. 14. Hephenhusen. Gotebold. I. 20. Herbort, Commenthur zu Blumenth. 1. 235. Heriolsperge. Willebert. I. 121. Diep. et Henr. 128. Hiltebranteshusen. Wimar. I. 100. Hiltiprandersperg. Conr. I. 78. Hiltoningen. Egilolf. 1. 66. 93. Hirsdorf. Hartm. II. 139. Hirzbach, Arnis, Vdalr. Rup. I. 27. Hirzeke. Conr. I. 100. Hirzeshusen, Henr. I. 170. Hoechilman. Vdalr. I. 84. Hoechstetten. Otto. I. 95. Wernh. 222. Hofmaier. Vlr. I. 270. Hofmann. Joan. Rentmaister. I. 533. Hohenburch. Fridr. I. 50. Burchard. Henr. Conr. IL 3. Hohenegg. Pet. H. 73. 89. Joan. 216. Hohenheim. Marq. I. 54. Hohenhusen. Marq. et Bertholt. I. 110. Hohenreichen. Magnus. 11. 622. 626. 661. Hohenstein, Pillunc. I. 23. Wito. 05. Hohen-

Hohenwanch, Marq. I. 12. Conr. 230. Hoholt. Wernher. I. 232. Holle, Henr. I. 74. 77. Hollenbach, Etich, I, 18. Marq. 26. 30. 42. 64. 65. 67. 83. 88. Pruno Otto. Sahso Luithere. 65. 67. Reinhart, 76. 88. Berthold, 213. Hollenstein. Adalbert, I. 101. 102. Holzen. Harnit, II. 22. Hozhai. Marq. I. 71. Holzhaim. Luitfrid. I. 58. 106. Marq. Henr. 88. Reinhart, Huc. 103. Ludw. 110. Henr. II. 69. Cunz. 242. Holzhaimer. Joan. I. 399. 409. Holzhusen, Vdalsc. I. 20. Honiholdeshusen. Adalbero, I. 100. Hopfen. Swigger, I. 52. Vlr. 90. 96. 97. 101. Conr. 185. Vir. II. 2. Horeburck, Cuno. I. 25. Volcmar. 114. Horenpek. Conr. Richter zu Aichach. -I. 340. Horewen. Aribo, I. 42. 43. Horge. Aribo. I. 50. Horn. Henr. I. 112. Hortulanus, Berth, et Vdalr. I, 216. Howe. Vlr. 11. 64. Howedorf. Egilolf. I. 10. Hoy. Joan. II. 91. Hugelineshart - Higlishart - Hermar. L. 18. Adalhoh. 20. Henr. 25. 67. Arnolt. 50. 55. 97. Gotebold, 52. Hügenhusen. Bruno. I. 18. 42. Vdal. 69. 80. 268. Arnolt. 97. Sigefrid. 109. Henr. 315. Joan. 336. Hugenank. Eberb. 11. 28.

Huirwin. Teginhart. L. 31. Hundelingen. Deginh. I. 36. Hundersingen. Dieteric. I. 36. Hundertpfund, Nic. I. 677. Huneswis - Haunswis - Atoum. I. 20. Hartwich et Ratgis. 29. 35.74. 88-Hunthaimer. Goswin, I. 370. Hunzenhofer. Wolfg. I. 625. Hurenbach. I. 235. Hürblingen, Henr. 106.7 Hürnheim. Walth. I. 518. Hurnloh, Adalger, I. 60. Gerwic. et Wernher. 66. Luitold. 100. 100. 110. 111. 118. Arnold, 94. Hartwig. 110. Con. 103. 109. Husen - Hausen - Diepold. 36. 44. 46. 49. 50. 51. 52. 53. 58. 59. 68. 78. 80. 89. 92. 99. 105. 109. 111. 118. 183. 194. II. 29. 31. Wortwin. 45. 50. 51. 55. 96. 105. 111. Berth. . 38- 70. 101. Vdalr. 45.46.50.52. 53. 59. 89. 92. 111. 118. 120. 194. Otto. 50. Hartmann. 50. Dietrich. 81. Hermann. 226.

Jachintin. Henr. I. 86. 90. 93. 94. 97. 99. 102. 103. Saeger. Jonn. I. 373. Igilback. Diepold. I. 53. 59. 82. 90. Ebo. 57. Henr. 313. Igelingen. Egiloff. I. 67. Rudig. 79. Herm. II. 7. Iginspurch. Berthold. I. 73. Ilihdorf. Conr. I. 213.

#### Index 11.

Imhof, Arnold, II. 201. 211. Mich. Imindorf. Reginolt. I. 88. Ingenried. Gumelin. 1, 235. Inkenhofer. Joan, Kastner zu Aichach. I. 502. Inningen, Gerbold. I. 31. Luipman. 35. 37. 63. Berthold. 37. 48. 73. 76. 77. 90. 105. 99. 102. 105. 108. Vdalr. 38. Gerhard. 39. 51. Werinher. 46. 55. 56. 57. Hartman. - 56. 72. 79. 82. 96. Rudolph et Arnold. 69. 87. 93. 104. Iringishouen, Henr. 50. Isenbrehtshouen. Conr. et Giselh I.30. Isingersdorph. Perth. I. 15. 18. Judman, Arnold, Landrichter zu Landsberg. I. 447. Junior, Merboto, I. 108. Junenis. Werinh, 52. Diepold. 68. 76. 85. 96, 102.

#### K,

Kürpf. Joan. I. 288. 290.
Kalten. Georg. II. 627.
Kamere. Werinhart. I. 54.
Kamesowe. Vdalr. I. 52.
Kastelwart. Georg. II. 627.
Kazzenstein. Vdalr. I. 95.
Kemenatun. Witegou. I. 52.
Keph. Joan. I. 249.
Kser. Con. I. 241. 250.
Ketelin. Hepr. I. 268.
Keuergraue. Herim. I. 54.
Keyser. Conr. I. 258.

Kezzen, Ortlieb. I. 51. 52. 54.
Kirchstatt. Fridr, et Otto, I. 74. 95.
Kissingen, Adalbero, I. 20. Marq.
26. 28. 35. 46. 47. 51. 83.
Knöringen, Georg. I. 521. Eglolf,
II. 239. Wolf. 627.
Koppo. Conr. II. 7.
Krambenbach. Hiltipolt. I. 69.
Külental, Berth, Truchsess. II. 58.
71. 76. Sifrid. 190. 192.
Kuniringen - Kanfringen - Tagebot.
19. Alberic. 67. Pero. 73.
Kuno. Henr. I. 122.
Kunzenhouen. Gebeh. I. 55.

L Labenberg, Walther Vogt zu Rothevels. II. 216. Laedenter. Luipolt et Bertholt. I. 102. Lancinwaton. Conr. I. 62. Landau. Eberh. II. 425. Jac. 62 -. Lauginger. Jerem. Landrichter zu Landsberg. I. 704. Lauterbach. Henr. I. 502. Lauther. Henr. Joan. et Vlr. I. 363. 366, 388: Bertholt, 364. Lederin. Rupert. I. 185. Lengenaelt. Marq. 44. 70. Werinhart. 54. Libheim. Adalbero. I. 31. Lico. (de) Marq. II. 2. Lichtenau. Georg. II.354. Dietmar. 627. Lichtenstein. Georg. II. 627. Lierdorf. Rupert, I, 25.

Lierheim. Egil. I. 25. 111, Hartwich. 74. Rupert. 109. Lilberg. Georg. II. 627. Limpacher. Vlr. I. 257. Limpurg. Christ, II. 627. Linda, Rudig. et Henr. I. 83. Linouna. Linowe. Frid. I. 19. 22. Lintzo. Mich. II. 622. Litzelstein. Georg. II. 627. Lingin. Eberh. I. 117. Loichinga. Altman. I. 21. Lort. Philipp. II. 627. Louenhirse, Walt. I. 176. Lubun. Conr. et Otto. II. 4. Luchhusen. Vdalr. I. 17. Lugenon. Pertholt. I. 53. Vdalr. 68. Lugingen. Fridr. I. 108. Luitenbach. Ortwin. I. 54. Luitenhouen. Ludov. I. I. Etich. Conr. et Vdalr., 70. Luitricheshouen. Adalbert. I. 15. 27. 36. 38. 46. 52. 53. 59. 87. 90. 111. 112. II. 2. Wezil. 20. Lüzelenburc. Werinh. 44. Witegu. 129. Rudig. 212. Lung. Georg. Landrichter zu Dachau. L 654. Luterburc. Arnold. I. gr. Eberli. of. Luternback. Irmingart, I. 44. Lutinbach. Conr. I. 119. Luzzingen. Conr. et Sifrid. I. 223,

Madelgershouen. Wichfrid. I. 84. Maegenhuser. Frid. I. 366.

Maezenhuser. Wilh. I. 2701 Magerat. Conr. I. 116. II. 6. Maisaha. Hartwic. Arnis. I. 11. 26. Eberh. 62. 107. 183. Vdalscalc. 77. Walchun. 85. Malher. Wernh. I. 122. 12. II. 6. Mammingen. Marq. I. 38. Ortolf. 46. Mantichingen. Gero. l. 11. 12. Henr. 34. 46. II. 62. Otto. I. 54. 57-Dietrich. 66. Arnold. 90. 93. 185-Conr. oo. 105. Hartmann. 111. Werinh, 117. 221. Engelsc. 1201 Herim. 180. Marscale, Marschalk. Marq. 1, 73-175. Goteswin, Pfleger zu Rain. 300. Peter, Pfleger zu Fridberg: 443. Henr. II. 7. Marstetten. Conr. I. 97. Maugenbuch. Joan, Pfleger zu Lichtenberg. L 405. de S. Mauricio Con. I. III. Mazzinsiezzon. Perth. 1. 72. Herm. 204. Mettelinchouen. Werinh. I. 29. Meilingen. Diemut. I. 308 .. Menchingen. Joan. I. 268. Meren. Adilbert, I. 202. Mergeslingen, Rudig. I. 223. Merhart. Caspar, I. 625. Meribotenberge. Wimar. I. 96 .. Merin. Albert. I. 119. Meringen. Henr. I. 73. Merne. Albert, 102. Metinback. Werinbart et Henr. I. 54. Michel A BBBB. 20

#### Index M.

Michel. Marq. I. 49. 52. 55. 56. 57. 58. 61. 68. 69. 72. 77. 78. 79. 84. 86. 93. 96. 97. 99. 104. Milingen. Viric. I. 232. Mindelberch. Swigger. I. 120. 204. 234. II. 7. 12Q. Minningen. Gerwic. I. 55. Mittelstetten. Burchart. L. 88. Moeringen. Rilint. I. 81. Vlrich, 298. Diep, et Berth. 221. Morenweis. Hiltepr. I. 50. Mosch. Werinh. I. 87. Moselhere. Werinh. I. 59. Raetwin. . 90. TOI. Mozzehouen. Tiemo. I. 18. Dietmar. 39. 40. Muggental. Joh. Adam Pfleger zu Rain. I. 704. Mulenhusen - Mühlhausen - Diemo, I. 60. Perthold. 64. Sigefrid. 110. Müleyh. Seitz. I. 268. Mulisen. Mangolt. I. 313. Munichin, Altman, 1, 62. Munningen, Pernolt. I. 03. Munsture. Hartm, I. 185. Munze. Bertholt. I. 97. Murbach. Adalbero. I. 18. 19. 34. 39. 48. 64. 65. Kazelin. 64. 65. Murgesingen. Henr. I. 122. Muriman. Vdalr. I. 8. Murstetten. Ludw. II. 51. 64. Muterchingen. Werinhart. I. 103. Mutwishouen. Berth, II. 4.

N.

Nawe. Herm. 1. 36. Werinh. 81. Marg. oo. Rudolph, oo. Nelle, Herm. I. 123. Niderhouen. Oetgis. I. RI. Niemandzgnoss. Conr. I. 401. 410. Nifenaha, Henr. I. 3. Adelpreht, 80. Niffin, Pertholt, L. 118. Niuenburg. Kuno. I. 33. Nizmann. Teginhart. I. 102. 103. Nordenholz. Werinh. I. 69. Gerung. II. 2 10. Nortgäuer, Henr. I. 539. Northouen. Aliwich. f. 73. Nuenburch. Waltun. I. 172. Nundunch, I. 180. Nurnberck. Otnand. I. 170. Nusser. Mag. Cancell. I. 676.

0

Oberndorf. Conr. I. 31. 32. Henr. 319. Vlr. 311. 320. 325. 327. 404. Sifrid et Vlrich. II. 79. Obernhouen. Conr. I. 47. Oeder. Henr. I. 275. Osthain. Jac. II. 354. Ostheimer. Conr. II. 358. Otingen. Berht. I. 36. Othmarshusen. Goteb. et Henr. I. 38. Otoltshusen. Conr. I. 62. 183. Otoltshusen. Conr. I. 62. 183. Otoltschwanch. Rup. I. 90. Outensperck. Luitgart. I. 84. Owolbeshusen. Vdalr. I. 65.

P,

Pagr. Bernard. I. 20. Paeschiner. Diepold. I. 04. Pancin. Burchard. I. 20. Pappenheim. Henr. I. 7. Rudolf. 119. 202. Haubt. 387. Wilh. II. 296. 622. 627. Joh.-659. Parte (de) Grimold. I. 86. 88. Pazzinkouen. Gerung. I. 34. 39. Otgoz. 103. Vlr. II. 64. 65. Pechstain. Wilh. et Wimar. I. 62. 77. 85. Peckingen, Wernh. Conr. I. 32. Pellaim. Witelieb. I. 103. Pellifex. Rapoto. I. 6. Percheim. Mathild. I. 63. Perenger. Richter zu Aichach. 1. 249. 269. 274. Pernbach. Peringer. I. 15. Berth. 34. 36. 67. Hetilo. 42. 64. 65. 66. Pernwanch. Henr. I. 81. Peroldestat. Tagino. I. 66. Pes. Herm. I. 119, 203. Pessinachere. Wilh. I. 50. Pessehauser. Eberwin. I. 378. Petenmos. Henr. I. 88. Pfaffen. Wickman, I. 299. Pfaffenhouen, Henr. Meingoz. Ainwic. Gozwin. Reinboto. I. 183. Pfetner, Wolfg. I. 739. Pflaundorfer, Herm. I. 200. Joan, Pfleger zu Fridberg. 363. 364. Pfluch. Vlr. H. 5. Pflugdorf. Eberhard. I. 251. 252. 265. 266. 273. Joan. 373.

Pflundorfer. Herm. II. 116. Phetene. Anno. I. 38. Pholespiant. Rupert. I. 54. Phorzheim, Herim, I. 81. Phustich. Henr. I. 213. Plaige. Conr. I. 93. Planchenburg, Herm. I. 48. 124. II. 7. Vdalr. 77. Henr. II. 6. Pienzuau. Otto, Vicedom. I. 357. Pincerna. Luipold. I. 90. Henr. 222. Plintheim. Joan. I. 481. Ponsayler. Marq. I. 369. Praepositus - Probst - Dietric, I. 185. Prandenstein, Sigm. II. 622. Preising. Albert. I. 7. 15. Preisinger. Rudolf, Pfleger in Aichah. 1. 366. Prechteshusen. Hesso. I. 77. Preitenhouen. Conr. I. 39. Pruchback. Gundac. I. 21. Prugghai. Conr. I. 285. Psannagel, Conr. I, 120. Puchbrunnen, Henr. I. 265. Engelcalc. Perth. 266. .... Puer. Diep. I. 87. Marg. 93. Purch. Taginoe I. 34 Purchperch, Werinh, 1.51. Werinh, 60. Purchstal, Eberh. I. 77. Purtenbach, Henr. I. 49. Pusiman. Gerbold. I. 59. 93. Putilinbrumin. Herm. I. 119. 203. Puzelibach. Marq. I. 8. 90. 98. 99. Kaboto. Miles. I. 170.

Rachewin. Henr. I. 128.

Radau.

Radau, Herm, I. 212. Radwiz. Gotfrid. I. 123-Reichen. Henr. I. 233. Raiser. Andr. I. 530. Rameshuoe, Hortolf. I. 75. Rammungen. Adalb. I. 14. Henr. et Herim. 75. 76. 185. Ramung de Ramek. Vir. I. 604. Ramsauer. Vlr. I. 232. Rantprehtzeller. Conr. I. 300. Raspo. Conr. II. 14. Ratzilin. Vicdom. I. 16. Rauinsburc. Dieto. I. 185. Rechberg. Hiltip. I. 204. Elsbet. II. 300. 302. Christ. 622. Rechinriet Adalbero. I. 20. Reinharteshouen. Reinhart. I. I. Gezelin. Walth. Adelpr. 71. Gerbolt. 84. Reiser. Andr. Landvogt in Hochstett. II. 421. Reiten. Volchmar. I. 77. Ribelingen. Witegou. I. 45. 72. 77-78. 85. Liebhart. 57. 64. Richehouen. Berth. L. 14. Richen. Witegu. 1. 50. 58. 111. Eberh, 124. 216. Herm. 216. Vtz. H. 240, 246, Otto; I, 14, 21. Richenried. Magon. I. 16. 42. 64. Richarteshouen. Wolfram. I. Volchwin, 78, Herm. 118. Richereshouen. Wolfram, I. 40. Ried. Herim. I og. Riederer. Eberh. L. 374. 379. 383. 384 394 401. 410. 438. 441. 491. Riedheim, Conr. Georg, I. 475. Vir. Albreht, 515. Georg. Wilh. II. 408. Virich. II. 584.

Rieth. Magon, I. 15. 35. Henr. 29. Gerung. 39. Sifrid. II. 15. Riethusen. Marq. II. 12. 14. Riethuser. Herwort, I. 130. 246. 258. Rinnental, Peringer. I. 25. 46. Risinespurk. Vlr. II. 7. 13. Rocchingen. Reinboto. I. 170. Roehlingen - Rohelingen - Berthold. I. 7. 119. 203. 227. 267. Ratgis. 20. Walchun. 28. Etich et Fridr. 35. 79. 88. Eberh. 39. 45. 66. 67. Arnolt, 110. Vlr. 228. Roeslin. Vlr. I. 498. Roettenbach. Berthold. I. 13. 36. Deginh. 21. 36. Adalb., 21. Stephan. 29. 42. 54. Ebo. 29. 42. Roettenberch. Swiger. Burch, I. 45. Walth. 222. Roggenburg. Sigefrid. I. 21 ... Rorbach. Burch, I. 183, 404. Winhart, 294.323. Eberh. 327. II. 124. Winh. II. 123. Sigmund, II. 627. Rore. Adalb. I. 36. Rorenmoser, VIr. Richter zu Aichach. I. 241. Rota. Hadebret. I. 21. Rotpach. Burch. I. 62. 103. Ruite. Gotebold, I. 40. Rumersberch. Reginh L.21. Gotefr.75 Rumolt. Conr. I. 121. Ruonon. Engild. Conr. I. 30. Rudiger. 35. 45. 46. 51. 61. 88. 94. 95. 97. 101. 102. Rupp. Ludev. I. 212. Matth. 480.527. Rucin. Sigeb. I. 112. S. Szehen-

Dig god by Google

5.

Sachenhuser, Cont. I, 252. 273. 281. Sagittarias. Wortwin, Con. I, 199. Sala, Dietrich, I. 88. Saller. Steph. Richter zu Aichach. I. 440. Sandizeller. Ortolf, Richter zu Aichach. 1. 276. 278. 303. 403. Conc. 550. Saniggl. Henr. I. 365. Santowe. Engelsc. I. 12. Saxonia, Lusar. I. 61. Scaden. Marq. I. 47. 70. Scalcheheim. Henr. I. 106. Scamehubete. Berth. Marq. I. 15. Sceche. Vdalr. I. 101. Sceppache. Henr. 193. Scepholtingen. Conr. I. 100. Scerimbach, Winhart. I. 119. Schad, Jo. Hector. I. 723. Scharenstetten. Jac. I. 249. Schawenberg. Georg. I. 521. Schellenberg. Henr. Merck etc. II.214. Schempach. Witegu. I. 6;. Sifrid. 69. Scheppach. Pruno. I. 28. Schiltnerg, Berth. I. 7. 203. Gebolf. 220. Schlagenhouen. Henr. I. 232. Schmiehon. Steph. I. 264. II. 358. Schmieher, Seitz. I. 327. Schnaller, Henr. I. 129. Schnaitpach. Walth. I. 12. 15. 29. 30. 36. 77. 88. 110. Engilmar. 12. Rudolf. 29. 50. 52. 79. 80. Die-

mar. 30. 65. 66. 69. 73. 83. 83. 100 Berth. 35. 84. Fridr. 55. 58. 88. Gerunch, 214. Schoen. Joan. Richter zu Lands. I. 352. Schoenegg. Eberh. II. 129. Schoenenberch. Perth. I. 31. 32.45.66. Schondorf. Conr. Otto. I. 231. Schrag. Conr. II. 136. 150. 157. Schrobenhausen. V. Scrouenhusen. Schultheizzo, Marq. I. 15. 35. 55. Schwabegge. Megingoz. I. 44. 55. Lud. et Adalpr. 93. Conr. II. 89. Schwabhusen. Vdalr. I. 81. Schwangowe. Henr. I.212, Barth, 418. Schweinbach. Henr. I. 11. Schweningen. Egilolf. Reinh. Eberh. I. 100. Joan. 530. Henr. II. 176. Scicho, Conr. I. 102. Sciringen. Adalbero. I. 73. Bertha. 104. 194. Scongen - Schongau. Conr. 47. 61. Rudolf. 112. Scratinhouen. Vdalr. 1. 102. Scriba. Vir. I. 212. Scroter. Hiltibr. 1. 117. Scrouenhusen. Diep. 65. 69. Sebitz, Sittrih, II. 622. Seechingen. Tammo, I. 66, Seege, Swiger et Gerbolt. I. 52. Adalger, 83. Seereg. Rathin I. 35. Sehouen. Adalhob. II, 29. Vdalr. 119. 207. Semeler. Henr. I. 76. Cont. 108. Sendlinger. Franc. 1, 330.

Senge. Sifrid. I. 120.7 Scuelt. Deginh. 1. 31. 195. 111. Vdal. 185. Walram, 243. 303. 331. Berth, 287. Joan, 654. de S. Seuerino. Peringer. I. 55. Werinh. et Marq. 185. Sibenaich. Manegold. I. 61. 104. 183. 185. Sichelingen. Gotfr. I. 84. Sigershofen. Henr. Werinh. 1. 39. Sigartshouen. Sigeh. I. a. Sigmarshusen. Frid. I. 103. Cont. 921. 334. 337. Silberstock. Vdalr. I. 08. Sindeshouen. Diep. I. 83. Sligin. Conr. I. 53. Smalnegge. Conr. I. 75. Smithim. Maneg. II, 15. Smollier. Conr. I. 277. Snelmann. Henr. II. 73. 118. Solere. Maneg. I. 66. Solern. Manegoz. I. 75. Sontheim. Ruger, I. 114. Viric. 475. Sparrer. Henr. I. 96. 97. Spate. Conr. I. 123. Spechemuch. Henr. 1. 56. Spetingen. Vdalr. I. 110. Hidunch. 84. Spileberch. Berth. I. 74. Tibert, 170. Somneler. Henr. I. 73. Spiser. Henr. I. 103. 109. Sprunge. Marq. I, 122. Spule. B. I. 226. Spuze. Henr. 1, 123. Stadeln. Luitf. Wilh. Werinh. I 67. Arnold, 110. Diep. 122, 127,

Staden, Rudolf. I. 172. Stainach. Conr. I. 120. Stainacher. Swigger. I. 324. Stainbach. Bern. I. 11. 12. 33. 46. Gotesc. 12. Vdalr. 20. Gozold etc. 34. 39. Judintha. 33. 65. Staindorf. Adalpr. 1. 73. Pruno Vdalr. Gotesc. 97. Starchanteshouen. Adalb. I. 15- 35-55. Vto. 60. Starzishusen, Cont. I. 110. Steige. Henr. 1. 14. Steihe. Reinh. I. 117. Stein. Conr. II. 408. Henr. 208. Georg. 626. Diep. 627. Steine. Burch. Vdalr. I. 54. Hezilo. 100. Steinheim. Trutwin. I. 35. 39. 46. Reginhard. I. 37. Vdalr. 58. 63. Marg. 68. Georg. II. 223-Stephano de S. Wilh, I. 58. 90. 93. 98. 99. Stetten. Gerh. 87. Vdal. 89. Stirer. Henr. I. 228. Stacheim, Reinboto. I, 93. Stouphen. Aribo. I. 19. Henr. 55. Stoza. Marq. I. 88. Stozare. Gunther. I. 199. Stoze. Adelpr. I. 102. Straza. Henr. et Willch.I. 56. 85. 88. 90. 93. 99. 102. Frid. 58. 59. Ernest. 117. Strazhusen. Conr. I. 203. Strubenried, Vdalr. I. 18.

Studach

Studach. Aribo. I. 76. Stumpf. Berthold. I. 228. 317. 345. II, '14. Conr. I, 316. 345. 348. Leon. 397. Stouphen. Frid. 12. 20. Wolftrigil. 40. Henr. 49. 94. 106. 110. 159. 183. 194. Stutheim. Bernh, I. 78. Stuzelingen. Ernest. I. 14. Suainhuser. Conr. I. 102. Suchelingen. Marq. I. 18. Suilin, Frid. I. 68. Sulenhart. Gerold. I. 14. Suluan. Giselold. I. 46. 42. Sulzbach. Adeloh. I. 16. 18. 29. 35. 42. 62. 64. 83. Conr. 30. Marq. 88. Sulzenmas, Perth. I. 103. Sunderheim. Henr. I. 81. 95. Suntheim. Meginh. I. 20. Sutge. Egigild. I. 07. Suuel, Hartm. I. 93. Suze. Vdair. I. 59. 88. 94. Sydenpiischel. Henr. 1, 256.

T.

Tafingen. Marq. I. 127.
Taginhusen. Werinh. I. 36.
Tagebrehteshouen. Swiger. I. 40.
Dietrich. 53 Perth. 107.
Taininger. Steph. I. 332.
Talenhusen. Reginboto. I. 64.
Talenmutistorf. Octacher. I. 64.
Taler. Vlr. I. 228.
Tarnbach. Adalb. I. 53.

Tamingen. Hiltigunt. I. 66. Tankereshouen, Henr. I. 45. Tanna, Eberh. I. 120. Tannar. Vdalr. I. 18. Tanne. Eberh, II. 4. Tanningen. Rapolt, I. oz. Tantenhusen. Perth. J. 103. Tapfheim, Engilhart. I. 109. Tarnkereshouen. Henr. I. 36. Tatinriet. Pillunc, I. 175. 185. Thelonearius. Herm. I. 120. Albert. Thor. Caspar. II. 350. Tegeningen, Rudolf. I. 101. Tegisingen, Judintha, I. 97. Arnold. 250. 200. Tegrinbach. Conr. I. 54. Teirhobe. Ludov. I. 110. Teitenhouen, Dietric. I. 50. Tenchidorf. Henr. I. 100. Tenchingen. Marq. I. 73. Tenefrid, Diep. I. 90. Tenefriding. Burch. I. 93. Tierdorf. Wolftrigil. I. 20. 26. Vdalr. 20. 79. Tiereshouen. Aribo. I. 18. 35. 64. Tietrichshouen. Henr. II. 4. Tisgiengen. Vdalr. I. 53. Titinheim. Henr. I. 203. Tizelbach. Hartm. Vlr. I. 233. Tobizize. Henr. I. 87. 94. 96. 1092 Tollenstein. Herim, I. 101. Tonersperch. V. Donersberg - Sifrid. J. 38. 183. 194.

Tanes-

Taneshouen, I. 111. Tranphundesriet. Henr. I. 88. Trehsel. Werinh. 1, 270. Tremeln. Manegold. 1. 102. Triulinheim, Marg. Bruch. 64. Truchsez. Henr, I. 235. Trudelnheim. Marg. I. 42. Truisheim. Bernolt. I. 93. Gertrud. I. 194. 197. Trunshouen, Herim, I. 3. Trunt. Cont. I. 102. Tilleshusen. Heinz. I. 250. Türeheim. Egino. I. 14. 50. Conr. 127. Türkeimer. Vlr. II. 115. Tummager. Conr. I. 50. Tummaur. Wortw. 1. 52. Tumair. Vdalr. 101. Wernh. 46. Tuningun, Henr. I. 185. Tunnebiunton. I. 87. Volem. 106. Turrebreche. Vlr. I. 128. Turginuelt. Gerwic. Rup. I. 40. 41. Turingar. Miles. I. 122. Turnekke. Henr. L. 223. Turrelichuf, Berh. I. 128. Tursus. Hiltibold. I. 48. Tuselin. 11. 64. Tusinger. Marq. I. 90. 103. Tusingrave. Berth. I. 98. 102. Tutinhaim, Henr. I. 119.

 $\nu$ .

Vaerida. Vgo. I. 21. Valeman. Adilb. II. 6. Valheim. Adilb. I, 117.

Valle. (supra) Marq. 111. Vbelacker. Oswald. I. 336. Vbellin, Vdalr. 1. 124. Vbingen, Henr. I. 93. Vderechilingen, Henr. I. 88. Velwon. Marg. I. 83. Verne (de) Gotsc. Wernh, Vdalr. I. 198. Vetter Joan, II. or. Otto. 1, 0. 307. Conr. 181. Vfnouen. Vdalsc. Conr. I. 49. Vfkirchun. Dieto. I. 111. Vgenburg. Walter. I. 25. Vgenuurch. Pernh. I. 77. Vico. (de) Conr. I. 180. Vilenbach, Vlr. II. 12. 300. 302. 380. Nicol, 105, 150, 154. Wilh. 106. 154. Albrecht, Sifrid, 150. Seitz. 233. Joan. 358. Vinninger. Conr. II. 175. Visca, Vischaha Voechw. I. 3. Fridr. 28. Sigeboto, 50. 53. 96. 111. Wamprecht. 74. Adelprecht. 93. 130. 40c. II. 189. 197. 201. 211. 217. 258. 283. Henr. I. 79, II. 216. Conr. 52. 53. Visinegge, Herib. Rap. 1. 45. Vima, Marq. I. 33. Henr. 37. Gerwic. 47. Gisilbert. 48. Vmmendorf. Vdalr. 38. Berth. 185. Vnbilde. Henr. I. 223. Undebach. Perth, I. 63. Vngelter, Peter. I. 543. Vnger. Vdalr. 1, 54. Vnnith. Adalb. I. 36.

Vofericheshusen. Rudolf. I. 103. Vogt. Sigh. I. 373. Vohburg. Diep. I. 25. Vphelndorf. Vdalsc. I. 76. Vrman. Vdalr. I. 77. Vrse. Herberh, I. 116. Vrsenhouer. Henr. II. 54. Vrsingen. Rup. I. 22. Vsinhouen. Vlr. I. 117. Vtincella. Gerwic. I 64. 83. 86. Vtingar. Vdalr. et Marq. 1. 123. Vtingen. Herim. I. 28. Perth. 63. Eberh. 108. Vtis. Henr. I. 228. Vuchelingen. Marq. I. 64. 65. Vulferingen. Henr. I. 73. Vulleimshusen. Grimh. I. 80. Vurt. Perth. I. 75.

#### W.

Wabern. Dietric, I. 226. Lutz. 326. Caspar. 445.
Wachenkouen, Herim. I. 73.
Waegelin. Lorenz Pfleg. zu Rauchenlechsberg. I. 604.
Waeldin. Vdalr. I. 48. 55. 57. 58.
Anshalm. 8. 90. 120. Egil. et
Adalb. 81. Wernher, 210.
Waeringen. Henr. Herim. I. 70. 84.
Walchun. 123.
Wagine. Perth. I. 185.
Wagin. Henr. II. 10.
Waldé. Meging, Diep. I. 54. Vdalr.
54.

Wal. Wilh, II, 57. Conr. 68. Herm. 153. Bartl. 167. Henr.. 217. Cunz. 242. Wale. Dieto. I. 43. 63. 67. 97. Waleshouen. Vdalsc. I. 15. 35. 41. 64. 77. Rahewin 38. Wallestein, Conr. I. 14. 36. Walse. Berth. II. 4. Waltenhusen. Walchun. I. 36. Waltgereshouen. Vdalt. J. 24. Waltherus. miles Aq. I. 108. Walthouer. Berth, I. 280. Waltpurch. Frid. I. 75. 185. Waringen, Vdalr. I. 118. Wegun. Henr. I. 117. Wehilingen. Marq. 1. 20. 42. Weichs. Wigul. I. 556. 869. II. 600. Virich. 627. 24 .4 .4 01880 . Weichser. Math. Pfleg. zu Reichertshof. I. 533. 536. Weihenstephan. Henr. I. 241. Weisenulder. Conr. 1. 243. Weissingen. Gerloh. H. 271. Welden. Ernft. 1. 521. II. 627. Weleh. Etich. I. 42. Wellenburg. Henr. et Arn, Cammerer, I. 210. 211. Wellinheim. Cont. I. 101. Werde. Herm. I. 14. Maneg. 21. Ernst. 102. Conr. 160. 199. 236. 241. 268. Nicl. Vogt zu Hoechstett. 284. Werlspeck Arnold. I. 378. Wertach. Vlr. II. 64, 65.

Wessinscella. Wilh. J. 25. Signar. 42. Westernach. Eytel. I. 47. Sebast. Westetstetten. Joan, II. 622. Westham. Berth. I. 210. Westind. Herim. I. 90. Westindorf, Rudolf. I. 93. Teginh. 103. Ludw. 108. Wibihern. Eberh. I. 93. Wicharteshouen, Dietr. I. 62. Wichenhouen. Maneg. I. 84. Wida. Henr. I. 61. 75. Widergeltingen. Vdalr. I. 76. Wiger. Adalb. Arnolt. Wezil. I.20. Wihte, Volchw. I. 40. 49. Wila. Vdalr. I. 38. Wilde. Reinbot. I. 73, 97. Sifrid. 90. 97. Conr. 241. Wildent. Conr. et Henr. I. 128. Wildenrode, Conr. I. 232. Wilheim, Conr. et Henr. I. 81. 85. 99. II. 8. Conr. I. 83. Willeburgeriet. Hartm. I. 185. Wiltoshouen. Vir. A. 221. Wiltwercher. Vdal. I. 59. 60. Winda. Gozwin, 95. Winfridshusen. Volrad.27. Berth.105. Windisuelt. Emeh. 101. Winize. Sifrid. 120. Winterback. Gebeh. Ising. Frid. Conr. 20. Winierstetten. Conr. 210. Winzenburch. Conr. 38. 49. Pilger.

50.

Witilinsbach. Etich. 86. 88. 110. Eberh. 119, 203. Marq. Sifrid. 213. Ott. 303. Witmarus. miles. 199. Wittsat, Joan. II. 408. Wizeman, Rulant, L. 100. Wolf. K. 112. Wolfgrub. Irmingart. 40. Wolfratshusen. Ainwich. 76. Wolleibeshusen. Henr. 31. 32. 33. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 45. 46. 63. 66. Marq. et Adelpr. 51. 55. Trageb. 58. Conr. 93. Wolmuteshouen. Hoholt. 35. Wolpack. Adelp. 107. Worz. Vlr. Joach. Sigm. II. 351. Wuhel, Marq. I. 35. Wihin. Conr. 59. Wume. Otto. 236.

Z.

Zugeneste. Joan. II. 622.

Advocati Monasterii S. Vdalrici.
Otto. Comes Palatinus. I. 15. 17.
Wernherus. 14.
Luitpolt. 38.
Adalgozus. 52. 55.
Adalgerus. 44. 61. 75. 84. 86. 92.
Henricus. 72.
Burkard et Diepold. 108.
Walther. 109.
Otto de Wellenburch. 109.
Luitprand. 123. 125.

Prae-

Praefecti August. Witegou Praefectus. I. 28. 45. 49. 50. 56. 57. 63.68. 85. 87. 89. 96. Henricus. 38. Gerboldus. 52. Conradus, 57. 59. 86. 87. 90. 93. 98. 101. 103. 107. 120. 183. 194. Diepoldus. 106. 107. 108. 111. II. 2. Luipoldus. 210. Stolzhirsch Frid. II. 25. Reinbot der Junge. ibid. Weizzinger Henr. 31. 32. Vientaler Conr. 31. 32. Riiplin Henr. 40. 42. Langenmantel Rudig. 40. 42. Aunsorg (Onsorg) Conr. 167. Rappot Joan. 167. Vögelin Henr et Röhlinger Conr. 213. Herbort (Herwort) Henr. et Rapolt Rudiger. 221. Langenmantel Vlr. et Ram Joan. 261. Langenmantel Joan. et Hörnlin. Ludouic. 317. Hangenor Stephan et Tendrich Georg. 366. Vögelin Conr. et Ridler Gabriel 382. Aduocati Augustani.

Burggraf Vlr. II. 104.
Mansherg Burk. 178.
Tischinger Joan. 346. 355. 380. 383.
398. 411.
Grünenbach Leon. 420. 431.
Langenmantel Vlr. 489.
Dieperskirch Erasm. 505.

Ott Georg. 592. Preyss Anton. 722.

Patricii et alii ciues August. Albus (Weis) Henr. I. 38. 104. 106. 108, 100, 110, Conr. 104, 108, Androna Vdalr. I. 44. 57. 58. 63. 68. 83. 86. 87. Conr. 57. 58. 63. 76. 85. 96. 111. Hartm. 90. Apotecken (von der) Luitfrid. II. 31. 73. Fridr. 167. Augsburg (von) Henr. II. 21. 27. Claus. 176. Augusta (de) Kunigunt, I. 63. Aurifex Vdal. I. 113. Back Henr. II. 71. 91. 94. 141. Barba (cum) Bart Adalb. Mächfrid. I. 72. 88. 102. Bitschlin Berth, II. 31. Henr. 40. Conr. 42. 276. Braevnink Conr. II. 31. 42. Brauschuh Constant. II. 501. Burggraf Lud. II. 276. Henr. 337. Burer Cont. I. 89. Herm. II, 172. Chruch Conr. I. 210. 298. Clocher Sigebot, I. 85. 102. Conr. II. 71. 83. 109. Conzelmann Vlr. II. 317. Georg. 627. Coppia. Conr. I. 180. Cramer Conr. II. 247. Criesauer Otto. I. 93. 102. Egen Peter. 11. 226. 413. 462. Hartm. Vir. 500. Endorfer Joan. IL 352.

Falscher .

#### Index 11.

Falscher Henr. Lud. 1, 88. 80. 90. 93. Fontem (ad) Brunner, Wernh. I. 180. Fraislache Marq. I. 90. 93. 96. Frinkinger Andr. 1. 455. Fröschl Hier. Bened. Carl. Jac. I. 715. Frutinger Herm. II, 172. Fundan Vir. I. 228. II. 45. Conr. I. 123. 125. Gans Henr. I. 93. Gazzun Vir. I. 49. 53. 55. 56. Conr. 49. 56. Gossenbrot Joan. II. 226.443. Sigm. 622. 627. Gradus (ante) Vor der Grad Lud. I. 58. 60. 86. Conr. 86. 90. 102. 103. Burkh. 96.98. Marq. II. 21. Grille Henr. I. 93. 101. Witegu. 101. 103. 108. Sifrid. 103. Grint Berth. 1. 93. Grönenbach Leon. I. 455. Hämerlin. II. 627. Hall Conr. I. 455. Hangenor Marq. II. 140. Joan. 308. Steph. 357. 366. 413. 437. 455. Wilhelm. 597. 601. 606. Hartlieb Joan. I. 711. Haustetter Jac. II. 612, 614. Helbilink Berth. I. 59. 70. 74. 88. 93. 96. 97. 102. 106. Herbort, Herwort Peter. II. 287. Henr. 25. 73. 83. 109. 124. 167. 169. 171. 182. 293. Conr. 70.94.

Herwart Joan, I. 711. Georg. II. 627. Heutter Arsac, II. 386. Hörnlin Lud. I. 405. Hofmajer Vlr. I. 455. II. 357. Hoistetten Sifrid, I. 180. Holder Marg. Vlr. 1. 48. Holl Herm. II. 93. Henr. 90, 99. 103. 105, 106. 112. 137. Holmunt Henr. I. 93 Huchinichiecher Arnolt. I. 93. Hurnlocher Otto. II. 18. 24. 25. 31. Vir. 82. Il/ung Conr. II. 226. 283. Sebast. 325. 627. Sigm. 549. Felix 688. Kastiner Wimar, I. 47. 51. 52. Adalg. 69. 76. 81. 86. 90. 96. 102. 107. Luitold, 85. 107. 111. 195. Henr. 113. Knittel Steph. II. 325. Lang (V. Longus) Conr. II. 71. 73. 85. 100. Paul. 366. Langenmantel (Longum pal'ium) Hartm. II. 24. 301.393. Rudig. 31. 33. 49. 71. 73. 90. 94. 164. 357. Joan. 37. 40. 41. 145. 171. 182. 221, 290. Henr. 101, 544. Conr.

164. Barthol. 425. 549. Georg.

Lapidea domo (de) Steinhauser VIr.

Longus (Lang) Diepold. I. 27. 36.

106. 109. 110. 111. 114. 116.

52. Henr. 38. 121. Herim. 104.

Marc. 544. Joan. 6:2. 627.

I. 87. 175. 180.

Lauginger Otto. I. 704.

Maesch Henr. I. 72. -Mannlich Melch. 1. 711. II. 688. Mayr Leon. I. 716. Medicus (Artzt) Sifrid. I. 80. 111. Mezze Marq. I. 93. Mille Marq. I. 47. 57. Diepold. 51. Miner Conr. II. 33. 40. 49. 145. 162. 160. 181. Moerlin Conr. 11. 549. Monetarius (Münzer) Gerbolt I. 39. Luipold. 9". Vdalr. 120. Millich Gerunch. I. 93. II. 247. Murar, Henr. II. 24. 26. Naegilin. Vdal. I. 94. Noerdlinger Herm. I. 455. II. 366. 385- 427- 595-Oephenhauser. Joan. Diep. II. 344. 401. Onsorg (Aunsorg) Conr. II. 83. 85. 162. 167. 293. Steph. 383. Jos. Hartm. 561. Peitinger Jac. II. 364. Conr. 627. Pfetner Paul I. 292. 357. 359. Henr. II. 226. Pfister Georg. II. 505. Vlr. 284. Pistor Hagino. I. 127. Plosen Eglolf. I. 455. Ponbreht Joan. II. 343. Poninc Marq. I. 46. 50. 51. 53. Pontenarius Conr. I. 64. Vlr. 86. Frid. 74. Porta (de) Portner Werinh. I. 28. 36. Ebo. 27. 44. 49. 50. 53. 55. 56. 63. 72. 73. 76. 85. 88. 183.

II. 2. Rudolf. I. 44. 49. 50. 72. 73. 76. 86. 87. 104. Marq. 50. 51. 52. Henr. II. 26. 37. 40. 49. 293. Conr. 83. Joan. 85. Walther. I. 180. Portam (ante) Burk. I. 94. 57. Conr. 73. 94. Reinh. 73. 80. Diep. 83. 85. Pregenzer Joan. II. 343. Prior Henr. II. 31. 33. 40. 42. Priol Joan. Il. 276. Puscheber Hiltipolt. I. 96. Räm Joan, II. 301. 307. Luc. 627. Rappot v. Rapolt. Rudig. Il. 213. 226. 247. 298. Rauenspurger. Vlr. II. 71. 85. 94. 293. Rempot v. Rempolt. Joan. II. 316. Rephun VIr. II. 274. 276. Andr. 343. Georg. 593. Richershusen Mangold. II. 19. Ridler Joan. 416. Gabr. 455. Hippol. 62 2. 627. Barth. et Georg ibid. Riederer Conr. II. 31. Leon. 301. 307. Riedhusen Herw. II. 49. 63. 91. Richter Vlr. II. 261. Rit/chart Henr. II, 31. 33. 40. 42.112. Röhlinger Vlr. I. 290. 292. II. 413. Leon, et Jac. 627. Rudolf. Lud. II. 306. Riplin. Henr. II. 111. Rufus Rudig. I. 44. 59. Vdal. 58. 59. 60. 68. 69. 72. 73. 74. 78. 80. 86. 89. 90. 93. 94. 96. 97. Henr. 127. S. Sateler

Sateler Engilh, I. 58. Schongauer Henr. Sibot. Joan. I. 228. . II. 18. 21. 22. 126. 150. Henr. 24. Schurer Walth. 1. 96. Screche Engildit. 1. 89. Vdal. 95. Semmeler Henr. I. 96. Steyrer Joan. II. 346. Stolzhirsch (Ceruus Curialis) Sibot. I. 228. II. 16. Henr. I. 270. II. 73. 85. 94. 124. Conr. 8. 71. Frid. 22. Streler Jac. II. 139. Sutor Adalb. I. 51. 61. 73. 74. 89. 08. Frid. 73. 89. 98. 99. 103. Vater Conr. I. 74. Velser Barth, II. 71. 83. 85. Conr. 04. 141. Joan. 100. Luc. 622.

Vend Joan, II. 261, Vitel Joan. II. 224. 561. Vlentaler Conr. II. 24. 26. 29. 40. 42. Henr. 25. Vögelin Joan. I. 293. II. 113. 141. 162. 167. 171. Conr. 1. 455. II. 386. 413. 420. Henr. 83. 357. Gabr. 301. 307. 368. Völkwin Conr. Barth, II. 33. 93. Walter Bern. I. 711. Werde Walth. II. 46. Wessispruner Vlr. II. 3;6. Wiltwerker VI. I. 85 Bernold. 90.93. Winkler Adalheid, I. 292. Wiser Conr. II, 200. Wolf Conr. I. 93. Zech Sebast, I. 716.

# Index III.

11

#### A

Adilhaidie Imp. Tabula S. Vdalrico donata. I. 200.

Aduocatia in Berwach. I. 298, Pfaffenhouen. 317. 345. 453. Gaulzhouen. 391. Gebersdorf, 397. 411. Finningen. 418. Haunswis. 441. Gachenbach. 445. Steindorf. 460. 550. II. Kizikofen. 120.20. Truns. 131. Reinweiler. 180. Demhart.

300, Hirschbach, 317, Bonstetten, 425, Wollishausen, 477. Aduocatiae renuntiatio in Erringen.

II. 122. 465.
S. Afrae Capella. I. 179. 313.
Afterschutz. I. 664. II. Schutzgeld. 707.

S. Agnetis Capella. I. 283. Annatae. II. 378. 417. 491.

Anni-

#### R r u m.

Anniuersarii Hartwici I. 100. Marquardi Praepos. 116. Fundani Conr. 124. 126. II. Henr. Pfluch. 5. Conr. de Erringen. 6. Gebwini Abb. 7. Sibot, Stolzhirsch. 22. Henr. de Augsburg. 21. Henr. Murar. 24. Golenhofer. 70. Henrici Reg. 96. Burggraf. 317. Waegerin. 322. Knoll. 374. Widemann. 300. Vögelin. 403. Ruch. 571. Jac. Haustetter. 614. Abbatum et Confratr. 649. Fuggerorum Marci. 680. Jacobi ibid. Sibillae. 682. Eduardi. 680. Christophori. ibid. Dorotheze de Eberstein. 685.

Bruder Arnold, Parthenon extra Augustam. 1. 129. Il. 187. Destruitur, 300. Bulenbergenses fratres. I. 30. Bundstag der Städte in Ulm, II. 481. Burkrecht wird aufgegeben. 11. 115.

# Catalogus Abbatum S. Vdal. I. V. et fq.

Cammerarii officium. I. 148.

Cellerarii officium. 1. 142. Christgarten Karthaus. II. 311. Compensatio damnorum, I. 222, Concilii Basileensis priuilegium et Decretum. 1: 462. 463. Confoederatio Spirit. cum monasteriis Altomunster. I. 242. Mallersdorf. 304. Meten. 305. Foroiuliens. 322. Vnderstorf. 478. Tegernseen. 507. Fürstenfeld. 564. Schyren. 566. Wessofont, 583. Ettal, 603. Steingad, 609. II. Christgarten, 432. Cum fratribus Ord. S. Franc. 498. Elching. 53r. Füssen. 541. Anhusan. 552. S. Georgii. 562. Mellici. 566.

Consilarii et Capellani Caesar. preerogatina Abbat, S. Vdal. concessa. 1. 253. 749. 756. Custoria S. Vdal, 1. 241. 292. 313. 449. II. 75. 84. 99. 105. 106. 108. 135. 261. 414.

Decimae ex oppidis in Straza. I. 174. Stozart et Gaulzhofen. 260. Bizenhofen. 235. Rohrbach. 312. 374. 438. Haunswis. 383. Finningen. 553. II. Bobingen. 20, 30. 32. 54. 61. 91. 139. 484. 597. 601. 606. Elgau, 190. Haunstetten.260. 496. Inningen. 274. Weringen. 299. Laugna. 311. 362. 486. Bocksberg. 325. 434. 472. Schünenberg. 544. Geggingen. 629. Delegatio quid ? 1. 26. Dinch quid ? I. 18. Dinchhus. II. 178. Donatio librorum et paramentorum. I. 32. Henrici R. II. 161. Chunegundis Imp. 167. Welfonis 185. Friderici Imp. I. 196.

#### E.

Elemosinarii officium. I. 156. Exemtio ab exteris iudiclis. I. 692.

#### F.

Herdinandi Reg. IV. electio. I. 757. Fruticeti concessio molitoribus August. facta. l. 110. Fundatio Luminis. I. 221. 293. 313. II. 75. 8: 178. 341. Missae I. 238, 288, 290, II. 290. Eleemosinae. Il. 97. Cantus ad prouisionem Aegrot. 570. Stipendiorum. 571. Capellae et Sepulturae. 679. 681. 683. Ofgani. 630.

G.

Gerichtsordnung zu Erringen. II. 226. zu Wengen. 664. Gnaeim. proprii homines. II. 51. Grenzstreit in Mehringerau. I. 348. Berichtigung, 649. Gunzenlech, 11. 212.

Hangenor Fratrum haereditatis diuisio. II. 437. Haunstettenses Apostatae. Il. 677. Heuter Henr. electio, eiusque confirmatio. II. 368. Ciuitatis iure gaudebat. 380. Coram iudice ciuitatis causas agebat, 383.

Heuzehent. II, 135. 401, 411. 504. Hildesheim. (von) Joh. Werkmelster bey dem Bau der St. Virichs Kirche. II. 535.

Hofmarchici iuris concessio in Bergen, 1. 730. Hohensteiner Joan. Abbatis resignatio. II. 512. Pensio annua. 517. Hospitale ad SS. Vdal et Afram. I.158.

I.

Incorporatio parochiarum in Haeder, Inningen, Oberndorf et Tagebrechteshouen. I. 271. Indulgentiae concessae. I. 210, II. 11. 376. 585.

Interdicti tempore facultas. San-VIricanis concessa. I. 216. Audaeorum contractus ab lmpp. pro-

hibiti. I. 685. Jura monasterii S. Vdalrici in Algoia. II. 262.

Khorkappe seu Pluviale, II. 267. Kindlin Valent Baumeister bey dem Kirchenban von St. Vlrich, vnd Vertrag mit Selben. II. 534.

Kirchenbau. II. ib. Wird dazu gefammelt. 543.

Liber censualis. [. 121. Liezheimensis parthenonis restitutio. I. 760.

Litterae collectinae a Magistratu Aug. monast. S. V. concessae. II. 582. Henrici Abbat. 589.

M.

Maurhof in Augsburg, II. 71. Desselben Bestand. 443. Mancipia monasterii I. 114. 115.

122. 128.

S. Margarethae parthenon. Aug. II.

Modelshausen. parochia, II. 479.

N.

S. Nicolai parthenon Aug. I. 63. Noualia in Finningen. I. 243.

Ublagium, Oblay eccles. S. Vda1. I. 288. II. 43. 47. 54. 56. 67. 70. 77. 78. 81. 86. 161. 196. 211. 278. 318- 374- 390. 418. 538-

Oblationum restitutio. I. 173. Fundatio. II. 97. 188.

Ordinatio Wolfardi Ep. administrationem monasterii S. V. concernens. I. 237.

Р.

Parochia S. V. I. 179. 205. 214. illius limites. II. 257. Eins incorporatio. 633. 638. In Gundolsheim 1. 386.

Pascendi libertas Haunstetten, ab Alberto Duce Bau. in Meringerau concessa, I. 643.

Pascui

Dinkered by Google

Pascui ins Todenwiesen, et Aindling, in campo Lici proprium. I. 409. 533.

Patrinus Ludouici Imp. IV. erat Mar-

quardus Abb. I. 282. Patronatus ius in Lindenberch. 1.125. Wicht. 211. II. 167. 153. Haunswis. I. 383. Finningen. 240. 430. Oberzell, 573. Tartenhausen, 574. Attenhouen. II. 1. Laugna. 320. Oberndorf. 428. Eiusdem confirmatio parochiam S.V. concernens. 564. 180. S. Nicolai 603. Haydelstetten. 604. Pellicea et calcei hyemales, 1. 200. Pietantia fundata. II. 97. Placitum quid? I. 18: Polsterschuh. II. 133. 235. Pontificalium vsus Abbat. S. V. concessus. I. 403. Porcus visitatorius. I. 136.

Potestatina manus. 1, 43. Praepositurae officium in Norico. I. 131. Sueuia. 137. Bozen. 154. Praepositus hospitalis S. V. I. 158. Prandia Episcopo debita. I. 255.

Preces primae. 1. 423. Predigerklester, II. 528.

Primissarii fundatio in Todenweis.

1. 589-613. Prinilegia Impp. Henrici II. I. 161. Conradi II. 164. Frider. I. 193. Conradini 223. Ludov. IV. 253. 281. Sigismundi 406. Caroli V. 650. Ferdin, III. 752. Summ. Pontificum. Innoc. IV. I. 344. Nicol. V.513. Sixti IV. 567. Innoc. VIII. 585. Plebano S. Vdal, concessum. II. 578.

Procuratores monast. S. Vd. II. 29. Protectorium Impp. Henrici II. 1. 161. Conr. II. 164. Ludou. IV. 275. 284. Caroli V. 664. 685. Ferdin. II. 749. Ferdin. III. 756.

Eiusdem locatio. II. 117. Eiusdem immunitas in Tyroli. II. 637.

Testes per aures tracti. I. II. Traditio quid ? I. 1.

- SS. Pontificum: Adriani IV. I. 176. Alexandri III, 187. Honorii III. 205. Gregorii IX. 214. Innoc. IV. 217. Alexandri IV. 220. Martini IV. 220. Joan. XXII. 270. Gregorii XI. 352. Martini V. 444. 448. Eugenii IV. 465. Nicol. V. 514. - Ducum Bauariae. Stephani, I. 360. Ludouici. 524. 531. 544.

Reformatio monasteriorum O.S.B. 11. 506. Religionis Cath. exercitium Finningae, I, 144. Ruch. Joan. Plebani S. V. testamentum. II. 567.

S.

Schönenfeld (Ober) Parthenon. II. 474. Schüppen. I. 62. Schwaig Renhartsworth. II. 408. 421. 494. Sepulturae ins. I. 100. S. Seruatii Ep. festi fundatio. II. 12, S. Simperti Ep. inuentio. II. 619. Translatio. 623. Stamham Melch, Abb. postulatio. II, 522. Stern parthenon August. II. 204. Straza (Hohftrasse) 1. 21. Superioritas territor. Aug. I. 660. Haunsstetten. II. 603.

T. I elonium ad pontem Lici. I. 4.

S. Vdal-

#### Index III. Rerum.

S. Vdalrici translatio, I. 197. Einsdem ecclesiae dedicatio, ibid Einsdem acdificatio. II. 534. pro eadem litterae collectiuae. 543. Eiusdem defiructio. 583. Eiusdem noua aedificatio, et pro ea litterae collect, ib. 586. 589.

Episcopo iurisdictionem Spirit. et temp concernens. II. 677. Eamdem et Steurarum Collect. spectans. 693. Cum capitulo ouinam carnem concernens.684. Cum magistratu pontes et census.. 676. iurisdictionem in coemeterio. 684. Aquaductum 686. Schanz v. Hornwerk, et Strasse beym rothen Thor. -04. Schuzgeld vnd Zinse spectans. 707.

Vineta in Würzburg. I. 91. Eorum venditio 23. Venditio 23. Ventionis extremae administratio Vicario paroch. S. V. ab Abbate concessa. II. 610. Vogtdink, II. 101.

#### W.

Watdstreit zwischen Kizikofen vnd Mühlhausen. II. 453. Wasserröhre wird von der Stadt dem Kl. S. V. gestattet, II. 530. Weiherstall zu Schünenbach. II. 339.

#### Z.

Zeche parochine S. V. II. 341. wird derselben ein Uhrzeiger gestattet. II. 527.

#### Corrigenda.

| 13.  | Linea                                                                                    | 23.                                                                       | pro                                                                                                                                                                  | Denarionem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Lege.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | denariorum      |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 37.  | _                                                                                        | 5.                                                                        | -                                                                                                                                                                    | memiore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | memorie         |
| 34.  | -                                                                                        | vltima.                                                                   | -                                                                                                                                                                    | aduidicamus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | adjudicamus     |
| 38.  | _                                                                                        | vltima.                                                                   | _                                                                                                                                                                    | héc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | her             |
| 71.  | _                                                                                        | 23.                                                                       | _                                                                                                                                                                    | Briet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Brief           |
| 68.  | -                                                                                        | 20.                                                                       | _                                                                                                                                                                    | vanimini                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | vnanimi         |
|      | -                                                                                        | 18.                                                                       | -                                                                                                                                                                    | Stank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Stark           |
| 317. |                                                                                          | 7.                                                                        | -                                                                                                                                                                    | 1471                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1417            |
| 500. | -                                                                                        | ı3.                                                                       | _                                                                                                                                                                    | incorrigiles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | incorrigibiles. |
| 514. | _                                                                                        | 24.                                                                       | _                                                                                                                                                                    | es                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | et              |
| 515. | -                                                                                        |                                                                           | _                                                                                                                                                                    | ingro ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | mgro .          |
| 517. | _                                                                                        | 19.                                                                       | _                                                                                                                                                                    | re                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ne              |
| 519. | -                                                                                        | . 6 <b>.</b>                                                              | _                                                                                                                                                                    | amorum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | annorum         |
| 619. | -                                                                                        | 12.                                                                       | -                                                                                                                                                                    | -die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | de              |
| 635. | -                                                                                        | 18.                                                                       | _                                                                                                                                                                    | premiffio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | premifo         |
| 642. | _                                                                                        | 10.                                                                       | _                                                                                                                                                                    | Dorf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Dorf .          |
| 650. | _                                                                                        | 1."                                                                       | _                                                                                                                                                                    | Clericus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Clemezis        |
| 699. | _                                                                                        | 11.                                                                       |                                                                                                                                                                      | immer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | inner           |
|      | 34.<br>38.<br>71.<br>98.<br>264.<br>347.<br>509.<br>514.<br>517.<br>619.<br>635.<br>642. | 34. — 38. — 98. — 264. — 509. — 515. — 517. — 519. — 635. — 642. — 650. — | 17. — 5. 34. — vltima. 38. — vltima. 71. — 23. 98. — 20. 264. — 18. 317. — 7. 509. — 13. 514. — 24. 515. — 7. 517. — 19. 619. — 12. 635. — 18. 642. — 19. 655. — 19. | 17. — 5. — 34. — vltima. — 71. — 23. — 98. — 20. — 264. — 18. — 33. — 7. 509. — 13. — 514. — 24. — 515. — 7. 517. — 19. — 6. — 6. — 619. — 12. — 6650. — 12. — 6550. — 12. — 6550. — 12. — 6550. — 12. — 6550. — 12. — 6550. — 12. — 6550. — 12. — 6550. — 12. — 6550. — 12. — 6550. — 12. — 6550. — 12. — 6550. — 12. — 6550. — 12. — 6550. — 12. — 6550. — 12. — 6550. — 12. — 6550. — 12. — 6550. — 12. — 6550. — 12. — 6550. — 12. — 6550. — 12. — 6550. — 12. — 6550. — 12. — 6550. — 12. — 6550. — 12. — 6550. — 12. — 6550. — 12. — 6550. — 12. — 6550. — 12. — 6550. — 12. — 6550. — 12. — 6550. — 12. — 6550. — 12. — 6550. — 12. — 6550. — 12. — 6550. — 12. — 6550. — 12. — 6550. — 12. — 6550. — 12. — 6550. — 12. — 6550. — 12. — 6550. — 12. — 6550. — 12. — 6550. — 12. — 6550. — 12. — 6550. — 12. — 6550. — 12. — 6550. — 12. — 6550. — 12. — 6550. — 12. — 6550. — 12. — 6550. — 12. — 6550. — 12. — 6550. — 12. — 6550. — 12. — 6550. — 12. — 6550. — 12. — 6550. — 12. — 6550. — 12. — 6550. — 12. — 6550. — 12. — 6550. — 12. — 6550. — 12. — 6550. — 12. — 6550. — 12. — 6550. — 12. — 6550. — 12. — 6550. — 12. — 6550. — 12. — 6550. — 12. — 6550. — 12. — 6550. — 12. — 6550. — 12. — 6550. — 12. — 6550. — 12. — 6550. — 12. — 6550. — 12. — 6550. — 12. — 6550. — 12. — 6550. — 12. — 6550. — 12. — 6550. — 12. — 6550. — 12. — 6550. — 12. — 6550. — 12. — 6550. — 12. — 6550. — 12. — 6550. — 12. — 6550. — 12. — 6550. — 12. — 6550. — 12. — 6550. — 12. — 6550. — 12. — 6550. — 12. — 6550. — 12. — 6550. — 12. — 6550. — 12. — 6550. — 12. — 6550. — 12. — 6550. — 12. — 6550. — 12. — 6550. — 12. — 6550. — 12. — 6550. — 12. — 6550. — 12. — 6550. — 12. — 6550. — 12. — 6550. — 12. — 6550. — 12. — 6550. — 12. — 6550. — 12. — 6550. — 12. — 6550. — 12. — 6550. — 12. — 6550. — 12. — 6550. — 12. — 6550. — 12. — 6550. — 12. — 6550. — 12. — 6550. — 12. — 6550. — 12. — 6550. — 12. — 6550. — 12. — 6550. — 12. — 6550. — 12. — 6550. — 12. — 6550. — 12. — 6550. — 12. — 6550. — 12. — 6550. — 12. — 6550. — 12. — 6550. — 12. — 12. — 12. — 12. — 12. — 12. — 12. — 12. — 12. — 12. — | 17. — 5. — memiore 34. — vltima. — aduidicamus 38. — vltima. — héc 98. — 30. — vanimini 264. — 18. — Stank 317. — 7. — 14/1 500. — 13. — incorrigiles 514. — 24. — es 515. — 7. — ingro 517. — 19. — re 519. — 6. — amorum 619. — 12. — die 635. — 18. — premiffio 642. — 19. — Dor' 650. — 1. — Clericus | 17.             |

Cactera beneuolus Lector corriget.



ゆうかんとうかったからかったかったからのからのからのから



TARE TO STATE OF A STA

でからきからまゆいまゆ

TE ANTE ANT

かいろいしこのここのこ

To STATE OF A STATE

Jacon Jacon Jacon

できるのできるからうからうなできないできるできる

ラカンカントルシカララ かららかいこれ

こんしろかいろのしんし

13 m 3 m 3 m 3 m

SUA JACOME JACOME JACOME OF A SUA





